



Theology Library

SCHOOL OF THEOLOGY
AT CLAREMONT
California





to produce the source

Paramet S

Brucker Springer

Large Married Control - San

多时代 1000

William Str.

and a second second second second second

AC 7 10 1

### Sammtliche Schriften

bes ehrmürbigen

# Johannes Caffianus,

aus bem Urterte überfest.

Erfter Wand.

Kempten.

Berlag ber Jos. Rösel'schen Buchhandlung.

1 4 2 9.

Cassianus, Joannes,

Des ehrwürdigen

# Johannes Caffianus

zwölf Bücher

pon ben

# Einrichtungen der Klöster,

nach bem Urterte überfest

bon

Antonius Abt,

vormals Rettor der höheren Burgericule gu Dberlahnftein.

~~ 李成明 海中

Rempten. Berlag ber Jos. Köfel'schen Buchhandlung. 1877. "一"。"我们就是一个是有

## HAND TERRETOR

and the second second second

JUNE BUEN

## solitica no experiment

The Maring white throat and the

AND DESIGNATION OF THE PARTY OF

Market State of the State of th

### Des ehrwürdigen

# Johannes Cassianus

zwölf Bücher

bon ben

## Einrichtungen der Klöster,

nach bem Urterte überfest

non

Antonins Abt,

pormale Reftor der höheren Bürgerichule gu Dberlahnftein.



ing to working by Co

# Johnnille Callinnis

THE STATE OF THE PARTY.

## Einrichtungen der Mofter.

and the transfer desired

M.C. aniquing

## Vorwort.

Die Schrift, beren Übersetzung im Folgenden vorliegt, zerfällt in drei scharf gesonderte Theile, und diese werden hie und da sogar als drei selbstständige Bücher aufgeführt. Der erste Theil handelt von der äusseren Beschaffenheit und den äusseren Uebungen der Mönche, insbesondere von ihrer Kleidung und dem gemeinschaftlichen Chorgebete; dieser Theil umfaßt die drei ersten Bücher. Im zweiten Theile, welchem nur das vierte Buch gewidmet ist, werden die Bedingungen auseinandergesetzt, unter welchen Diezenigen ausgenommen werden, welche sich dem kösterlichen Leben hingeben wollen. Der dritte Theil endlich enthält in den acht letzten Büchern eine aussibrliche Abhandlung über acht Hauptquellen der Sünde, vor welchen ein Mönch sich vorzätiglich hüten und auf deren Besämpfung er eine stete Aufswertsamseit und unausgesetzte Sorgsalt verwenden muß.

<sup>1) 3. 3.</sup> Gennadius, catalog. illustr. vir.; Trithemius, Catalog. ill. vir.; Bellarmin. de scriptor. eccles.
2) Institut. lib. IV. cap. I.

Darum tragen biefe acht Bücher ben gemeinschaftlichen Titel: "Bon ben acht Hauptsünden." Das ganze Werk ist in einem leicht fließenden, wenn auch nicht immer correcten lateinischen Stil geschrieben, populär und durchaus praktisches ist eine reiche Quelle goldener Regeln für Ordensleute sowohl als auch für solche Weltleute, welche nach höherer Bolltommenheit streben. Auch enthält es viele interessante Aufschlässe über das Mönchsleben der ersten Jahrhunderte und ist darum auch für den Kirchenbistorifer von nicht zu unterschätzender Bedentung. Möge daher dieses Buch, aus welchem die großen Ordensstifter der nachsolgenden Zeiten vielsach geschöpft haben, auch jeht wieder in recht vielen Händen segensreich wirken!

Diefe Uberfehung aber möge wegen bes überaus schwierigen Beriobenbaues und ber oft in bie Breite gebehnten Sprache bes Originales mit Nachsicht beurtheilt werben.

Die beste Ausgabe bes lateinischen Originaltertes ift bie auch hier zu Grund gelegte von Gazaens, die wiederholt und an verschiedenen Orten aufgelegt wurde.

Der Albersetzer.

## Cassian's

Leben und Schriften.



### Castian's Jeben und Schriften.

Johannes Caffian ward vielleicht in Südgallien, keinenfalls in Schthien (Gennad.) geboren, bald nach der Mitte des vierten Jahrhunderts. Schon in seiner frühesten Jugend fühlte er sich zum klösterlichen Leben hingezogen. ') Darum besuchte er die meisten Rlöster Spriens und Balästinas und vornehmlich die großartigen Einsiedler-Colonien in Agypten. Hier allein verweilte er sieben Jahre lang und ließ sich von den hervorragendten Bätern in die Bissenschaft des Geiles einführen. ') Bei diesen Wanderungen hatte er einen Genossen Namens Germanus, den er selbst "heilig" nennt, und mit dem er durch eine seltene Freundschaft verbunden war. ') In einem Kloster zu Bethlehem in Balästina legten Beide die klösterlichen Ge-

1) Cassiani praef. ad Castor., Coll. XI. cap. 1.
2) Coll. XVII. cap. ult. Darum wird er auch von einigen

3) Institut. I. 3. cap. 4.; lib. 4. cap. 31. etc.; Coll. I. cap.

1. et 5.

<sup>2)</sup> Coll. XVII. cap. ult. Darum wird er auch von einigen Schriftsellern "Eremit" genannt, obschon er kein Eremit, sondern ein Conobit war.

lübbe ab und ftrebten bort gemeinschaftlich nach Beiligkeit und Bervolltommnung in ben theologischen Wiffenschaften. 1)

Doch bie verehrungemurbige Geburteffatte bes Erlöfers follte ihnen feine bleibenbe Beimath fein. Gei es nun, baß bie origenistischen Streitigkeiten, welche bie Monche in zwei Barteien fvalteten. 2) bie beiben Freunde für ihren Glauben fürchten ließen und fie veranlaßten, bei bem Batriarchen von Ronftantinopel, dem beiligen Johannes Chrysoftomus, Troft und Stärke gu fuchen; fei es, bag biefer eifrige Bortampfer bes Glaubens aus eigenem Antriebe fie au fich rief, um ihre Rrafte gegen die Origenisten in Unspruch zu nehmen; genug, wir finden fie um bas Jahr 403 in Konffantinopel. Darum nennt fich Caffian auch einen Schüler bes beiligen Chrufoftomus. 3) Wie groß bas Bertrauen mar, welches biefer in feine neu gewonnenen Schüler fette, gebt baraus bervor, baß er ihn jum Diacon weihte und ihn nebft feinem Freunde Germanus, ber Priefter mar, mit einer Befandtschaft an Bapft Innocenz (405) betraute. 4) Rachbem Caffian biefen ehrenvollen Auftrag ausgeführt batte, jog ihn bie Liebe jum beschaulichen Leben wieder in fein geliebtes Alofter Bu Bethlehem. 3m Jahre 416 jedoch murbe biefes Rlofter unter Buftimmung bes Bifchofe Johannes von Berufalem bon ben Belagianern überfallen, geplündert und beinahe gerfort, und bie Monche mußten fich Berftreuen. 5) Caffian, Bum zweiten Male aus ber Ginfamteit in bie Welt gewiefen, fagte bem Morgenlande, welches unter überaus traurigen religiöfen Barteitampfen blutete, für immer Lebewohl und fiebelte nach Marfeille in Frankreich über, von mo' aus er für bie Berbreitung ber Rlöfter im Abendlande, jumal in Ballien und Spanien, febr thatig mar.

<sup>1)</sup> Coll. II. cap. 1.

<sup>2)</sup> Baronius Ann. 403.

<sup>3)</sup> Cassian. de Incarn. lib. 7. cap. 31. 4) Sozomen. hist. lib. 8. cap. 26.

<sup>5)</sup> Baron. Annal. ad h. ann. tom. 5.

Einige Nachrichten jedoch widersprechen diesen Angaben und wollen wissen, daß Cassian von Johannes Chrhsostomus ausgewiesen worden und deßhalb nach Marseille gewandert sei. Dießist indessen sower Achtung Cassian bei jenem man erwägt, in wie großer Achtung Cassian bei jenem heiligen Batriarchen gestanden, und wenn man die wichtigen und ehrenvollen Dienste in Betracht zieht, zu welchen ihn derselbe verwendete. Dier mag ein Irrthum obwalten, der um so leichter erklärlich ist, als jener Bischof von Jerusalem, der das Rioster Bethlehem überfallen ließ, ebenfalls Jobannes geheissen.

Bu Marseille wurde Cassian mit der priesterlichen Würde bekleibet; er gründete daselbst zwei Klöster, ein Manns- und ein Frauenkloster, und setzte seine Hauptaufgabe in die Förderung und hebung des klösterlichen Lebens. Zu diesem Ende schried er hier auch seine zwei Hauptwerke: "Ueber die Einrichtungen der Klöster, zwölfBücher") und "Besprechungen mit den Bätern, vierundwanzig Bücher". Aufferdem verfaste er im Auftrage des
römischen Archibiakons, nachmaligen Banstes seo gegen
Nestorius eine Schrift "über die Menschwerdung des
herrn".

Saffian ftarb ungefähr im Jahre 435. Die Kirche verehrt ihn zwar nicht ausbrücklich als heiligen; allein es wird von ben kirchlichen Schriftstellern erwähnt, daß er im Rufe ber heiligkeit gestanden, ja Einige tragen kein Bedenken, ihn

<sup>1)</sup> Trithem, l. c., Petrus de Natalibut, Catalog. Sanct. lib. 7, cap. 59.

<sup>2)</sup> Der volle Titel lautet: De coenobiorum institutis et de octo principalium vitiorum remediis libri duodecim.

<sup>3)</sup> Collationes patrum in scythico eremo.

<sup>4)</sup> De incarnatione Christi.

gerabezu als "beilig" zu bezeichnen.1) Coviel ift ficher, baß fein Leben ohne Makel und baß es fein aufrichtiges und beharrliches Streben mar, jum Gipfel ber Volltommenbeit Bu gelangen. Wenn ihm Die Ehre ber firchlichen Berehrung nicht zuerfannt wurde, fo hat Dieg feinen Grund in bem Umftanbe, baß feine Rechtgläubigfeit in Zweifel gezogen wird. In ber That find feine Bucher in Die Rlaffe ber fogenannten Apolrupben verwiesen worben. b. b. folder Schriften, bie gwar privatim, aber nicht beim öffentlichen Bottesbienfte gelefen werben burfen, weil ibre Correctbeit angezweifelt wirb. Es fann nicht geleugnet werben, baß Dieß mit Recht geschah, und gwar liegt ber Sauptirrthum in Coll. XIII. cap. 8., wo es beißt: "Benn Gott in uns ben Unfang eines guten Billens fiebt, fo erleuchtet er ibn allsogleich und fartt ibn, er treibt ibn gum Beile und tommt ibm ju bilfe, mag er ibn nun felbft gepflangt baben. ober mag berfelbe burch unfer eigenes Bemüben entstanden fein." Diefe Stelle ift mahrscheinlich bie Beranlaffung gewesen, baß bie fogenannte femipelagianische Bewegung des gallischen Klerus gegen bie Lehre des beiligen Augustinus von der Gnade, wie er fie gegen die Belagianer entwickelte, entstanben ift. Die Belagianer batten nämlich im Wesentlichen folgende brei Irrthumer gelehrt: 1) ber Menfch tonne burch feine naturlichen Fahigfeiten, burch bie bloße Kraft seines freien Billens, ohne befondere Silfe und ohne die zuvorfommente, erleuchtenbe und bewegenbe Onabe Gottes jum Glauben und gur Rechtfertigung gelangen, bie Bebote beobachten, bis jum Enbe im Guten beharren und ben Simmel verbienen; 2) eine besondere Gnabenhilfe Chrifti fei bloß nütlich, um Dieg alles beffer gu vollbringen, aber nicht absolut nothwendig; 3) biefe Gnabenhilfe werbe uns nach unferen Berbienften, nach ben aus eigener Rraft vollbrachten Berten gegeben, und zwar aus Gerechtigfeit.

<sup>1)</sup> Trithem. l. c., Castor. epist. ad Cassian.; Petr. de Natal. l. c.

Diefen Irribumern gegenüber bewies Augustinus ale fatholifche Glaubenslehre: baß ter Glaube ein übernaturliches Beichent Gottes fei, bag fein Menich glauben, gerechtfertigt merten, bas Gefet beobachten und bas Beil erlangen tonne obne fpexielle Silfe Gottes, b. b. obne bie Bubortommenbe, begleitenbe und vollenbenbe Gnabe. Die Semipelagianer, welchen biefe Lebre zu ichroff ericbien. wollten zwischen ben von Augustin aufgestellten Grundfaten und ben Brrthumern ber Belagianer einen Mittelmeg einschlagen. Sie gaben zwar bie Nothwendigkeit ber gottlichen Gnabe ju allen übernaturlich guten Aften bes Menfchen gu, allein, irre geleitet burch einige Stellen ber beiligen Schrift, Die fie falfch beuteten, behaupteten fie, ber Menich fonne menigftens aus eigener Rraft bas Bute beginnen, ber aute Bille ober ein beiliges Berlangen tonne obne Silfe Gottes in uns entfteben; fie laugneten alfo Die Rothmen= bigfeit ber Bnabe, insoferne fie "zuvorkommenbe" beift. Diefer Berthum, ber hauptfächlich in Gallien und borgugsweise gu Marfeille feinen Git hatte, icheint burch bas Unfeben bes Caffian entstanben und genährt worden zu fein. und zwar zumeift burch bie oben angeführte Stelle. Darum fcbrieb auch ber beilige Brosper ein eigenes Buch gegen ben Berfaffer ber Collationen, in welchem er benfelben beftig tabelt und nachweift, baß er mit fich felbft im Widerfpruche ftebe. In ber That fpricht Caffian an mehreren anderen Stellen feiner Schriften fo unzweideutig bie fatholische Lebre in biefem Buntte aus, bag an feiner perfonlichen Recht. gläubigfeit nicht gezweifelt werben fann. 1) Daraus muß man ichliegen, bag er in ber mehrfach genannten Stelle nicht seine eigene Meinung niedergelegt, fonbern lediglich bie bes Abtes Charimon wiedergegeben hat, ben er auch rebend einführt. Gin erheblicher Tubel trifft ihn aber

<sup>1)</sup> Um so weniger, als bie Anfforberung Leo's, bas Buch de incarnatione zu schreiben, nach biesen Borgängen an Cassian erging. Gennad. 1. c.

auch aus dem Grunde, weil er kein Wort der Wiberlegung ober wenigstens der Misbilligung hinzufügt und sich dadurch den Anschein gibt, als mache er diesen Irrhum zu dem seinigen. Dieser Tadel kann um so weniger von ihm abgewälzt werden, als ihm die Wirkungen seines Verhaltens auf den gallischen Klerus nicht unbekannt sein konnten, und diese mußten um so unbeilvoller sein, je höher das Ansehen war, in welchem er bei jenem stand.



Von den Einrichtungen der Klöster.



### Erstes Buch.

#### Von der Kleidung der Mönche.

#### 1. Ginleitung.

Wenn wir es mit der Hilfe Gottes unternehmen, über die Einrichtungen und Regeln der Klöster zu reden, so beginnen wir am zweckmäßigsten mit der Kleidung der Mönche. Die innerliche Lebensweise derselben werden wir dann der Reibenfolge nach darlegen können, wenn wir erst ihre äussere Ausstatung vor die Augen geführt haben.

#### 2. Der Gürtel.

Der Mönch soll als Streiter Christistes mit ber Rriegsrüftung angethan sein und darum allezeit mit gegürteten Lenden einhergeben. Die heilige Schrift bezeugt, daß auch jene Männer schon so gekleidet gewesen seien, welche im alten Bunde den Grund zu dem klösterlichen Leben gelegt haben, nämlich Elias und Elisaus; und ebenso wissen wir auch von den Fürsten und Vätern des neuen Bundes, von Johannes, Betrus und Baulus und ben übrigen Männern dieser Art, daß sie sich desselben Kleidungsstückes bedient haben. Elias, der bereits im alten Bunde die Jungfräulichkeit psiegte und als ein herrliches Borbild der Keuschheit und Taisau.

Enthaltsamteit baftebt, murbe einft vom Beren beauftragt.1) gegen bie Abgefandten bes gottesräuberischen Ronigs Ochozias von Ifrael zu eifern, weil diefer in einer Rrantheit befchloffen batte, Beelzebub, ben Gott von Affaron, über fein Auftommen um Rath zu fragen. Als nun ber Bropbet Diefen entgegenging und ihnen fagte, baß ber Konig von bem Lager, auf welches er gefunten war, nicht mehr auffteben werbe, ba ertannte ihn ber Rrante aus ber Befdreibung feiner Rleibung. Er fragte nämlich bie gurudgefehrten Gefandten, welche ihm bes Bropheten Urtheil verfündeten, wie bie Geftalt und bie Rleibung bes Mannes gemefen, ber ihnen begegnet fei und Solches gefagt babe; und fie gaben gur Antwort: Es war ein haariger Mann mit einem barenen Bürtel um bie Lenben. Aus biefer Schilberung folog ber Ronig fogleich auf ben Mann Gottes und fprach: "Es ift Gligs, ber Thesbite." Der Gürtel und ber vernachläßigte Rorper waren ihm Zeichen, an welchen er ben Propheten Gottes unzweifelhaft erfannte, und zwar beswegen, weil bemfelben, ber boch unter fo vielen Taufenben Ifraeliten lebte. Dieg gleichfam ale ein befonberes Rennzeichen feiner Lebensweise beständig anbaftete.

Auch von Johannes, ber zwischen bem alten und neuen Bunde gleichsam als geheiligte Grenzscheide, als Anfang und Ende dasseht, wissen wir aus der Erzählung des Evangelisten Aehnliches: "Johannes aber hatte ein Kleid von Kameelbaaren und einen härenen Gürtel um seine Lenden." Dem Betrus, welcher von Herodes ins Gefängniß geworfen worden war, und der am solgenden Tage zum Tode geführt werden sollte, wird von dem Engel gedoten: "Umgürte dich und ziehe deine Schuhe an!" diezu hätte ihn der Engel Gottes gewiß nicht aufgesordert, wenn er nicht gesehen hätte, daß der Apostel, um die nächtliche Ruhe zu genießen, die müden Glieder von der gewohnten Umgürtung ein wenig befreit

<sup>1)</sup> IV. Kön. 1. — 2) Matth. 3, 4. — 3) Apostelgesch. 12, 8.

hatte. Als Paulus nach Jerusalem reiste, wo ihn die Juden in Fesseln legen sollten, traf ihn der Brophet Agabus zu Säsarea, nahm den Gürtel desselben, band ihm die Hände und Füße damit, um anzudeuten, welche Unbilden ihm widersahren würden, und sagte: "Dieß spricht der heilige Geist: Den Mann, welchem dieser Gürtel gehört, werden die Juden zu Jerusalem also binden und in die Hände der Heiben iberliefern." Dieß hätte der Prophet sicherlich nicht ausstwechen und namentlich bätte er die Worte nicht gebrauchen tönnen: "der Mann, welchem dieser Gürtel gehört", wenn nicht Baulus die Gewohnheit gehabt hätte, einen solchen zu tragen.

#### 3. Das Monchegewanb.

Die Kleidung eines Mönches fei ber Art, daß sie bloß ben Rorper bedt, bie beschämenbe Radtheit betleibet und bie qualende Ralte entfernt, nicht aber biene fie ber Gitelfeit und Ueberhebung. Deghalb mahnt ber Apostel: "Benn ibr Mahrung und Bebedung habt, fo feid gufrieben !" 2) Er fagt "Bebedung", nicht "Bewander", wie in einigen lateis nischen Eremplaren nicht ausbrücklich enthalten ift, und meint bamit Rleiber, welche ben Leib bebeden, ohne burch ihre Schönheit gu fchmeicheln, fo werthlos, baß fie weber burch auffallenbe Farben noch burch tunftvollen Schnitt vor benen ber übrigen Manner biefes Berufes fich auszeichnen. einerfeits fern von befonderer Gorgfalt, anderfeits aber auch wieber nicht verunftaltet burch Schmut, ber wie aus anicheinenber Sorglofigfeit gur Schau getragen wirb. Schlieflich follen fich bie Rleiber ber Monche barin von benen ber Weltleute unterscheiben, baß fie in ihrer form ftete unber-ändert bleiben, und baß fie bei bem Ginen genau biefelben find wie bei ben Anderen. Denn mas immer unter ben Dienern Gottes Giner ober Benige fich berausnehmen, mas

<sup>1)</sup> Apostelgesch. 21, 11. - 2) I. Timoth. 6, 8.

nicht allgemein in ber gangen Benoffenschaft feftgehalten wird, bas ift entweder überfluffig ober übermuthig und barum für schädlich zu erachten, indem es mehr bas Musfeben ber Gitelfeit als ter Tugend bat. Und beghalb muffen wir alle biejenigen Gingelheiten ale überfluffig und unnut ausscheiben, welche weber von jenen beiligen Alten auf uns gefommen find, bie ben Grund gum Rlofterleben gelegt, noch bon ben Batern unserer Zeit, welche bie Ginrichtungen jener in getreuer Ueberlieferung jett noch befolgen. Go haben fie bas harene Buggewand, wenn es Allen fichtbar und offen getragen wurde, burchaus migbilligt, weil es auf biefe Beife bem Beifte nicht nur teinen Bortbeil bringen, fonbern fogar ber eitlen Überhebung zur Nahrung bienen fann, und weil es ferner für bie Ausübung ber nothwendigen Sandarbeit. au welcher ber Monch ftete bereit und ungehindert fein muß, untauglich und unschidlich ift. Wenn wir bennoch boren, bag Gingelne fich biefes Bemandes bebient haben, ohne Migbilligung zu erfahren, fo burfen wir baraus feine Regel für bie Rlöfter herleiten noch viel meniger an ben alten Einrichtungen ber Bater rutteln wollen; weil wir glauben, einzelne Manner, welche befonderer Tugenbubung wegen fich Dieg herausnahmen, beghalb nicht tabeln gu follen, weil fie nicht nach ber allgemein giltigen Regel gehandelt haben. Denn einer allgemeinen, für Alle geltenben Borfchrift barf bie Ansicht Weniger nicht vorgezogen werben. Jenen Ginrichtungen und Regeln muffen wir mit unbedingtem Bertrauen und unerschütterlichem Gehorfame in allen Stüden anhangen, nicht welche ber Wille Beniger eingeführt, fonbern welche burch bie Lange ber Beit geheiligt und von fo vielen beiligen Batern übereinstimmend bie in bie Gegenwart festgehalten worben finb. Sicherlich barf bas für une im gewöhnlichen Leben nicht maßgebend fein, wenn ergahlt wird, bag ein gottlofer Ronig von Ifrael, von ben Schaaren ber Feinde umlagert, ein barenes Gemanb auf feinem Leibe habe fichtbar werben laffen, ale er feine Rleiber gerriß, ober bag bie Riniviten fich in raube Buggewanber hüllten, um bas göttliche Strafgericht abzumenben.

das ber Brophet ihnen verkündigt hatte; denn es ist offenbar, daß jener es verborgen unter seinen Kleidern trug, so daß es von Niemand hätte gesehen werden können, wenn er sein Obergewand nicht zerrissen hätte; diese aber trugen das Bußtleid zu einer Zeit offen, als Alle insgesammt über den bevorstehenden Untergang der Stadt trauerten, und darum konnte Niemand auffällig erscheinen, indem Alle dasselbe Gewand trugen. Das Aussergewöhnliche erregt nämlich nur dann Anstoß, wenn es aus Ueberhebung hervorgeht.

#### 4. Die Rapuse (eucullus) ber Agpptier.

Die Kleidung der ägyptischen Mönche hat einige Eigenthümlickeiten, welche weniger die Sorge für den Körper bezwecken, als vielmehr Spiegelbilder der Sitten sein sollen, um so die Einfalt und Unschuld ihrer Lebensweise auch in der Kleidung beständig Tag und Nacht sestzahalten. Sie tragen nämlich ganz kleine die zum Nachen reichende Kaduzen, die nur das Haupt bedecken. Dieß thun sie, damit, während sie die Kleidung der Kinder nachahmen, sie stets daran denken sollen, auch die Unschuld und Einfalt der Kinder zu bewahren. Darum singen sie, zur Kindbeit, die Ehristus verlangt, zurückgesehrt, zu allen Stunden mit Instrunft und Andacht: "Derr! Nicht ist mein Herz stolz, noch sind meine Augen erhoben, noch habe ich gewandelt in Großem und Bunderdarem, was über mir ist: fürwahr, demüthig ist mein Sinnen, und meine Seele erheb' ich nicht, wie das entwöhnte Kind ist der Mutter."

#### 5. Das Untergewand ber äghptischen Monde.

Sie ziehen ein leinenes Untergewand (colobium) mit Ürmeln an, welche taum bis zu ben Ellenbogen herabreichen; im

<sup>1) \$6, 130.</sup> 

Ibrigen lassen sie der Arme unbebeckt. Der Umstand, das ihnen die Aermel gleichsam abgeschnitten sind, soll sie mahnen, für immer von den Händeln und Werken dieser Welt losgerissen zu bleiben; und das Linnengewand, das siemställt, soll sie erinnern, daß sie von allem irbischen Verzehr abgeschnitten sind, und auf diese Weise sollen sie täglich auf den Apostel hören, der ihnen sagt: "Tödtet euere Glieber, welche über der Erde sind!" ) Ferner soll ihnen diese Kleidung zurusen: "Ihr seid gestorben, und euer Leben ist verdorgen in Christic." Und wiederum: "Ich iede zwar, aber nicht ich, es lebt aber in mir Ehristus; denn mir ist die Welt gestreuzigt, und ich der Welt." )

#### 6. Die Armich nüren (rebrachiatoria).

Sie tragen auch zweisache Schnüren aus wollenem Faben gewoben, welche bie Briechen "ἀναβολαί", wir aber Schurzgürtel ober Schlingen zum Aufziehen ber Gemänder nennen können. Dieselben laufen oben vom Nacken herabund am Halfe nach ben Seiten hin getheilt schlingen sie sich und am Halfe nach ben Seiten hin getheilt schlingen sie sich und beide Hüften, schürzen die weiten und langen Gemänder berauf und schließen dieselben enger an den Körper. Auf diese Weise werden die Arme frei, und die Mönche können ungehindert ihre Handarbeit verrichten, wozu sie der Apostel mit den Worten ermahnt: "Nicht bloß mir, sondern auch Denen, welche bei mir sind, haben diese Hände gedient, und wir haben von Niemand Brod umsonst gegessen, sondern in Mübe und Beschwerbe haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um Keinem zur Laft zu fallen;" <sup>4</sup>) und: "Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen." <sup>5</sup>)

#### 7. Das Schultergewand (mafors).

Sobann bebeden fie Bals und Schultern mit einem

<sup>1)</sup> Kol. 3, 5. — 2) Cbenb. — 3) Gal. 2, 20. — 4) Apostelg. 20, 34. — 5) II. Thess. 3, 10.

engen Mäntelchen, welches in unferer wie in ihrer Sprache,,mafors" heißt. Sie thun Dieß sowohl aus Bescheidenheit in der Kleidung als aus Sparsamkeit; denn sie sparen hiedurch die Ausgaben für die weiten und theuren Mäntel und halten eben darum auch die Citelkeit von sich fern.

#### 8. Das Ziegenfell.

Als letztes Kleidungsstück ist zu erwähnen das Ziegenfell, welches "melotes vel pera" genannt wird, und aufferdem noch ein Stad. Solches tragen sie, um die Begründer des Klosterlebens im alten Bunde nachzuahmen. Bon diesen sagt bekanntlich der Apostel: "Sie wandelten umber in Ziegenfellen, arm, bedrängt, verunglimbst; die iWelt war ihrer nicht werth; sie irrten umber in den Einöben, in Sebirgen und Schluchten, in den Höhlen der Erde." Dieses Gewand aus Ziegensell bedeutet, daß sie ihre Glieder gegen alle fleischlichen Lüste abtödten und mit dem höchsten Ernste sich in der Tugend refessigen sollen, und daß Nichts mehr den kennt und kannt kennt ken

#### 9. Der Stab.

Daß jene Männer bes alten Bundes einen Stab zu führen gewohnt waren, das zeigt uns z. B. Elifaus, wenn er seinen Diener Giezi ausschickt, sum den Sohn eines Weibes zum Leben zu erwecken, und zu ihm spricht: "Nimm meinen Stab, geh' eilig hin und lege ihn auf das Angesicht bes Anaben, auf daß er lebe." ) Er hätte Dieß gewiß nicht thun können, wenn er nicht die Gewohndeit gehabt, den Stad in seiner Hand zu tragen. Das Führen des Stades aber hat den geistigen Sinn, daß die Mönche in so

<sup>1)</sup> Sebr. 11, 37. - 2) IV. Kön. 4, 29.

vielen Bersuchungen, welche sie wie Hunde anbellen, und unter so viel geistiger Bosheit, welche sie gleich wilden Thieren unsichtbar umlagert, niemals unbewaffnet erscheinen dürfen. Darauf nimmt der König David Bezug, wenn er betet: "Gib, o Herr, den wilden Thieren nicht preis die Seele, die dich bekennt!" 1) Daber muß ein Mönch auf dieselben losgeben, sie mit dem Zeichen des Kreuzes zurückweisen und weit von sich treiben und durch die stete Erinenerung an das Leiden des Herrn und die stete Erinenerung an das Leiden des Herrn und die Nachahmung seiner Abtödtung sie verscheuchen, wenn sie auf ihn losestürmen.

#### 10. Die Sugbetleibung.

Schuhe verschmäben fie im Allgemeinen, weil Diefelben in gemiffem Sinne im Evangelium verboten feien. Rur wenn Rrantheit, die Winterfulte am Morgen ober bie Sommerbite am Mittage es nothwendig macht, befleiben fie ihre Buge mit Santalen. Sie legen Dieg fo aus: burch ben Bebrauch berfelben, ben ber Berr felbst gestattet habe, werde angeheutet, baß, wenn wir auch, in biefer Welt lebenb. une ber irbischen Sorgen nicht ganglich entledigen und entäuffern tonnen, wir uns boch nur oberflächlich und nur infoweit mit berfelben einlaffen burfen, ale notbig ift, um für bie nothwendigen Leibesbedürfniffe Gorge ju tragen. Es follen ferner bie Ruge unferes Beiftes ftete bereit fein, bie geiftige Laufbahn zu vollenden und bas Evangelium bes Friedens zu verfündigen; wir follen mit ihnen bem Beruche ber Salben Chrifti nachlaufen ") und mit David fprechen: "3ch bin gelaufen im Durfte" 2) und mit Jeremias: "3ch bin nicht mube geworben, bir zu folgen." 4) Darum burfe man fich nicht in die tobbringenben Sorgen biefer Welt verwideln, fonbern nur barauf bebacht fein, bie nöthigften

<sup>1)</sup> Pf. 73, 19. — 2) Hohes L. 1, 3. — 3) Pf. 61, 5. — 4) Fer. 17, 16.

Forberungen der Natur zu befriedigen, nicht aber überslüfsige und schädliche Bergnügungen zu suchen. Dieß wird man aber dann erst erreichen, wenn man nach dem Gebote des Apostels!) nicht einmal in seinen Bünschen sich irdische Sorgen macht. Wenn auch die Mönche erlaubter Weise sich der Sandalen bedienen, da es ja der Herr gestattet bat, so lassen sie diesen bennoch durchaus nicht an den Füßen, so oft sie herantreten, um die heiligen Gebeinmisse entweder zu seiern oder zu empfangen; denn sie sind der Ansicht, daß man wörtlich beobachten müsse, was Gott dem Moses und Jesu, dem Sohne Nave's, geboten: "Löse die Riemen deiner Schuhe, denn der Ort, wo du stehst, ist heilige Erde."")



<sup>1)</sup> Röm. 13. — 2) II. Mos. 3, 5; Joh. 5, 16.

### Zweites Buch.

# Die kanonischen Vorschriften über die nächtlichen Gebete und Psalmengefänge.

1. Der Streiter Christi, wie erwähnt, mit zweifachem Gürtel umgürtet, soll nun wissen, welche Regeln in Betreff ber kanonischen Gebete und Psalmen von den heiligen Bätern von Alters her im Oriente festgestellt worden sind. Ueber die innerliche Beschaffenheit derselben, d. h. über die Art und Weise, wie wir nach der Borschrift des Apostels ohne Unterlaß beten können, werden wir dann mit Gottes Gnade ausstührlich reden, wenn wir seiner Zeit die Besprechungen mit den Bätern aufzuzeichnen unternehmen.

## 2. Die Anzahl ber Bfalmen in ben verschiebenen Brovingen.

Wir haben in Erfahrung gebracht, daß in verschiebenen Gegenden manche Mönche, welche, wie der Apostel sagt, zwar den Eiser Gottes haben, aber ohne die Einsicht, nach ihrem Berstande der eine diese, der andere jene Regeln aufgestellt haben. Einige sind der Meinung gewesen, man müsse in jeder Nacht zwanzig oder dreissig Psalmen singen und diese

noch hinaustehnen burch bie Befänge ber Antiphonen und burch bas Abfingen gemiffer anberer Befangesweifen. Anbere haben es versucht, diefes Dag noch zu überschreiten, wieder Undere wollen hiegegen nur achtzehn Bfalmen. Go besteben benn, wie wir gefehen haben, an verschiebenen Orten verschiedene Ubungen, ja es gibt beinahe ebenso viele Regeln hierüber als Klöster und Zellen. Manche find fogar ber Unficht, bağ in bem Offizium bes Tages, nämlich in ber Terg, Gert und Ron, ebenfo viele Pfalmen gu fingen feien, ale bie Stunde bezeichnet, in ber fie bas Bebetsopfer Gott barbringen. Unbere wieder wollen bei jeber Bebeisversamm= lung bes Tages feche Bfalmen gebetet miffen. Degwegen erachte ich es für nothwendig, bie urfprüngliche Anordnung ber Bater bier auseinander ju feten, wie fie noch beute in gang Meghpten von ben Dienern Gottes beobachtet wirb. damit so das neue Aloster, das noch in seiner Kindbeit sich befindet, nur mit ben alteften und ehrmurdigften Ginrichtungen ber Bater pertraut gemacht mirb.

3. Die einmüthige Regel, wie sie in ganz Aeghpten beobachtet wird, und die Wahl der Borgesetten.

Wir wiffen mit Bestimmtheit, daß in ganz Aghpten und der Thebais die einzig richtige Weise in den nächtlichen Bersammlungen oder Bigilien zu beten die jeht beibehalten wird; denn dort werden die Klöster nicht nach dem Gutdünken eines Jeden, der der Welt entsagen will, eingerichtet, sondern nach den lleberlieferungen der Vorsahren bestehen sie theils die heute fort oder werden auf dieser Brundlage errichtet. Es wird dort Reinem zugestanden, einer Genossenschaft don Brüdern, ja nicht einmal sich selbst vorzustehen, bevor er sich nicht bloß aller seiner Güter entäussert, fondern bevor er nicht auch hat einsehen gelernt, daß er nicht mehr über sich selbst Herr ist. Wer dieser Welt entsagen will und wenn er auch noch so viele Reichthümer besitzt, der soll um die Aufnahme in das Kloster so nachsuchen, daß er sich

meber auf bas, mas er zurüdließ, noch auf bas, mas er in's Rlofter gebracht bat, Stwas einbildet; er muß in allen Studen fo gehorfam fein, wie es fich fur Jene giemt, bie jum Rinbesalter Jefu Chrifti gurudtehren wollen; er barf Nichts vor ben Ubrigen voraus haben wollen, weber wegen ber Achtung, bie er in ber Welt genoß, noch megen ber größeren Babl ber Jahre, von benen er benten foll, bag er fie in ber Welt vergebens zugebracht und verloren habe. Weil er bemnach noch in ben Anfängen fteht und noch ein Neuling ift im Rriegsbienfte, ben er für Chriffus übernommen bat, fo foll er fein Bebenfen tragen, auch einem Jungeren fich unterzuordnen. Auch wird Jebem Unleitung gegeben, fich an anftrengenbe Arbeit gu gewöhnen und nach bes Apostele Gebot mit seinen eigenen Sanben ben täglichen Lebensunterhalt zu verdienen, sowohl für sich felbst, als auch für die Gafte und Fremdlinge, damit er durch die Mühe und Abtöbtung, welche bie Arbeit mit fich bringt, babin gelange, bie Soffart und Unnehmlichkeiten bes vergangenen Lebens zu vergeffen und fich die Demuth bes Bergens zu erwerben. Defihalb wird Reiner jum Borfteber einer Benoffenschaft von Brübern gewählt, ber nicht vorher burch Beborfam bas gelernt bat, mas er fpater feinen Untergebenen befehlen muß, und ber fich nicht felbft erft burch Belehrung von Seiten ber Aelteren Alles angeeignet bat, mas er ben jungeren Brubern wieber überliefern foll. Denn gut Befehlen und gut Behorchen, bas, fagen fie, verrathe Beisheit und fet eine fehr hobe Babe und eine große Bnabe bes beiligen Beiftes. Niemand tonne feinen Untergebenen mabrhaft beilfame Borichriften ertheilen, wenn er nicht felbft guvor in allen Zweigen ber Tugend unterrichtet fei, und ebenfo wenig tonne Jemand einem Melteren gut gehorchen, wenn er nicht in ber Furcht Gottes befestigt und in ber Tugend ber Demuth vollenbet fei. Wenn wir barum feben, bag in anberen Ländern Berschiebenheit in ben Regeln und Ginrichtungen berricht, fo rührt Dieß baber, bag ben Rioftern meift Manner vorsteben, welche bie Regel ber Bater nicht tennen, und Abte werben, bevor sie, wie w boch in ber Orbnung ware, sich als Schüler bekannt und bemährt hatten; solche sind eben leichter geneigt, auf die Beobachtung ihrer eigenen Erfindungen zu bringen, als sich einfach an die bemährten Grundsätze ber Vorfahren zu halten.

Doch mahrend wir zeigen wollten, welche Gebetsweise festzuhalten sei, haben wir uns im Eifer bazu hinreissen laffen, schon jetzt die Einrichtungen zu behandeln, welche bei ben Batern bestanden, was wir jedoch an einem anderen Orte thun wollten. Kommen wir beshalb auf unseren eigentlichen Gegenstand wieder zurud!

4. Die Zwölfzahl ber Pfalmen, welche in ganz Neghpten und in ber Thebais festgehalten wirb.

Durch ganz Aghpten und die Thebais werben, wie bereits bemerkt, sowohl bei der abenblichen als auch bei der nächt- lichen Gottesdienstfeier übereinstimmend zwölf Pfalmen gesungen, und zwar so, daß darauf zwei Lesungen folgen, eine aus dem alten und eine aus dem neuen Testamente. Diese uralte Einrichtung hat sich deswegen so lange Zeit bin- durch in allen Klöstern dieser Länder unverändert forterhalten, weil sie, nach der Bersicherung der Bäter, nicht menschliche Ersindung, sondern den Bätern durch einen Engel vom himmel mitgetheilt worden sei.

5. Die Zwölfzahl ber Pfalmen rührt von einem Engel ber.

Die wenigen, aber sehr erprobten Männer, welche im Anfange bes Christenthums unter bem Namen "Mönche" begriffen wurden, und welche unter Andern vom Evangelisten Markus seligen Andenkens, dem ersten Bischofe von Alexandrien, eine Regel erhielten, haben nicht bloß jene großmüthigen Dinge beibehalten, welche, wie in der Apostelgeschichte zu lesen, Ansangs die Kirche, d. h. die Menge der

Gläubigen, zu thun gewohnt war.1) fonbern fie gingen barüber noch bingus und übten noch Boberes. Sie gogen fich nämlich in bie entlegeneren Borftabte gurud und führten ein Leben voll fo großer Strenge und Abtöbtung, baß fogar Diejenigen, welche nicht ber driftlichen Religion angehörten, über eine fo raube Lebensweise mit Staunen erfüllt murben. Denn mit einem fo glubenben Gifer widmeten fie fich Tag und Nacht ber Lefung ber beiligen Schriften, bem Gebete und ber Banbarbeit, bag fie nicht ju effen begehrten, ja nicht einmal baran bachten, auffer um ben zweiten ober britten Tag; alsbann aber nahmen fie Speife und Trant nicht als etwas Erfehntes, fontern als etwas zum Leben Nothwendiges, und Dieg thaten fie nicht eber, als fure por Sonnenuntergang, um fo ben Tag gant ber Betrachtung und lebung geiftiger Dinge gu widmen und bie Gorge fur ben Leib nur ber Racht vorzubehalten. Aufferbem aber übten fie noch weit größere Bollfommenheiten, als wie bier ergablt wird; barüber tann fich Jeber, ber nicht weiter in perfonlichen Beziehungen gu ben Monchen geftanben, burch Die Rirchengeschichte belehren laffen.

Bu jener Zeit nun, als die Bolltommenheit der ersten Kirche bei den Nachfolgern jener heiligen Männer noch in frischem Andenken stand und unversehrt fortdauerte, und als der lebendige, feurige Glaube sich noch nicht im ganzen Bolke verbreitet hatte und darum noch nicht lau geworden war, da kamen einst die ehrwürdigen Bäter, beseelt von lebbafter Sorge für die Nachfolgenden, zusammen, um sich zu verständigen, welche Negel für die tägliche Lebensweise in

<sup>1) &</sup>quot;Die gläubige Menge war ein Herz und eine Seele; Niemand nannte Etwas von dem, was er besaß, sein Eigenthum, sondern sie hatten Alles gemeinschaftlich; soviel ihrer aber Besiger von Aeckern und Hänsern waren, verkauften bieselben, brachten den Erlös davon herbei und legten ihn zu den Fifgen der Apostel nieder; einem Jeden aber wurde zugetheilt, was er nöthig hatte." (Apostelg. 4.)

ber flöfterlichen Gemeinschaft festzustellen fei, um fo ihren Rachfolgern ein Erbe ber Liebe und bes Friedens zu binterlaffen, aus bem jebe Erörterung gegentheiliger Deinungen ausgeschloffen mare. Sie befürchteten nämlich, es möchten verschiebene Unfichten, welche über bie täglichen Gottesbienftfeierlichteiten unter Mannern berfelben Lebensweife entftunben, einft die Beranlaffung ju Brrthumern, Giferfucht ober gar Spaltungen werben. Bahrend nun ein Jeber nach Maggabe feines Gifers und frember Schwäche uneingebent Borfchlage machte, welche er in Unbetracht feines Glaubens und feiner Starte für febr leicht ausführbar bielt, ermog man nicht hinlänglich, mas für bie große Maffe ber Bruber, in der sich nothwendig immer auch eine große Anzahl von Schwachen befindet, möglich ift. Go überboten fie fich benn gegenseitig im Befühle ihrer Seelenstärke, eine febr große Ungabl von Bfalmen aufzuftellen; Die Ginen ftimmten für fünfzig, bie Unberen für fechzig, wieber Andere, mit biefer Babl nicht einmal zufrieben, glaubten noch weiter geben gu muffen, und es entftand bei ber Aufftellung ber Orbensregel gewiffermaßen ein beiliger Wettftreit, welcher fich bis gur Beit ber gemeinschaftlichen Abenbanbacht bingog. fchidten fich nun an, bie gewöhnlichen Bebete gu verrichten. Einer von ihnen erhob fich und trat in bie Mitte, um bem Berrn Bfalmen gu fingen; alle Ubrigen fagen (wie I jett noch in Aeghpten Sitte ift) und hielten ihre Bergen mit ber größten Unbacht auf Die Worte bes Borfangers gerichtet. Mis Diefer nun eilf burch eingeschobene Bebete von einander getrennte Bfalmen, und gmar einen Bers nach bem anbern in gleichmäßigem Bortrage, abgefungen und ben zwölften burch hinzufügung von "Alleluja" beenbigt hatte, wurde er plötlich vor Aller Augen entrudt, und bamit war fowohl ber Gottesbienft beendigt als auch bie ftreitige Frage er-Jebigt.

6. Der Bebrauch ber zwölf Drationen.

Beil biefe ehrwürbige Berfammlung von Batern bem-

nach burch einen Engel belehrt worben war, baß bieburch nicht ohne besondere Fügung Gottes eine allgemeine Regel für alle flöfterlichen Genoffenschaften aufgeftellt morben fei, fo verordnete fie, daß die Zwölfzahl fowohl bei ber abendlichen als auch bei ben nächtlichen Bebetsversammlungen beibehalten werbe. Siezu fügten fie noch zwei Lefungen, Die eine aus bem alten, Die andere aus bem neuen Teftamente, aber nur als etwas von ihnen Angeordnetes und Aufferge= wöhnliches und nur für bie, welche es freiwillig thun wollten, und beren besonderes Streben barauf ging, die beiligen Schriften ihrem Gebächtniffe einzubrägen. Am Sabbathe (b. b. am Sonntage) lefen fie beibe aus bem neuen Teftamente, nämlich bie eine aus ben apoftolifchen Briefen ober ber Apostelgeschichte, bie andere aus ben Evangelien. Gleiche thun auch an allen Tagen ber Quinquagesima 1) Diejenigen, welche bem Lefen ober Auswendiglernen ber beiligen Schrift besonders obliegen.

### 7. Die Haltung beim Gebet.

Die oben erwähnten Gebete beginnen und schließen sie berart, daß sie nach Beendigung eines Pfalmes nicht sogleich zur Kniebeugung gleichsam hinstürzen, wie wir es vielsach in dieser Gegend thun, die wir nach kaum beendigtem Pfalm eitigst zum Gebete niederfallen, um so schnell als möglich zum Ende zu gelangen. Während wir auf der einen Seite das von den Bätern ursprünglich sestgesetzte Maß des Gebeted überschreiten, eilen wir auf der andern Seite, auf die Zahl der noch übrigen Pfalmen schauend, mit Haft zum Schlusse, indem wir mehr auf die Erbolung unseres miden Leibes als auf den Nuhen und die Vortheile des Gebetes bedacht sind. Bei Jenen ist Dieß nicht so, sondern bevor sie die Kniee beugen, beten sie ein wenig für sich und bringen dann

<sup>1)</sup> Quinquagesima werben bier bie fünfzig Tage zwischen Offern und Pfingsten (Pentecoste) genannt.

langere Zeit ftebend in lautem Gebete gu; hierauf machen fie eine turge Rniebeugung, wie um bie gottliche Barmber-Bigteit anzubeten, fteben bann fofort wieber auf und berbarren sobann wiederum febend und mit ausgebreiteten Armen, wie auch vorher, in noch inflandigerem (leifen) Bebete. Gie behaubten nämlich, wer langere Beit am Boben Inice, ber werbe nicht blog burch gerftreuende Bebanten, fonbern auch burch Schlaf angefochten. Auch wir miffen, baß Dieß mabr ift; mußten wir es nur nicht aus eigener Erfabrung und täglicher Bewohnheit, wir, bie mir, gu Boben geftricht, biefe gebeugte Lage bes Rorvers häufig nicht fo febr bee Bebetes als ber Bequemlichkeit wegen allzu lange eingunehmen munichen! - Wenn aber Derjenige, welcher bas Gebet laut vorbetet, von der Erbe auffieht, fo erheben fich fofort Alle; Reiner fniet nieber, bevor Jener bas Knie beugt. und Reiner magt einen Augenblid gu gogern, wenn Jener fich vom Boben erhebt, und m hat ben Anschein, nicht als ob fie fich im Gebete nach bem, ber vorbetet, richteten, fonbern als ob Jeber nur fein eigenes Bebet verrichtete.

#### 8. Die auf ben Pfalm folgenbe Dration.

Jenen Gebrauch, ben wir in biefer Gegenb') gefunden baben, daß, mährend Einer den Pfalm bis zu Ende fingt, die Andern sich sodann alle erheben und laut im Chore singen: Ehre sei dem Bater u. s. w., den haben wir im ganzen Morgenlande nirgends angetroffen; dort wird vielsmehr von dem Borfänger am Ende eines jeden Pfalmes, während alle Übrigen schweigen, eine Oration gesprochen. Mit dem erwähnten Lobspruch auf die beiligste Dreifaltigkeit pflegen nur die Antiphonen geschlossen zu werden.

#### 9. Die Beschaffenheit bes Gebetes.

Indem wir die Einrichtungen ber Rlöfter ber Reibe nach

Caffian.

<sup>1)</sup> Es ist die Gegend um das heutige Marseille (Marsilia), die damalige provincia Narbonnensis gemeint.

befdreiben, tommen wir folgerichtig auch an bie Art und Beife, wie die kanonischen Tageszeiten verrichtet werben follen, eine Sache, beren ausführlichere Erbrterung wir uns für bie "Besprechungen mit ben Batern" vorbehalten wollen; benn alsbann werben wir Dieg erschöpfenber auseinanberfeten, indem wir mit ihren eigenen Worten bie Beschaffenbeit und beständige Ubung bes Bebetes bes Raberen befprechen merben. Da fich inbeffen hier eine paffenbe Belegenheit bietet, fo halte ich es für geboten, an biefer Stelle Einiges bavon zu berühren; benn wenn wir jett bei ber Befdreibung ber Buftanbe bes aufferen Menfchen gewiffermaßen auch zugleich bie Funtamente für bas Bebet legen. to merben mir fpater, wenn wir und anschicken, ben Buftand bes inneren Menfchen gu befprechen, ten Ausbau bes Gebetes leichter vollenden tonnen. Bor Allem aber wollen wir bafür Sorge tragen, bag, wenn und ein vorzeitiges Enbe an ber Abfaffung jener Abhandlung, bie wir mit Gottes Bilfe Spater in Angriff nehmen wollen, verhindern follte, wir euch wenigstens bie Unfangegrunde eines fo wichtigen Begenfanbes ichon in biefem Berte bieten, euch, benen es bei fo vorzüglichem Eifer ichon zu lange bauert, bis ihr bas Bange erhaltet. Auf biefe Beife werben wir, wenn uns auch noch Ausstand auf biefer Welt gewährt wird, wenigstens einige wenige allgemeine Grundzüge bes Gebetes geben, burch welche Diejenigen hauptfächlich, welche in ben Klöftern leben, fich einigermaßen zu unterrichten im Stanbe finb. Daburch erreichen wir auch, baß Jene, welchen vielleicht nur biefes Büchlein zu Gesichte kommen wirb, und bie jenes andere nicht haben tonnen, wenigstens zum Theil über bie Urt und Weife bes Gebetes fich belehren tonnen, und baß, nachbem fie über Rleibung und Baltung bes äufferen Menschen unterrichtet worben, fie wenigstens barüber nicht gang in Unkenntniß bleiben, wie fie bas geiftige Opfer bes Bebetes barbringen follen. Diefe Blatter nämlich, welche wir mit Gottes Bilfe gegenwärtig abfaffen, follen mehr auf bie aufferen Uebungen und Ginrichtungen ber flöfterlichen Genoffenschaften Bezug haben, mabrent jene anberen 1) bie Unterweisung im inneren Leben und bie Bolltommenheit bes Herzens, sowie bas Leben und die Lehren ber Einsiedler zum Gegenstante haben werden.

## 10. Die Stille und Rurge bes Webetes (ber Drationen) bei ben Meghptiern.

Wenn sie zu ber genannten Bebetsfeier, welche fie "synaxis" 2) nennen, fich versammeln, fo beobachten Alle ein fo tiefes Schweigen, bag, mabrend boch bie Bruber in einer fo gabireichen Schaar gusammentommen, man glauben follte. es fei auffer tem, melder in ber Ditte ftebend ben Bfalm abfingt, fein Menfch fouft zugegen. Und Dieg gilt befonders von ber Dration, melde ben Bfalm fchließt; hiebei wird fein Speichel ausgeworfen, fein Raufpern gehört, fein Buften, fein fcblafriges Auffperren bes Munbes lagt fich vernehmen, als ob Einer Berftreut ober fchlecht aufgelegt mare ober gabnte, fein Seufger wird ausgestoßen, welcher Die Umftebenben etwa floren fonnte, feine Stimme auffer ber bes vorbetenben Brieftere wird laut, es fei benn, bag eine folche burch ein Ueberftromen bes Beiftes bem Munbe entflieht und gleichsam unwillfürlich bem Bergen entfleigt, bann nämlich, wenn es von übermäßiger und nicht übermältigenber Unbachtsglut entzündet ift, fo baß aus ben verborgenen Tiefen ber Bruft gleichfam gewaltsam bervorbricht,

<sup>1)</sup> D. b. Collationes Patrum ober bie Besprechungen mit ben Batern.

<sup>2)</sup> Das Wort synaxis (σύναξις), vom griechischen συνάγω, versammeln, hat in der Sprache der Bäter eine doppelte Bedeutung: einmal, wie hier, eine weitere, gottes dien filiche Versammeln ng überhanpt, dann eine engere, Bersammelung zur Feier des heiligsten Opfers, wobei in elter Zeit gemeinsame Kommunion statsand, weßhalb auch die Rommunion als σύναξις bezeichnet wird.

was bie entflammte Seele nicht mehr in fich ju verschließen im Stande ift. Ber aber aus Lauigkeit bes Beiftes laut betet ober etwas Derartiges, wie oben erwähnt, von sich gibt, von dem behaupten fie, daß er in zweifacher Sinficht fehle. Er verfündige fich erftens an feinem eigenen Bebete. indem er es nämlich Gott nachläßig barbringe. Zweitens ffore er auch burch fein unorbentliches Beräusch bie Andacht ber Anderen, welche vielleicht viel inbrunftiger hatten beten tonnen. Daber beftebt Die Borfdrift, bag tas Bebet (bie Dration) fcnell beendigt werbe, bamit nicht etwa, wenn man langer in bemfelben verharre, eine gewiffe Lahmung bes Beiftes eintrete, welche auf ben Gifer nachtheilig einwirten tonnte. Gben benhalb foll bas Gebet auch, so lange es noch glübt, gleichfam bem Rachen bes bofen Teinbes entriffen werben. Denn wenn biefer uns auch ftets feindlich ift, fo ift boch gerabe bann feine Buth um fo größer, wenn er fieht, bag wir une im Bebete gegen ihn gu Gott wenben; er beeilt fich alsbann burd Erregung von zerftreuenben Bebanten und frembartigen Stimmungen unfern Beift von ber Anbacht bes Webetes abzuziehen, und gibt fich alle Mühe, bie anfängliche Glut bes Bergens zu unterbruden und auszulofchen. Darum halt man furge, aber häufig wieberholte Bebete für nütlicher: benn wenn man oftmals ben herrn anruft, fo bleibt man beständig mit ihm vereinigt. Betet man babei in gebrangter Rurge, fo entgeht man baburch auch ben Nachstellungen bes Teufele, ber une gerabe bann nachbrudlich gu verfolgen pfleat, wenn wir beten.

#### 11. Die Art und Beife, wie bie Aghptier bie Bfalmen beten.

Darum legen sie auch nicht einmal Werth barauf, Diejenigen Bsalmen, welche sie gemeinschaftlich absingen, ohne Unterbrechung zu Ende zu bringen, sondern sie theilen diefelben je nach der Anzahl der Berse in drei oder vier Abschnitte, zwischen welche sie Orationen einlegen, und welche sie als ein Ganzes behandeln. Denn sie sehen nicht so sehr auf bie Menge ber Berfe als auf bas Berftanbnif und ben Sinn berfelben, inbem fie vor Allem jenes Wort ber Schrift bebergigen: "Ich will fingen mit bem Munbe, ich will auch fingen mit bem Geifte." 1) Defibalb erachten fie es für nütlicher, zehn Berse mit aufmerkfamem Berftanbniffe zu fingen, ale einen gangen Bfalm mit gerftreutem Beifte berunterzubeten. Die Berffreuung mirb nämlich biemeilen burch bie Gile bes Borbetenben erzeugt, wenn biefer im Bebanten an bie Lange und Babl ber noch übrigen Bfalmen beftrebt ift, nicht langfam und für bie Buborer verftanblich porzutragen, fonbern zum Enbe bee Gottesbienftes zu eilen. Wenn Schließlich einer von ben jungeren Brubern, fei es aus allgu großem Gifer, fei es, weil er noch nicht geborig unterrichtet ift, bas gewöhnliche Dag bes Befanges überfdreitet, fo wird er in biefer Ausschreitung baburch unterbrochen, bag ber Borfteber mit ber Sand auf feinen Stubl fchlägt, worauf alle gur Berrichtung ber Oration fich erheben. Dieburch foll verhütet werten, baf in benen, tie fiten, burch Die große Ausbehnung ber Bfalmen Ueberbruß erregt merbe: benn burch bas zu lange Sinausbehnen murbe ber Borfanger burch feine eigene Schuld bie Frucht bes Berftanbniffes verlieren, und ebenfo murbe er Jenen Schaben aufugen, benen er burch bas hinausgiehen bes Gottesbienftes Ueberbruß an bemfelben erregte.

Strenge wird bei ihnen auch beobachtet, daß kein Pfalm mit ber Untwort "Alleluja" geschloffen wird, welcher nicht auch mit diesem Titel "Alleluja" überschrieben ist.")

Die 3wölf Bfalmen vertheilen fie fo unter fich, bag, wenn nur zwei Brüber ba find, einer je feche, wenn brei, einer je vier, und wenn vier, einer je brei fingt. Weniger

<sup>1)</sup> I. Stor. 14, 15.

<sup>2)</sup> Es sind dieß der 104., 105., 106., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 134., 135., 145., 146., 147., 148., 149. und 150. Psalm.

als brei singt Keiner in ber Bersammlung vor, und wenne barum eine noch so große Menge versammelt ist, so übernehmen niemals mehr als vier Brüder das Amt eines Borfängers beim heiligen Dienste.

12. Warum bie Mönche im Chore figen, und wie fie die Nachtwachen bis zum Morgen ausfüllen.

Bei Abbetung ber mehrfach genannten zwölf Pfalmen gestatten fie ihrem Rorper eine fleine Erleichterung in ber Urt, bag, wenn fie ihre beiligen Bebeteverjammlungen in gewöhnlicher Weise abhalten, nur ber Borbetente in ber Mitte fieht, mabrend alle Ubrigen auf gang niedrigen Stublen fiten und ber Stimme tes Borbetere mit aller Aufmerksamkeit und Anbacht folgen. Denn burch bas viele Fasten, sowie burch bie angestrengte Urbeit bei Tag und Racht werben fie fo mube, baß fie nicht im Stante maren, auch nur biefe gwölf Bfalmen ftebend gu Enbe gu bringen; barum erlauben fie fich biefe Bequemlichkeit. Reinen Augenblid laffen fie ohne irgend eine Beschäftigung vorübergeben; fie begnugen fich nicht bamit, mit aufferfter Anftrengung gu arbeiten, fo lange bas Tageslicht es geftattet, fonbern fie find mit allem Bleiffe barauf bebacht, auch folde Werte gu verrichten, welche bie Finfterniß ber Nacht nicht gu verbintern bermag; benn fie find ter Unficht, bag man eine um fo erhabenere Stufe ber Contemplation und eine so reinere geistige Auschanung erlange, je anhaltender und eifriger man ber Arbeit obliege. Degbalb fei auch, glauben fie, bie Ungabt ber tanonischen Gebete burch göttliche Fügung auf ein fo geringes Maß beschränft worben, bamit einerseits ben Gifrigen Zeit gegeben murbe, unermublich auf ber Bahn ber Tugend weiter zu manbeln, und andererfeite ben Schmachen und Rrantlichen fein Ueberbruß erregt merbe. Benn nun bie tanonischen Bebete in ber gewöhnlichen Beife vollendet find, fo begibt fich ein Jeber in feine Belle gurud. Gine folde Belle barf in ber Regel nur Giner allein ober höchstens noch mit einem Andern bewohnen, mit dem er entweder diefelbe Arbeit zu verrichten hat, oder den er unterrichten und ins geiftliche Leben einführen foll, oder der wenigstens in Gesinnungen und Tugenden ihm äbnsich ist. In die Zelle zurückgesehrt beginnen sie wieder mit noch größerem Eifer zu beten, und zwar aus persönlicher Andacht. Keiner von ihnen denst daran, sich noch einmal zum Schlafe niederzuslegen. So folgt denn, wenn der Morgen anbricht, dem nächtlichen Werke und der nächtlichen Betrachtung das Werk des neuen Tages.

13. Warum man nach Beenbigung ber nächte lichen Unbacht nicht mehr folgen foll.

Diefe mühevollen Ubungen verrichten fie mit aller Bewiffenhaftigfeit einmal befimegen, weil fie glauben, mit allem Gifer bas Opfer ihrer guten Berte Bott barbringen gu follen, bann aber hauptfächlich aus zwei meiteren Grunden: und wenn wir nach Bolltommenbeit ftreben, fo follen wir Dief mobi beachten. Bunachft foll verhütet werben, baß ber bofe Reind die burch bas nächtliche Gebet erlangte Reinbeit bes Bergens burch irgend ein Traumbild befleche; benn Diefer ift berfelben flets neibisch und fiellt vorzugeweise ibr unabläffig nach. Wenn wir für unfere Fehler und Rachläffigfeiten Genugthung bargebracht und unter Thranen und Seufzern burch unfer Befenntuig Bergeibung erlangt baben, fo beeilt fich ber Reind gur Beit ber Rube uns gu befleden und ift gerabe bann vorzüglich beftrebt, unfer Gottvertrauen zu erschüttern und zu schwächen, wenn er fieht. baß mir uns mit größerer Glut burch bie Reinheit unferes Bebetes zu Gott hinwenben. Go verfucht er gumeilen Diejenigen, welche er mabrent ber gangen Racht nicht verwun= ben tonnte, in jener turgen Stunde ihrer Tugenb gu berauben. Der zweite Grund aber liegt barin, bag, wenn auch fein foldes Schrechilb bes Teufels auftaucht, auch ein reiner Schlaf, ber fich einftellt, in bem Monche, wenn er aufwacht. Tragbeit und Schlaffheit bes Beiftes erzeugt, für

ben ganzen Tag seine Kraft lähmt, die Schärfe ber Sinne abstumpft und ihm jene geistige Salbung raubt, welche ihn den Tag über gegen alle Nachstellungen des Feindes mit Borsicht und Stärfe zu waffnen im Stande ift. Deßbalb lassen stend die durch die Negel gebotenen Nachtwachen besondere Wachen von ihrer Seite folgen und beobachten sie mit noch größerer Gewissenhaftigkeit, damit Jene durch die Bfalmen und Gebete erlangte Reinheit nicht verloren gehe und zu gleicher Zeit auch die Zerstreuungen des Tages um so eifriger vermieden werden.

### 14. Bie fie in ihren Zellen Sandarbeit mit Gebet verbinden.

Aus biefem Grunde füllen fie biefe Rachtwachen mit Arbeit aus, bamit nicht wie bei Müßigen ber Schlaf fich bei ihnen einschleichen tonne. Denn wie fie fich fast teine Beit zum Musruben geftatten, fo feben fie auch ber geiftigen Betrachtung feine Grenze. Daburch nämlich , baß fie bie Rorper- und Beiftesfrafte gugleich üben, gleichen fie bie Bflichten bes äufferen Menschen mit ben Unftrengungen bes inneren in ber Weife aus, baß fie an bie fluchtigen Regungen bes Bergens und bas unftate Schwanten ber Gebanten bas Gewicht ber Arbeiten wie einen ftarten und unbeweglichen Unter legen; an biefen beften fie bas gerftreute und unftate Berg und vermögen fo basfelbe hinter ben Riegel ber Belle wie im sicherften Safen eingeschloffen zu halten. Und fo nur auf die geiftige Betrachtung und die Bewachung ber Bebanken gerichtet verhütet biefer Unter nicht bloß, baß ber wachsame Beift in eine bofe Ginflufterung willige, fonbern bewahrt ihn auch vor allen überfluffigen und mußigen Bedanken, und man tann nicht leicht entscheiben, woran er befestigt ift, b. b. ob die Monche wegen ber geiftlichen Betrachtung unabläffig Banbarbeit verrichten, ober ob fie megen fortwährenber Arbeit einen fo berrlichen Fortichritt bes Beiftes und bas Licht ber Erfenntniß fich erwerben.

15. Die Befcheibenheit gebietet, bag ein Jeber nach Schlug bes Gebetes in feine Belle gurudtehre, und wer anbere hanbelt, fett fich bem Tabel aus.

Sind bie Bfalmen gu Enbe, und ift bie oben erwähnte tägliche Versammlung geschloffen, so magt es Reiner von ihnen, auch nur furge Beit gurudgubleiben ober mit einem Anbern gu reben; aber auch ben gangen Tag hindurch er-Taubt fich Reiner feine Belle ober feine Arbeit, bie er in berfelben ju verrichten gewohnt ift, ju verlaffen auffer Jenen, Die gur pflichtgemäßen Berrichtung irgend welcher nothwenbigen Arbeit aufgeforbert worden find. Wenn fie biefe auswarte verrichten, fo muß jede Unterrebung zwischen ihnen unterbleiben; fie muffen aber bas aufgetragene Bert fo verrichten, baß fie babei einen Bfalm ober eine Schriftstelle aus bem Bedächtniß berfagen, auf bag nicht nur nicht gu Schätlichen Romplotten und fundhaften Blanen, fonbern nicht einmal zu mufigen Gefprächen irgendwie Zeit ober Gelegenbeit geboten fei, indem Mund und Berg burch bie geiftliche Betrachtung in gleicher Beife ftete beschäftigt find. Defibalb wird mit ber größten Strenge barauf geachtet, baß Reiner, befonders von ben Jungeren, betroffen werbe, wie er mit einem Underen nur einen Augenblid gusammenftebt ober irgend wobin geht ober nur einen Banbebrud wechfelt. Wenn aber Giner fich irgendwie gegen biefe Regel vergangen bat, fo wird er als bartnäckiger Uebertreter ber Satzungen mit einer ichweren Schuld belaftet erflart und fann nicht obne ben Berbacht einer Berfchwörung und boshafter Blane Dafteben. Wenn er biefe Schuld bor ber gangen Berfammlung ber Bruber burch öffentliche Bufe nicht tilgt, fo wird ibm nicht mehr geftattet, an tem Gebete ber Bruber Theil au nebmen.

16. Reiner barf mit Ginem beten, ber bom Bebete ausgeschloffen ift.

Ja, wenn Giner für irgend ein Bergeben zeitweilig vom

Bebete ausgeschlossen ift, so ift es Reinem gestattet, mit ihm Bu beten, bevor nach bemüthiger Bufübung feine Wieberaufnahme gewährt und ihm fein Bergeben vor allen Brubern öffentlich verziehen worden ift. Defimegen balt man fich mit einer folden Strenge von ber Bemeinschaft feines Bebetes fern, weil man glaubt, Derjenige, welcher vom Gebete ausgeschloffen ift, werbe nach bem Worte bes Apostels bem Teufel übergeben; und wenn Jemand aus unerleuchteter Frommigfeit vor ber Wiederaufnahme beafelben burch ben Borfleber an feinem Bebete Theil zu nehmen fich erlaubt, fo mache er fich theilhaftig feiner Berbammniß und überliefere fich felbit bem Satan, bem Jener jum 3mede ber Befferung überliefert worden mar; baburch begehe man einen um fo größeren Fehler, weil man burch Befprache ober gemein= fchaftliches Gebet mit bemfelben ibn in feiner Unmagung bestärfe und in feiner Bartnadigfeit befestige. Rur gum Berberben gereicht ihm biefer Troft, ber nur fein Berg mehr und mehr verhartet und ihm bie Demuthigungen erfpart. um berentwillen er von ben Ubrigen abgesondert mar. Daber fruchtet ber Tabel bes Borgesetten wenig bei ihm, und er benft nicht aufrichtig an Genugthuung und Bergeihung.

### 17. Ber gum Gebete ruft, muß bie Brüber gur gewohnten Stunde weden.

Dersenige, welchem die Einladung zur Gebetsversammelung und die Sorge für beren Zusammenberufung übertragen ist, wagt nicht, die und da, wie es ihm gefällt, oder wie er gerade in der Nacht auswacht, oder wenn ihn etwa seine Schlaflosigseit dazu treibt, die Brüder zu den gewöhnlichen Nachtwachen zu wecken, sondern zur gewohnten Zeit erforscht er ängstlich und wiederholt an dem Laufe der Gestirne die zur Bersammlung bestimmte Stunde und ladet dann erst die Brüder zur Berrichtung bes Gebetes ein. Er sucht dadurch einen zweisachen Febler zu vermeiden: einmal die sestgesehte Stunde zu verschlasen und sodann dieselbe zu früh anzusagen, um besto bälder wieder dem Schlafe sich überlassen Bu tonnen; auf biefe Weife wurbe er weber für ben beiligen Dienst, noch für bie Rube ber Brüber, fonbern bloß für feine eigene Bequemlichkeit Sorge tragen.

#### 18. Bom Samftag Abend bis zum Sonntag Abend Iniet man nicht.

Auch Das ift noch zu erwähnen, bag vom Samstag Abend, mit welchem gleichsam schon ber Sonntag anbricht. bis zum folgenden Abend bei den ägyptischen Mönchen die Kniee nicht gebeugt werden; aber auch an allen Tagen zwischen Oftern und Ksingsten geschieht Dieß nicht, sowie auch an diesen die gewöhnliche Fastenregel nicht beobachtet wird. Den Grund hiefür werde ich in den Collationen seiner Zeit ause einandersehen. Unsere jehige Ausgabe ist, die Berhältnisse in kurzer Ausgählung zu berühren, damit das Buch nicht den sessen und unschaftlichen und ben keser Mustaglie mit bersprüsen.



### Drittes Buch.

Don dem vorgeschriebenen Officium des Cages.

#### 1. Ginleitung.

Von ber Berrichtung des nächtlichen Pfalmengebetes, wie fie in Aeghpten gebräuchlich ift, glaube ich, mit Gottes hilfe und soweit es meine schwachen Kräfte vermochten, genügend gesprochen zu haben; jett ist es meine Aufgabe, von der Feier der Terz, Sext und Non nach der llebung der Rlöster in Balästina und Mesopotamien zu handeln, um so, wie ich in der Borrede gesagt babe, die Bollsommenheit der Aeghptier und die unnachahmliche Strenge ihrer Regel durch die Gebräuche die ser Mönche zu mildern.

2. Bon ben Ughptern mirb bas Gebet, ohne Unterschied ber Stunden, beständig bei ber Sanbarbeit geubt.

Bei ben äghptischen Mönchen wird ber Gebetsbienft, ben wir zu gewiffen Stunden, burch bie Mahnung bes an bie Thure klopfenden Brubers veranlaßt, bem herrn bar-

bringen, ben gangen Tag hindurch in fleter Berbindung mit Sandarbeit freiwillig verrichtet. Gie widmen fich nämlich in ihren Bellen ber Arbeit beständig in ber Beife, baf bie Betrachtung über Die Bfalmen und übrigen Theile ber beiligen Schrift nie gang ausgesett wirb. Siemit verbinben fie jeben Augenblid Bitten und Gebete und bringen auf biefe Beife ben gangen Tag mit Beten gu, mas mir nur gu bestimmten Stunden thun. Deghalb wirb, abgeseben vom abendlichen und nachtlichen Bebete, bes Tages über feine öffentliche Feierlichkeit bei ihnen gehalten; nur am Samftag und Sonntag tommen fie um bie britte Stunde gufammen, um bie beilige Rommunion zu empfangen. Diefe Urt bes Bebetes ift vollkommener; benn was unaufhörlich bargebracht wird, ift mehr ale Das, mas in Zeitabschnitten verrichtet wirb: und angenehmer ift eine freiwillige Babe ale bie Berrichtungen, au welchen Die Regel awingt. Dieg preift icon ber Konig Davib ale etwas Berrliches, wenn er fingt: "Willig bringe ich bir bas Opfer bar," 1) und: "Das willige Lob meines Munbes möge bir wohlgefällig fein, o herr!" 2)

3. Im ganzen Orient werben die Terz, Sext und Non schon nach drei Bsalmen und Orationen geschlossen. — Warum man gerade diese Stunden zur Abhaltung des betreffenden Gottesdienstes mählte.

In ben Klöstern Palästinas, Mesopotamiens und bes ganzen Drients wird die Gebetsfeier ber genannten Stunden nach Abbetung von je brei Psalmen beendigt. Auf diese Weise wird zu den festgesetzten Zeiten Gott ein immerwährendes Gebet dargebracht, und auch die nothwendig zu verrichtenden Arbeiten werden, wenn den geistlichen Berpflichtungen in rechtem Maße genützt ist, in keiner Weise gebindert. — Wir lesen, daß auch der Prophet Daniel ") zu diesen

<sup>1)</sup> Pf. 53, 8. — 2) Ebend. 118, 108. — 3) Kap. 6.

brei Zeiten täglich bei offenem Fenster im Speifesaal zum Beren fein Gebet gesandt habe. Und nicht mit Unrecht murben gerabe biefe Beiten für biefen beiligen Dienft beftimmt; benn in ihnen murben bie größten Berheiffungen erfüllt und unfer Beil befiegelt. Die britte Stunde erinnert vorzugsweise an die Berabkunft bes von ben Propheten verheiffenen heiligen Beiftes über bie im Bebete begriffenen Apostel. Als nämlich über bie vermittelft ber Gingebung bes beiligen Beiftes ihnen zu Theil gewordene Sprachengabe bas ungläubige Judenvolt ftaunte und fpottend bemerkte, fie feien "voll bes fugen Beines", ba trat Betrus in ihre Mitte und fprach: 1) "Ihr Manner von Ifrael und Alle, bie ihr in Jerufalem wohnt, Dieg fei euch fund und vernehmet meine Worte! Denn nicht sind biefe, wie ihr vermuthet, trunfen. - es ift ja die britte Tageaftunde, - vielmehr ift es Dieg, was gesagt worben ift burch ben Bropbeten Joel: Es wird geschehen in ben letten Tagen, spricht ber Berr: 3ch werbe ausgießen von meinem Beift über alles Fleifch, und eure Sohne und eure Tochter werben meiffagen, und eure Junglinge werben Befichte feben, und euren Greifen werben Traumerscheinungen erscheinen." Dieg alles feben wir um bie britte Stunde erfüllt, wie auch bie von ben Propheten verfündete Ankunft bes beiligen Beiftes gu ben Apofteln um Diefelbe Zeit ftattfanb. Um bie fechfte Stunde aber ift bas unbeflecte Opfer, unfer Berr und Beiland, bem Bater bargebracht worben, und bas Rreus für bas Beil ber gangen Welt besteigend tilgte er bie Gunben bes menschlichen Beichlechtes und hat entwaffnet die Fürstenthumer und Mächte und fie gur Schau gestellt, und uns alle, bie wir ter unbegahlbaren Schuldverschreibung anheimgefallen maren, bat er befreit, indem er biefelbe tilgte und an bas Siegeszeichen feines Rreuzes heftete. Um bie fechfte Stunde wird ferner bem beiligen Betrus in einer Bergudung bie Berufung aller Bölfer burch bas Berablaffen bes vom Simmel gefanbten

<sup>1)</sup> Apostelgesch. 2.

Tuches und bie Reinheit aller in bemfelben befindlichen Thiere burch bie Stimme vom himmel geoffenbart: "Steh' auf, Betrus, ichlachte und if!" Diefes an ben vier Enben vom himmel herabgelaffene Tuch bezeichnet offenbar nichts Anderes als bas Evangelium. Scheint es nämlich, als habe bas burch bie vierfache Aufzeichnung ber Evangeliften unterichiebene Evangelium vier Enten, fo ift es boch nur ein Banges; benn es berichtet gleichmäßig besfelben Chriftus Beburt und Gottheit und enthalt feine Bunber und Leiben. Schon aber nennt Die beilige Schrift bas Tuch nicht ein "linnenes", fondern ein "gleichsam linnenes". Das Linnen nämlich ift bas Beichen ber Abtodung. Beil alfo ber Berr bei feinem Leiten nicht nach tem Befete ber menfclichen Ratur, soncern nach feinem eigenen freien Willen fich bem Tote unterzogen bat, wird es ein "gleichsam linnenes" genannt. Denn er ftarb bem Bleifche, nicht bem Beifte nach, meil meber feine Seele in ber Unterwelt verblieb noch fein Fleisch bie Bermefung schaute. Und ferner fagt er: "Niemand nimmt mein Leben weg von mir, sondern ich gebe es bin, von mir felber aus, und ich babe Macht, es bingugeben und es wieber ju nehmen." 1) Hut biefem bom Dimmel gefandten, b. b. bom beiligen Beifte befchriebenen Tuche ber Evangelien follen alle Bolfer, bie einft auffer ber Erfüllung bes Befetes fanben und baber fitr unrein galten, nach ber Stimme bes Berrn burch Unnahme bes Glaubens fich verfammeln; bier follen fie fich zu ihrem Beile von bem Götenbienfte abwenden und zu ber burch Betrus gereinigten gefunden Speife berantommen. Um bie neunte Stunde aber flieg ber Beiland in bie Unterwelt hinab, verscheuchte burch ben Blang feiner Berrlichkeit die undurchdringliche Finfterniß ber Borholle, erbrach ihre ehernen Pforten, fprengte ihre eifernen Riegel und nahm die Befangenschaft ber Beiligen, welche ohne Erbarmen in ber Finfterniß ber Unterwelt eingeschloffen gebalten murben, nun ju ihrem Beile gefangen und führte fie

<sup>1) 30</sup>h. 10, 18.

mit fich jum himmel empor. hier nahm er bas flammente Schwert hinmeg und fette ben ehemaligen Bewohner bes Barabiefes zu Gottes Breis und Ehre wieber in basfelbe ein. Bu berfelben Stunde verharrte ber Sauptmann Rornelius 1) mit gewohnter Anbacht im Gebete und erfannte aus ben Worten bes Engels, ber mit ihm rebete, baf feine (Bebete und Almofen emporgeffiegen maren zu einem Bebachtniffe por Gott. Um bie neunte Stunde wird ihm bas Bebeimniß ber Berufung ber Beiben enthullt, bas bem Betrus in ber Bergudung um bie fechfte Stunde geoffenbart worben Un einer anbern Stelle ber Apostelgeschichte 2) wird bezüglich berfelben Beit berichtet: "Betrus aber und Johannes gingen hinguf zum Tempel um die neunte Stunde bes Bebetes." Sieraus erhellt flar, bag nicht mit Unrecht pon beiligen und apostolischen Dannern biefe Stunden bem beiligen Dienste geweiht murben und baber auch von uns in gleicher Beife eingehalten werden muffen. Denn wenn wir nicht wie burch ein Gefet bagu verpflichtet werben, biefen frommen Dienft wenigstene gur bestimmten Beit gu verrichten, so bringen wir, von Tragbeit, Bergeffenbeit ober Befchäftigungen in Unfpruch genommen, ben gangen Tag bin ohne ein Gebet hier und ba eingefügt zu haben. Doch mas foll ich von bem Abendopfer noch reben, beffen ununterbrochene Darbringung schon im alten Testamente burch bas mofaische Gefet angeordnet wird? Denn bag Morgen- und Abend-Opfer, wenn auch nur mit vorbildlichen Opferthieren. alle Tage im Tempel bargebracht murben, lagt fich fcon aus bem Borte Davide 3) beweifen: "Es schwinge mein Bebet fich auf, gleich Rauchwert, gu bir, meiner Banbe Erbeben fei wie ein Abentopfer!" Bei jener Stelle tann man in beiligerer Auffassung auch an jenes wahre Abendopfer benten, bas entweder am Borabend vom herrn und Erlöfer ben Jüngern beim Abendmahle bingegeben wird und fo bie bochheiligen Beheimniffe ber Rirche beginnt, ober an jenes

<sup>1)</sup> Apostelgesch. 10. - 2) Ebend. 3, 1 ff. - 3) Bf. 140, 2.

Ovfer, in welchem ber Beiland am folgenben Tage, und swar am Schluffe ber Tageszeiten, burch bie Erhebung feiner Banbe ale Abendopfer für bas Beil ber gangen Belt fich bem Bater bargebracht bat. Diefes Musftreden feiner Banbe am Rreuge wird fo recht eigentlich "Erböhung" genannt. Denn une alle, bie wir ber Bolle verfallen maren, erhob er sum Simmel nach bem Worte feiner Berbeiffung: "Wenn ich von ber Erbe erhöht fein werbe, will ich Alles ju mir gieben."1) Heber Die Feier ber Matutin (Laudes) aber helebrt une iene Stelle, Die wir täglich in berfelben gu fingen pflegen : "Gott, mein Gott, gu bir ermache ich am fruben Morgen" 2) und: "Am Morgen noch ift mein Ginnen in bir" 3) und: "3ch tomme früh am Morgen und rufe" 4) und ferner: "Früh richten fich meine Mugen auf bich vor ber Dammerung, um au betrachten über beine Musfpruche." 5) - Um biefe Stunben bat auch ber Sausvater im Evangelium bie Arbeiter für feinen Beinberg gebungen. Denn es beißt auch von ihm. baß er guerft am Morgen gebungen habe, welche Beit unfere Matutin bezeichnet, bann um bie britte, bierauf um bie echfte, barnach um bie neunte, gulett um bie eilfte Stunbe. momit bie Abenbftunbe gemeint ift.

4. Die Matutin, welche wir Brim nennen, ift nicht burch alte Ueberlieferung eingeführt, fonbern gu unferer Zeit hinzugetommen.

Inbessen muß man wissen, daß die Matutin, welche jetzt auch sogar in den meisten abenbländischen Brovinzen gefeiert wird, als canonische Berrichtung erst zu unserer Zeit und zuerst in unserem Kloster (zu Bethlebem) eingeführt wurde, wo unser Herr Jesus Christus, aus der Jungfrau geboren, dem Wachsthum eines menschlichen Kindes zu unterziehen sich würdigte und auch unsere in der Frömmigkeit

<sup>1)</sup> Joh. 12, 32. — 2) Bf. 62, 1. — 3) Ebenb. 62, 7. — 4) Ebenb. 118, 147. — 5) Ebenb. 118, 148.

noch garte und faugende Rinbheit burch feine Gnabe befeftigte. Bir finden nämlich, baß bie Feier ber Matutin (welche in ben gallifchen Rlöftern turge Beit nach Bollenbung ber nachtlichen Bfaimen und Gebete gehalten zu werben pflegt) bis gu jener Beit (im Rlofter gu Bethlebem) gugleich mit ben täglichen Bigilien (Rocturnen) vollenbet murbe, und baß bie übrigen Stunden von unferen Borfahren für bie Rube bestimmt maren. Da jeboch bie Nachläßigeren biefe Rachficht migbrauchten und tie Frift jum fchlafen ju weit ausbebnten, weil ja vor ber britten Stunde (Tena) feinerlei Bufammentunft ftattfand und fie nothigte, ihre Bellen gu verlaffen und von ihren Lagerstätten fich gu erheben, und ba fie bann zum Rachtheil für die (Tages-) Arbeit auch unter Tage, wo man verschiebenen Beschäften fich bingeben foll. in Folge bes übermäßigen Schlafes als erschlafft fich erwiefen, zumal an jenen Tagen, an welchen ben bom Abend (Besper) bis zum Nahen des Morgenrothes (Laudes) Rachtmache (Nocturnen) eine gar läftige Ermattung zu ermachfen pfleat: fo murbe bortfelbft (in Bethlebem), nachbem einige geifteseifrige Brüber, welchen folche Rachläßigfeit febr miffiel. an bie Oberen Rlage gebracht hatten, von biefen nach langer Erörterung und reiflicher Ueberlegung Folgenbes beichloßen: Bis Sonnen-Aufgang, wo man ichon ohne Anftand Die Lefuna halten ober eine Sandarbeit vornehmen fonne, folle bem muben Leibe Rube gegonnt, bierauf, um biefer religiöfen Uebung nachzutommen, follen bie Monche gewecht werben und alle aufammen auffteben; nun follten brei Bfalmen und Bebete gefprochen werben nach ber bei ber Feier ber Terg, Gert und Non üblichen Beife; bierauf folle man mit bem Schlafe ein Enbe und mit ber Arbeit in rechtem und billigem Dage einen Anfang machen. Scheint man auf biefe Anordnung auch nur aus Bufall getommen gu fein und fie in jungfter Beit aus bem ermahnten Grunbe getroffen gu haben; fo eraangt fie boch jene Babl, Die ber felige David angibt, - abgefeben bavon, baß fie auch eine geiftige Beziehung guläßt, bem Buchftaben nach gang beutlich: "Siebenmal am Tage

sage ich bir Lob wegen ber Gerichte beiner Gerechtigkeit." ) Kommt nämlich noch bieses feierliche Gebet binzu, so halten wir stebenmal ohne Zweisel am Tage biese feierlichen Bersammlungen, und es bestätigt sich, daß wir siebenmal an bemselben dem Herrn Lob singen. Obgleich übrigens dieser Gebrauch ursprünglich aus dem Morgenland stammt und zu sehr großem Nußen dis hierhin verdreitet wurde; so scheint er dach dis jeht in einigen der ältesten Klöster des Orients, die durchaus kein Abgeben von den Regeln der Bäter dulden, gar keinen Eingang gefunden zu haben.

#### 5. Nach ber Matutin (Prim) barf man nicht wieber schlafen gehen.

Manche, bie nicht wiffen, warum biefe Bebetsfeier angeordnet murbe ober in unserem Lanbe in's Leben trat. begaben fich nach Abbetung ber Matutin wieber gur Rube und tommen fomit bennoch in jenen Fall, gu beffen Berbutung biefes Bebet von unferen Oberen eingeführt murbe. Denn fie verrichten basfelbe icon um jene Stunde, in melder ben Nachläßigeren und weniger Beforgten wieber Belegenheit jum Schlafen gegeben ift. Dieg barf burchaus nicht geschehen, wie wir im vorigen Buche ausführlicher nachaewiesen baben, in welchem wir die Bebetsverfammlungen ber aabbtifden Monche beschrieben. Denn in biefem Falle laufen wir Gefahr, bie burch bemuthiges Befenntnig und por Tag verrichteten Bebete erlangte Reinheit burch eine gewiffe fich einftellenbe Fulle ber natürlichen Fluffigfeit gu befleden ober burch Borfpiegelungen bes bofen Feinbes gu verlieren. Und felbft wenn bie bierauf eintretenbe Rube von einem reinen und einfachen Schlafe begleitet ift, fo tann fie boch bas Reuer unferes Beiftes bambfen und une, bie wir burch bie Erschlaffung bes Schlafes lau geworben finb, alebann ben gangen Tag bindurch unthätig und trage babin-

<sup>1) \$6. 118, 164.</sup> 

schleppen. Damit Dieß benetigpptischen Mönchen nicht begegne, so behnen sie, ba sie zu gewissen Zeiten schon vor bem Hahnenruse aufzustehen pflegen, nachdem die vorgeschriebene Gebetsversammlung (Officium nocturnum) geschlossen ist, die Nachtwachen bis zum Tagesanbruche aus. So trifft sie ber kommende Tag in dieser Glut des Geistes an und erhält sie den ganzen Tag hindurch eifriger und sorgfältiger; denn er überkommt dieselben vorbereitet zum Streite und zum täglichen Kampse gegen den Teufel durch die Uedung der Nachtwachen und die geistliche Betrachtung gestärft.

6. Durch Einführung ber Matutin (Brim) wurde von den Dhern Nichts an ber alten Ordnung bes Bfalmengebetes geanbert.

Auch Das burfen wir nicht unerwähnt laffen, bag unfere Dberen, welche eben biefe Matutin bem Gebete glaubten bingufügen zu muffen, an bem alten Brauch bes Bfalmengebetes Richts geanbert, fonbern in berfelben Orbnung wie früher in ben nächtlichen Berfammlungen ftete bie Reier bes Bebetes abgehalten baben. Denn bie Lobpfalmen, welche fie in biefem Lande zu ber Matutin (= Laudes) ausgewählt haben. fingt man ähnlich auch beute noch am Schluffe ber Nachtmachen. bie man nach bem Sahnenruf vor Anbruch ber Morgenröthe su Schliegen pflegt. Diese Befange find folgenbe: ber 148. Bfalm, ber mit ben Worten beginnt : "Lobet ben Berrn bom Simmel-ber", und die folgenden; ber 50. Bfalm aber, ber 62. und ber 89. find, wie wir wiffen, für diefe neue Andacht (Brim) bestimmt. Endlich wird in Italien noch heute nach Abfingung ber Bfalmen ber Matutin ber 50. Bfalm in allen Rirchen gefungen, mas ohne Zweifel fich aus biefer Beranberung berleitet.

7. Werzum Gebet am Tage vor Schluß bes ersten Psalmes nicht erschienen ist, barf bas Oratorium nicht mehr betreten; bei bem Machtgebet aber wirb eine Berfpätung bis jum Schluffe bes zweiten Bfalmes noch ber-

Wer in ber Terg, Sert ober Non vor Schluf bes begonnenen Pfalmes nicht gum Gebete erschienen ift, magt bas Dratorium nicht mehr zu betreten noch fich zu ben Gingenben gu gefellen, fonbern martet bor ber Thure bie Entlaffung ber Berfammlung ab, um bon allen Beraustommenben burch fußfällige Buge Bergeihung feiner Rachläßigfeit und Langfamteit zu erlangen. Denn er weiß, bag er auf gar teine anbere Beife bie Schuld feiner Tragbeit fühnen, aber auch nicht einmal zu ber brei Stunben barauf erfolgenben Unbacht zugelaffen werben fann, wenn er nicht für bie gegenwartige Nachläßigkeit burch mabre Demuth eifrige Benugthuung gu leiften fich beeilt. Bei ben nächtlichen Berfammlungen wird bem Gaumigen eine Frift bis jum zweiten Bfalme gewährt; jeboch muß er vor bem Beginne ber unmittelbar auf biefen Bfalm folgenben Dration fich ber Berfammlung eiligst anschließen und beigefellen. Wenn er aber über bie feftgefette Frift nur ein wenig ju fpat tommt, fo muß er zweifelsohne bem ermähnten Tabel und ber genannten Buffe fich unterzieben.

8. In welche Zeit bie mit Samftag Abend beginnenben Rachtwachen fallen, und in welcher Ordnung biefelben gehalten werden.

Was indessen die Nachtwachen betrifft, die jede Boche mit Unbruch des Samstag-Abendes gehalten werden, so dehnen die Borsteher in den Alöstern zur Winterzeit, wann die Nächte länger sind, dieselben nur die zum vierten Hahnenruse aus; und zwar geschiedt Dieß, damit die, welche die ganze Nacht über gewacht, doch noch die übrigen zwei Stunden ihren Körper träftigen können und mit dieser kurzen Rube statt des Schlummers der ganzen Nacht sich begnügend nicht den ganzen Tag über von Schlaftrunkenheit ermattet

feien. Diefen Brauch follten auch wir mit aller Gewiffenhaftigfeit beobachten und uns begnugen mit bem Schlafe, ber uns nach bem Berlaufe ber Rachtwachen bis aum Anbruche bes Tages b. h. bis gu ben Pfalmen ber Matutin (Brim) geftattet ift, und hierauf ben Tag in ber Berrichtung unferer Arbeiten und Dienftleiftungen verbringen; benn fonst mochte bie Ermübung in Folge ber Nachtwachen und unsere Schwachheit uns verleiten, ben Schlaf, ben wir ber Racht entzogen, mabrent bes Tages wieder zu beanspruchen, und es fonnte ben Unschein haben, als ob wir nicht fo febr bem Körper Rube entzogen als Die Beit ber Rube und nachtlichen Erquidung nur vertaufct batten. Denn unmöglich tann bas gebrechliche Fleifch fo ber gangen Rachtrube entbehren, baß es ben gangen folgenben Tag ohne Schläfrigfeit und geiftige Erschlaffung in unerfcutterlicher Bachfamteit fich aufrecht erhalten tann. Die Rörperfrafte merben eber baburch geschäbigt als geforbert werben, wenn ber Leib nicht nach Beenbigung ber Rachtmachen nicht wenigstens etwas Schlaf genießt. Und wenn begbalb wenigstens ein einstündiger Schlaf, wie fcon erwähnt wurde, vor Tagesanbruch gestattet wird, fo merben wir, bie wir bie Racht im Bebete zugebracht, von allen Stunden ber Nachtmachen Gewinn haben. Auf Diefe Weife geben wir ber Ratur, mas ibr gutommt, und haben nicht nothwendig, bas am Tage wieber gu beanspruchen, mas mir ber Racht entgogen haben. Denn Alles wird Jeber biefem Fleifche gurudgeben, ber ihm nicht vernünftiger Beife einen Theil gu entziehen, fonbern bas Bange gu verfagen fucht, ber, beffer gefagt, nicht bas Uberfluffige, fonbern bas Nothwendige megfchneiben will. Deghalb muß man mit großem Schaben bie Rachtwachen entgelten, wenn man fie ohne vernünftige Ueberlegung bis jum Tagesanbruch übermäßig ausbehnt. Ferner gibt man beswegen ben Nachtwachen eine Abmechslung burch bie Dreitheilung bes Gebetsbienftes, bamit bie Unftrengung burch biefen Wechfel gleichfam getheilt und fo burch eine gewiffe Unnehmlichkeit bie forperliche Erfcopfung befeitigt wirb. Saben nämlich bie Bruber bie brei Antiphonen stebend gesungen, so respondiren sie alsdann, auf dem Boden oder ganz niedrigen Sithänken sitzend. während einer (versweise) vorsingt, drei Pfalmen, welche einzeln von den einzelnen Brüdern in wechselnder Absolge der andern dargeboten (vorgesungen) werden; und an diese reihen sie in derselben ruhenden Lage drei Lektionen. So vermindern sie die körperliche Anstrengung und führen ihre Nachtwachen mit größerer Ausmerksamkeit aus.

9. Warum wurden für ben Samstag Vigilien berordnet, und warum tritt im Orient bie Befreiung vom Fasten schonam Samstag ein?

Bon ber Beit ber apostolischen Prebigt an, als bie driftliche Religion gefliftet murbe, verordnete man im gangen Drient bie Feier von Bigilien von Freitag Abend an; und awar geschah Dieg aus bem Grunbe, weil nach ber Rreugis gung unfere Berrn und Beilantes am fechften Tage ber Boche bie über beffen taum geendigtes Leiten tiefbetrübten Junger bie gange Racht machend ausbarrten, ohne ihren Augen irgend welchen Schlaf ju gonnen. Deghalb wirb bon biefer Beit an bie für biefe Racht angeordnete Feier ber Bigilien bis auf ten heutigen Tag im ganzen Drient gleichmäßig beobachtet. Und baber wurde ebenfalls von Mannern, Die gur Beit ber Upoftel lebten, nach ben anftrengenden Bigilien für ben Samftag bie Unterlaffung bes Faftens verorbnet. Richt mit Unrecht halt man fich an biefe Sitte in allen Rirchen bes Drients und glaubt fich auch nach einem Musspruche bes Ettlefiaftes bagu berechtigt, ber gwar noch einen mbstischen Ginn bat, jeboch auch ben Sinn nicht ausschließt, nach welchem uns geboten wirb, beiben Tagen, bem fiebenten fowohl wie bem achten, ben gleichen Untheil zu widmen. Er fagt nämlich: 1) "Gib Antheil an

<sup>1)</sup> Eftf. 11, 2.

Sieben, wohl auch an Achten!" Es tann nämlich biefes Aussetzen bes Fastens boch nicht auf die Gemeinschaft mit dem Festtage der Juden bezogen werden, als ob die Ehristen gleich den Juden den Sabbath feierten; am wenigsten könnte Dieß von Jenen geschehen, die sich jeglichem jüdischen Aberglauben unzugänglich zeigen. Nein, das Fasten wird nur ausgesetzt aus Rücksicht auf die erwähnte Erholung des ermübeten Leibes, der leicht milbe und erschöpft würde, wenn er jede Woche des ganzen Jahres fünf Tage sasten und das wischen nicht wenigstens an zwei Tagen sich erquicken würde.

## 10. Urfprung ber Samstagsfasten in ber Stadt Rjom.

Unbefannt mit bem Grund biefer Milberung glauben Manche in einigen abendlanbifden Stabten und befonbers in ter Stadt Rom, man burfe befihalb bas Ginftellen bes Faftens am Samftage nicht gebieten, weil, wie fie fagen. ber Apostel Betrus gerabe an Diesem Tage por feinem Streite mit Simon (Dagus) gefastet babe. Sieraus erhellt noch beutlicher, bağ er Dieg nicht nach ber herkommlichen Gewohnbeit, fonbern vielmehr gezwungen burch ben gegenwärtigen Streit gethan babe. Es fcheint nämlich auch bier Betrus eben für biefe Ungelegenheit feine Sunger nicht izu einem allgemeinen, fonbern zu einem befonberen Fasten eingelaben Bu haben. Dieg batte er ficher nicht getban, menn er gewußt hatte, bag man nach berkommlicher Gewohnheit bas Faften zu beobachten pflege. Ja, ohne Zweifel mare er bereit gewesen, auch am Sonntage bagu aufzuforbern, wenn bie Belegenheit eines Rampfes ihn gebrangt hatte. Reinesmegs aber brauchte biese Aufforberung als eine bindende Fastenregel verkündet zu werben; benn nicht ein allgemein beobach= teter Brauch hatte fie festgestellt, sonbern bas Gebot ber Roth für einmal bringend geforbert.

11. Borin unterfcheibet fich bie Feier bes Sonntags von ber Lebensweife an ben übrigen Tagen?

Anch barüber barf man nicht in Unwissenheit bleiben. baß am Sonntage nur eine gottesbienftliche Berfammlung vor ber Mablzeit gehalten wird, in welcher bie Monche bie Bfalmen, Drationen und Lettionen aus Ehrfurcht por ber fonntäglichen Berfammlung ober Rommunion mit größerer Feierlichkeit und Bereitwilligkeit beten und bierin auch Tera und Gert fich verfolvirt benten. Muf biefe Beife wird Richts an bem pflichtschuldigen Gebet abgefürst, weil nämlich noch Lettionen beigefügt werben. Tropbem zeigt fich bier scheinbar ein Unterschied und wird ben Brübern aus Ehrfurcht gegen bie Auferstehung bes Berrn im Bergleich zu ber übrigen Beit eine Erleichterung gemährt, welche ein Doppeltes bezwecht : einmal milbert fie bie Strenge ber gangen Woche, 1) und bann veranlaßt bie mit ihr verbundene Abwechslung bie Monche, biefen Tag als einen Fefttag wieber in einer gehobeneren Stimmung ju erwarten, und läßt fie burch bie Erwartung biefes Tages bie Faften ber tommenben Boche weniger fühlen. Denn immer erträgt man mit größerem Gleichmuth jegliche Ermubung und verwendet unverbroffene Unftrengung auf ein Wert, wenn zuweilen eine gewiffe Abwechslung ober irgend welche Beränberung in ber Arbeit barauf folgt.

### 12. Regeln bezüglich bes Tifchgebetes.

An eben biefen Tagen, b. h. am Samstag und Sonntag ober ben Festtagen, an welchen ben Brübern Mittagefowohl wie Abenbessen gereicht wirb, wird am Abende ber

<sup>1)</sup> An ben Wochentagen wurde nämlich bie Mahlzeit (prandium) nicht ichon Mittags (nach ber Sext) sondern erst nach ber Non (also gegen Abend) genommen und bis babin gesastet.

Bfalm nicht gebetet, b. h. weber vor noch nach ber Abendmahlzeit, mährend es bei festlicher Mittagsmablzeit und bei
ber kanonischen Erfrischung an Fasttagen geschieht, welcher
gewohnbeitsgemäß Bsalmen vorausgehen und folgen. Bielmehr setzt man sich nach einem einfachen Gebet zur Abendmahlzeit und beschließt dieselbe bloß mit einem Gebete. Denn
diese Mahlzeit gilt bei ben Mönchen für eine auffergewöhnliche; auch sind nicht alle zur Theilnahme an berselben
verpflichtet; nur fremde Brüber, die gerade kommen, ober
folche, die eine leibliche Krankheit ober ber eigene Wille bazu
einladet, nehmen daran Theil. 1)

"Confiteantur" amo, quia coenam vespere clamo; Odi "Memoriam", quia tollit vespere coenam.



<sup>1)</sup> Noch gegenwärtig spricht man an Fastiagen vor und nach bem Abendessen, das nicht coena (diese sindet dann Mittags statt), sondern bloß resectio ist, nur im Stillen ein Gebet (Pater noster) und fällt das Eischgebet mit Psalmengesang aus; das "Memoriam secit etc." wird dann Mittags gebetet, und das "Consiteanturete." gar nicht, weil kein eigentliches pranclium stattsindet, daher der Bers:

### Piertes Buch.

### Regeln für die Novizen.

### 1. Ginleitung.

Bon ber also geregelten Gebetsweise, wie sie bei bew täglichen Versammlungen in ben Klöstern beobachtet werben muß, gehen wir in ber durch die Form der Erzählung und gebotenen Ordnung zur Belebrung Derjenigen über, welche bieser Welt entsagt haben. Dabei werden wir bemüht sein, in gedrängter Kürze die Bedingungen anzugeben, unter denen Jene, die sich zum Herrn besehren wollen, in das Kloster ausgenommen werden. Zu diesem Zwecke werden wir Einiges aus der Regel der äghptischen und Einiges aus der Regel der äghptischen und Einiges aus der Regel der äghptischen und Einiges aus der Regel der in Rloster in der Abeden ein Rloster in der Thebais, in welchem ein um so strengerer Wandel geführt wird, je bevölkerter dasselbe ist. Es steben nämlich dort über fünstausend Brüder unter der Leitung eines Abtes. Diese so große Anzahl von Mönchen unterwirft sich zu jeder Zeit dem Oberen mit einem solchen Ge-

<sup>1)</sup> Tabenna ift eine Rilinfel, wo Bachomius ben Grund jum Klofterleben gelegt hat.

horsam, wie ihn bei uns nur für furze Zeit weber ein Untergebener einem Borgesetzten zu leisten noch ein Borgesetzter burchzuführen vermag.

## 2. Bon ber bis gum höchften Alter anbauernben Beharrlichfeit in ben Rlöftern.

Bor Allem glauben wir turz berühren zu müssen, wie bei diesen Mönchen eine so stete Beharrlichteit, Demuth und Unterwürfigkeit, die ihnen das Ausharren im Kloster die zum gebeugten Greisenalter ermöglicht, so lange andauern kann, sowie durch welches Berfahren sie zu derselben angeleitet werden. Sie (die Demuth, Unterwürfigkeit) sind so groß, daß, soweit unsere Erinnerung zurückreicht. Niemand dem Eintritt in uns ere Klöster auch nur ein ganzes Jahr sie sestgehalten hätter, daß man aber auch nur die Anfänge solcher Selbstverläugnung wahrzunehmen braucht, um daraus schließen zu können, daß über dem Fundamente eines solchen Ansanges das Gebäude der Bollkommenheit bis zur höchsten Spize sich erheben würde.

### 3. Bon ber Prüfung ber Aufzunehmenben.

Wer in die klösterliche Genossenschaft aufgenommen zu werden verlangt, wird nicht eber ganz zugelassen, als dis er zehn Tage lang oder noch länger an der Pforte stebend eine Probe seiner Beharrlickseit und seines Verlangens, sowie seiner Demuth und Geduld abgelegt hat. Und wenn er alle vorübergehenden Brüder auf den Knieen angesteht, von allen aber nur absichtlich Zurückweisung und Verachtung erfahren hat, gleichsam als ob er nicht um ein gottgeweihtes Leben zu sühren, sondern um der Noth zu entgeben, in das Kloster einzutreten wünschte, wenn er überdieß viele Beleibigungen und Schmähungen erlitten und so Proben seiner Standhaftigkeit und seines künftigen Verhaltens bei Versuchungen durch das willige Ertragen von Schmähungen an

ben Tag gelegt hat; so wird er, weil man sich von seinem glübenden Eifer hinlänglich überzeugt hat, aufgenommen und alsdann mit peinlicher Sorgfalt befragt, ob ihm von seinem früheren Bermögen auch nicht ein Heller mehr anklebe. Denn man weiß, daß der nicht lange im Ordensstande verbleiben fann, geschweige denn die Tugend der Demuthoder des Geborsams erringen und mit der klösterlichen Armuth und Einschräufung zufrieden sein werde, in dessen Gewissen eine, wenn auch noch so kleine Geldsumme verstedt ist. Bielmehr wird er, wenn bei irgend einem Aulassesich eine Leidenschaft regt, voll Vertrauen auf jene Kleinigsteit aus dem Kloster wie ein Stein aus einer geschwungenenschleuber entstlieben.

4. Warum bas Bermögen ber Novigen nicht gum Rugen bes Rlofters verwenbet wirb.

Die Monche magen nicht einmal zum Nuten bes Klofters von ben Eintretenben Gelb anzunehmen, und gwar aus folgenben Gründen : erftens, bamit ein Golder, voll ftolgen Bertrauens auf feine Schentung, I nicht gang unter feiner Burbe halte, fich ben armeren Brubern gleich gu ftellen; ameitens will man baburch verhüten, bag berfelbe, ber ob einer folden Ueberhebung jur Demuth Chrifti fich nicht berabzulaffen vermag, in ber flöfterlichen Bucht nicht ausbarre, fonbern fpater austrete und, lau geworben, bas, mas er im Unfang feiner Betehrung aus Gifer bereingebracht batte, fpater nicht ohne Uprecht gegen bas Rlofter mit fatrilegischer Gesinnung gurudzuforbern ober gar zu erzwingen fich erfühne. Bie nothwendig die allseitige Beobachtung biefer Regel fei, wiffen die Brüber hinlänglich aus eigener Erfahrung. Denn Ginige, bie in anberen minber borfichs tigen Rlöftern ohne irgend einen Unftand aufgenommen murben, haben mit entfetlicher Gotteelafterung bie Ruderfattung ber von ihnen gebrachten und zum Dienste Gottes verwenbeten Baben gu forbern gemagt.

5. Warum bie Novizen nach ihrem Eintritte in's Kloster ihre Kleiber ablegen und vom Abte ihnen andere angelegt werben.

Rach ber Aufnahme wird jeder Rovize seiner ganzen ebemaligen Sabe entblößt und ihm felbft ber Befit bes Rleites, bas er trägt, fernerhin nicht geftattet, fonbern, mitten unter bie versammelten Brüber geführt, gieht er feine Rleiber aus und empfängt aus ben Banben bes Abtes bie Orbensfleibung. Diefer Aft foll ihm gum Bewußtsein bringen, bag er Allem, mas ihm in feinem feitherigen Leben theuer mar, entfagt und frei von allem weltlichen Sochmuthe gu Chrifti Armuth und Riebrigfeit fich erniebrigt babe, baß er von nun an nicht in ben burch Beltflugheit erworbenen und ehebem aus Mangel an gläubigem Bertrauen gurudgelegten Reichtbumern feinen Unterhalt suchen folle, sonbern von ben frommen und milben Baben bes Rloftere ben Golb für feinen Rriegsbienft empfangen werbe. Er foll inne werben, baß er nur von biefen Gaben in Butunft fich tleiben und nahren muffe, ohne etwas Unberes noch zu besitten. Und bennoch foll er nach bem Borte bes Evangeliume 1) lernen, unbeforgt gu fein um ben folgenben Tag; und nicht foll er fich fchamen, ben Armen b. h. allen Brubern inegefammt fich gleichzustellen, benen Bugegablt gu werben und beren Bruber fich gu nennen Chriftus fich nicht schämte: ja, er foll fich fogar ruhmen, ein Mitglieb ber Familie Chrifti geworben zu fein.

6. Barum die Aleider der Novizen, mit denen fie in das Aloster eingetreten find, von dem Sausmeister aufbewahrt werden.

Jene Kleiber aber, die der Novize ablegt, werden vom Dekonomen aufgezeichnet und so lange aufbewahrt, bis man bei ihm Fortschritt in der Tugend sowohl aus seinem Wandel

<sup>1)</sup> Matth. 6, 34,

als auch aus ber gebulbigen Ertragung ber verschiebenen Berfuchungen und Brufungen unzweibeutig ertennt. Siebt man nun, bag ber Rovize in ber Butunft auszuhalten vermag und bei bem Gifer, mit bem er begonnen, fteben bleibt. fo werben bie Rleiber an bie Armen verschentt. Wenn man aber bemerkt, baß fich bei ihm irgend eine Unaufriebenbeit zeigt ober auch nur ein unbedeutenber Fehler gegen ben Beborfam um fich gegriffen bat, fo gieht man ihm bas Orbensfleib, bas er tragt, aus, betleibet ibn mit feinen alten eigens biegu aufbewahrten Rleibern und ichidt ihn fort. Reiner nämlich barf mit ben vom Rlofter empfangenen Rleibern weggeben, noch barf fie Giner tragen, ber einmal offentundig aus Laubeit bie Ordensregel verlett bat. Daber wird auch burchaus Riemanbem geftattet, beimlich fich zu entfernen, auffer wenn er, wie ein flüchtiger Stlave in bes Walbes Didicht eilend, entflieht. Sonft foll - ohne Gnabe in ber angegebenen Weife bes Orbenslebens für unwürdig ertfart, mit Schimpf und Schanbe in Begenwart aller Bruber ibm bas Orbenstleib ausgezogen und er ausgewiesen werben.

7. Den Novizen wird nicht fofort ber Bertehr mit ben Brübern gestattet, sonbern sie nehmen zuvor ihren Aufenthalt in ber Herberge.

Ift nun Einer aufgenommen und in ber mehrfach erwähnten Beharrlichkeit erprobt, hat er seine weltlichen Kleiber abgelegt und das Orbenskleid empfangen, so darf er nicht sofort sich den Brüdern beigesellen, sondern wird unter die Aufsicht eines älteren Bruders gestellt. Dieser hat, getrennt von den Uebrigen, in der Nähe des Klostervorhoses seine Wohnung; ihm ist die Sorge für die Fremden und Reisenden übertragen, denen er mit aller Sorgfalt eine freundliche Aufnahme und liebevolle Pslege angedeihen läßt. Benn dier der Rovize ein ganzes Jahr ohne jegliche Klage dem Dienste der Fremden sich gewidmet und so die erste Schule der Demuth durchgemacht und durch diese lange lebung

einen Borgeschmad von dem Ordensleben erhalten hat, so darf er diesen Aufenthalt verlassen und in der Gesellschaft der Brüder leben. Nun wird er der Leitung eines anderen älteren Bruders unterstellt. Dieser ist über zehn Novizen gesetzt, die der Abt ihm anvertraut bat, und die er unterweist und leitet gemäß jener von Moses im Erodus 1) gestroffenen Anordnung.

# 8. Erfte Übungen ber Novizen zur Besiegung aller bofen Begierben.

Diefer altere Bruber bat nun die Bflicht, ben jungen eben eingeführten Novigen hauptfächlich barüber gu belehren, wie er feinen Gigenwillen vollftanbig befiegen tann. Denn biefer Sieg allein befähigt ibn, von Stufe gu Stufe bis jum bochften Bibfel ber Bolltommenbeit emporgutlimmen. Bei biefer eifrigen und forgfältigen Uebung wird ber Movigenmeifter feinem Schüler abfichtlich immer Solches zu befehlen bemüht fein, was nach feiner Beobachtung beffen Sinnesart nicht gufagt. Denn im Befite einer reichen Erfahrung halten bie Bruber an bem Grunbfate feft, bag bie Monche, jumal bie jungeren, bie Luft ihrer bofen Begierlichfeit nicht gu Bugeln im Stanbe find, wenn fie nicht guvor ihren Gigenwillen burch Behorfam abzulegen gelernt haben. Daber ift es ihre ausgesprochene Uberzeugung, bag man unmöglich ben Born ober bie Traurigfeit ober ben Beift ber Unreinigfeit unterbruden, gefchweige benn eine mabre Demuth bes Bergens, flete brüberliche Ginigfeit und eine fefte und bauernde Gin. tracht bewahren ober auch nur länger im Rlofter verbleiben tonne, wenn man nicht guvor feinen Gigenwillen gu überminben gelernt babe.

<sup>1)</sup> Erobus (= II. Mof.) 18, 25 f. "Nachdem er (Mofes) aus ganz Frael rechtliche Männer ausgewählt hatte, setzte er diese als Borsieher des Bolkes ein, über tausend, hundert, fünfzig und zehn. Diese sprachen Recht dem Volke jeder Zeit."

### 9. Die Novizen bürfen ihrem Borfteher teinen ihrer Gebanten vorenthalten.

Bermittelft biefer Unordnungen ift man befirebt, gleichfam von Buchftabe zu Buchftabe und von Gilbe zu Gilbe bie Rovigen in ber Volltommenbeit zu unterweisen und zu berfelben berangubilben. Denn fo tann man leicht unterfcheiben, ob biefelben in einer falfchen und eingebilbeten ober mabren Demuth begründet find. Um leichter ju biefem Biele gelangen zu tonnen, leitet man fie allmälig an, burchaus feinen Bedanten, ber ihr Berg beunruhigt, aus verberblicher falfcher Scham zu verheimlichen, fonbern, fobalb ein folder auffleigt, ibn fofort bem Oberen gu offenbaren. Das Urtheil über einen folchen Bebanten aber follen fie nicht bem eigenen Ermeffen anheimstellen, sonbern bas für aut und bos halten. was ber Obere nach forgfältiger Brufung als folches ertannt und erklart bat. Auf biefe Beife gelingt M ber Schlaubeit bes bofen Reindes niemals, ben Jüngling wie einen Unerfahrenen und Unwiffenden ju umftriden. Denn ichon im Boraus fieht er ibn nicht burch feine, fontern bes Borftebers Rlugheit gewappnet, fieht feinen teuflischen Rath, alle Ginflufterungen, bie er brennenden Bfeilen gleich in bes Junglings Berg ichleubert, feinen Oberen gu verheimlichen, vereitelt. Rur bann, wenn es bem ichlauen Satan gelingt, ben Novigen entweber aus Stolz ober aus Scham gum Verschweigen feiner Bebanten zu verloden, wird er ibn zu taufchen und jum Falle gu bringen vermögen. Man balt es nämlich für ein allgemeines und unameibeutiges Zeichen eines vom Teufel eingegebenen Gebantene, wenn man ibn bem Borfteber Bu entbeden fich fchamt.

10. Großer Behorfam ber Novigen auch begüglich ber natürlichen Bebürfniffe.

Ferner wird mit folder Strenge die Regel bes Geborfams eingehalten, daß die Novizen ohne Wiffen und Willen bes Borgefetzten nicht nur nicht ihre Zellen zu verlaffen. fonbern nicht einmal bem, was allgemein und von Ratur nothwendig ift, ohne feine Erlaubniß gu genugen wagen. Alle Befeble ber Oberen feben fie faft an als von Gott gegeben und beeilen fich, biefelben obne alle Erbrierung gu vollzieben. Richt felten nehmen fie fogar unmöglich auszuführende Befehle mit einem fo bemutbigen Bertrauen bin, bag fie aus allen Rraften und ohne jegliches innere Biberftreben biefelben gu verrichten bestrebt find. Ja nicht einmal über bie Unausführbarfeit bes Befohlenen benten fie nach: fo groß ift ihre Ehrfurcht vor ihrem Oberen. 3ch unterlaffe es, jest über ben Geborfam ber Novigen im Gingelnen gu reben; benn nach ber bon mir getroffenen Gintheilung bee Stoffes werbe ich balb am betreffenben Orte ibn mit Beispielen beleuchten, menn Gott mir auf euer Bebet Leben und Befundheit ichentt. Jest will ich, wie in ber Borrebe ich werfprochen habe, über bie übrigen Unordnungen berichten und babei bas meglaffen, mas in unferm Lande ben Rloftern nicht augemutbet und von ihnen nicht beobachtet werben tann, g. B. bag fie feine wollene, fondern linnene Gemander und biefe nicht boppelt tragen, baß jeber Detan feiner Detanie Rleiber gum Umtleiben beforgt, fobalb er mertt, bag bie von ben Monchen getragenen fcmutig geworben finb.

#### 11. Die toftbarfte Speife ber Monche.

Ebenso übergehe ich nebst vielem Anbern auch ihre ungemein strenge und großartige Enthaltsamleit, bei welcher man es für den größten Leckerbissen hält, wenn ein mit Salz gewürztes und im Waffer erweichtes Araut, Lapfanium 1) genannt, den Brüdern vorgesetzt wird. Solches läßt in unserem Lande weber die klimatische Beschaffenheit noch

<sup>1)</sup> Laosanium ift wohl ibentisch mit lapsana, bessen Plinius hist. nat. XX. 9. erwähnt, einer in bie Familie ber Compositen gehörigen, tohlartigen Pflanze.

unser schwächer Körperbau zu. Nur bas will ich anführen, was teine Schwäche bes Fleisches, teine ungunflige Ortsbeschaffenheit hindern tann, wenn nicht die Schwäche der Seele und die Lauheit bes Geiftes es verbietet.

12. Auf bas Klopfen an bie Thure unterlaffen bie Monde jegliche Arbeit und treten fonell zu bem Ankommenben bin.

Benn bie Monche, in ihren Bellen gleichmäßig eifrig mit Arbeit und Betrachtung beschäftigt, bas Rlopfen an bie Thure und an bie verschiebenen Bellen vernehmen, um gum Gebet ober gur Arbeit gerufen gu werben, fo eilt um bie Bette Jeber aus feiner Belle. Ja, ift Jemand mit Abfcbreiben beschäftigt, fo wagt er nicht ben Buchstaben gu vollenben, über beffen Anfang man ihn traf, sonbern in bemfelben Augenblice, in welchem bas Rlopfen fein Dbr erreichte, fpringt mit ber größten Bebenbigfeit auf und faumt nicht einmal fo lange, um ben begonnenen Buntt zu vollenben. fonbern läßt bie angefangenen Schriftzuge unvollenbet. Denn nicht fo febr ift es ber Bewinn und Bortbeil feiner Arbeit. morauf er bebacht ift, ale bie Tugenb bes Behorfame, bie er mit allem Gifer au üben bestrebt ift. Diefe Tugenb gieben bie Monche nicht nur ber Sanbarbeit ober Lefture ober ber ruhigen Stille ber Belle, fonbern auch allen anberen Tugenben fo febr por, baß fie berfelben Alles nachsetten au muffen glauben und jeglichen Berluft gu erleiben fich gefallen laffen, wenn fie fich nur bewußt find, biefes But in feinem Buntte verlett gu baben.

13. Es gilt für ein großes Bergeben, auch nur etwas gang Berthlofes fein gu nennen.

Ich halte es für überflüffig, unter ihren übrigen Regeln jene Tugend ber Armuth auch nur zu erwähnen, vermöge welcher Keiner ein Rafichen, Reiner ein befonderes Rarbchen besitzen barf noch sonst etwas Dergleichen, bas er wie sein Eigenthum behalten ober mit seinem Zeichen. bersehen dürfte. Die Brüder sind bekanntlich von Allem so entblößt, daß sie ausser bem Kolobium (Unterkleid), dem Schultertucke, den Schulen, dem Pelzmantel und der Matraze Nichts weiter besitzen. Auch in anderen Klöstern, wo in mancher Beziehung eine minder große Strenge herrscht, sehen wir diese Regel die zur Gegenwart mit der größten Strenge gehandhabt. Dier wagt Reiner auch nur mit einem Wort Etwas sein zu nennen, und das Wort aus eines Mönches Munde: "Mein Buch, meine Taseln, meine Feder, mein Mantel, meine Schuhe" ist ein großes Bergeben, für das er eine entsprechende Buse übernehmen muß, selbst wenn heimlich und ohne sein Wissen ein solches Wort seinem Munde entschlüpft ist.

14. Trot bes aus ber hanbarbeit gewonnenen Selbes magt boch Riemand die färgliche Senügfamteit ber Regel zu überfchreiten.

Obgleich jeber Mönch aus seiner eigenen mühevollen Arbeit täglich bem Kloster solche Einkunste zuwendet, daß es tavon nicht nur die Ausgaben für den kärglichen Unterhalt der Brüder bestreiten, sondern auch den Bedürsnissen Unterhalt der Brüder bestreiten, sondern auch den Bedürsnissen vieler Anderen reichlich abbelsen kann, so regt sich doch in Keinem die Eitelkeit, und Keiner schmeichelt sich mit dem so großen, mühevoll aus seiner Arbeit errungenen Gewinn; vielmehr beansprucht jeder nur zwei kleine Brode, die man dort für böchstens drei Benare verkauft. Bei ihnen — ich schäme mich fast, es zu sagen, da es, wie wir nur zu gut wissen, in unsern Klöstern leider geschiebt, — bei ihnen wird von Keinem eine Arbeit für eigenen Gewinn, ich will nicht sagen in Birtlichkeit, sondern nicht einmal in Sedanken gesucht. — Wohl hält jeder Mönch das ganze Bermögen des Klosters für sein Eigenthum und verwendet, wie ein Eigenthümer, auf alle Dinge

<sup>1)</sup> Bergl. hieraber unten S. 69 bie Anmertung in Rap. 15.

alle mögliche Sorgfalt; allein um die Tugend der freiwilligen Armuth zu bewahren, die er bis an sein Ende vollsommen und unverletzt zu beobachten bestiffen ist, erachtet er sich selbst gegen Alles dermaßen fremd und abgeneigt, daß er wie ein fremder Bewohner dieser Welt auftritt und sich eher für einen Zögling und Diener des Klosters hält, als sich zum Herrn über irgend eine Sache ausmirft.

## 15. Uber bie bei une herrichenbe magloje Babfucht.

Was follen wir Beklagenswerthe zu biefer Bollfommenbeit fagen, die wir, im Rlofter weilend und unter die forgende Dbhut des Abtes geftellt, bennoch befondere Schlüffel führen und, alle Ehrfurcht und Schen vor unferm Stante mit Füßen tretenb, fogar Ringe gur Berfchliegung gebeimer Dinge ohne Scham offen an ben Fingern tragen! 1) Ja. nicht nur begnügen wir uns nicht mit Rifichen und Rorbchen. fonbern nicht einmal mit Raften und Schränten, um Das aufzubewahren, mas wir gufammenfcharren ober beim Berlaffen ber Welt gurudbehalten haben. Dergeftalt laffen wir uns zuweilen fogar für gang werthlofe und nichtige Gegenflände einnehmen, die wir gerade wie unfere eigenen vertaufen, bag wir gegen ben, ber Etwas bavon auch nur mit bem Kinger zu berühren magt, von foldem Borne entbrennen. baß wir unfere innere Aufregung nicht einmal von ben Lippen und ber gangen Entruftung verratbenben Saltung bes Rorpers gurudguhalten vermögen. Doch geben wir über unfere Fehler hinweg und fchweigen wir von bem, mas feiner Ermabnung werth ift gemäß bem Borte: 2) "Richt fpreche

<sup>1)</sup> Nach bem Zeugniffe bes Ptinius (Naturgefch. 33, 1) und bes Clemens von Alexandrien (Pädag. 3, 2) trugen die Alten Siegelringe nicht bloß zum Berfiegeln von Briefen und sonstigen Schriften, sondern bebienten fich auch ähnlicher Ringe zur Schließung bes Hauses, von Schränken, Kiften, Schatullen u. dgl. 2) Bl. 16, 4.

mein Mund von den Fehlern der Menschen," vielmehr von den Tugenden, die bei ihnen sich sinden. Fahren wir daber in der begonnenen Form der Erzählung mit Dem fort, was auch wir mit allem Eiser erstreben müssen, und führen wir nunmehr in kurzem Ueberblicke die Regeln und Grundzüge an, und gehen wir hierauf zu einigen Thaten und Berken der Borgesetzten über, die wir gemäß unseres Borhabens dem Gedächtnisse unserer Leser einprägen wollen. Auf diese Weise bekräftigen wir unsere Erörterungen mit den stärkten Zeugnissen; denn alles die jetzt Gesagte erhärten wir durch Beispiele und die Gewährschaft, welche das Leben der Mönche bietet.

#### 16. Regeln über bie verfchiebenen Zurechtweifungen.

Benn ein Bruber ein gemiffes irbenes Befag, ein fog. Bauxálion, 1) zufällig zerbricht, fo tann er nur burch öffentliche Buge feine Rachläßigkeit wieber gut machen. Bor ber gangen Berfammlung ber Bruber gur Erbe hingeworfen muß er fo lange um Bnabe bitten, bis bas feierliche Bebet beendet ift, und biefe wird ihm gu Theil, wenn nach bes Abtes Ermeffen ibm ber Befehl jum Auffteben gegeben wirb. Muf biefelbe Beife muß Giner Genugthuung leiften, ber ju einer Arbeit ober gur gewohnten Berfammlung nicht eilig genug erscheint ober beim Bfalmengefang nur ein wenig ftottert. Dieselbe Strafe erleibet ein Donch, wenn er eine gu weitläufige, barte ober tropige Untwort gibt, wenn er einige Nachläßigkeit in ber Beobachtung bes von ihm verlangten Beborfame zeigt, wenn er nur leife murrt, wenn er bie Lesung ber Sanbarbeit ober bem Geborsam vorzieht und Die festgesetten Dienftleistungen ju faumig verrichtet: ferner

<sup>1)</sup> Βαυκάλιον (Bautalion), lateinisch: gillo ober gello, ift ein irbenes, engbalsiges Gefäß, bas beim Anfüllen mit Waffer einen gludfenden Con gab.

wenn er nach Entlaffung ber Berfammlung fich nicht eilig in feine Belle begibt, wenn er bei einem anbern Monche nur furge Beit fich aufhalt ober auf einen Augenblid fich irgentwohin entfernt, wenn er einen Anbern bei ber Sand nimmt, wenn er mit Ginem, ber nicht biefelbe Belle mit ihm bewohnt, auch nur gang wenige Borte gu fprechen magt, wenn er mit Ginem betet, ber vom Bebete ausgeschloffen ift, wenn er einen feiner Bermanbten ober Freunde aus ber Welt ber zu befuchen wünscht ober ohne seines Borgesetten Erlaubniß fich mit ihnen unterhalt, wenn er endlich ohne Erlaubniß tes Abtes von irgend Jemanbem einen Brief gu empfangen ober ju beantworten fich erfühnt. Go weit geht bas geiftliche Strafverfahren und wird in folder Beife unter Unwendung abnlicher Mittel gebandbabt. Die übrigen Fehler aber, bie bei uns allenthalben vortommen und von uns, freilich zu unserem gerechten Tabel, gebulbet werben, nämlich offene Schimpfreben, offentundige Berachtung, bochmutbige Begenreben, freier, unbefdrantter Musgang, vertrauter Bertebr mit Frauen, Born, Streit, Bant, Schelten, Unfpruch auf Eigen - Arbeit, Berlangen nach überfluffigen Dingen, welche bie übrigen Bruber nicht befigen, und wirklicher Befit berfelben, auffergewöhnliches und beimliches Effen und abnliche Fehler werben nicht mit ber ermähnten geiftigen Strafe geabnbet, fonbern mit torperlicher Büchtigung zu beffern versucht ober burch Musmeisung ber Feblenben gefühnt.

17. Urfprung ber frommen Lefung bei Tifch und Beobachtung bes Stillschweigens bei ben ägnptischen Mönchen.

Die Sitte ber Tifchleftüre in ben Klöftern ftammt unferes Biffens nicht von ben Ughptiern, sonbern von ben Kappabogiern. Diese Letteren haben ohne Zweisel nicht so febr gum Zwecke ber geiftlichen Uebung biese Einrichtung getroffen, als vielmehr gur Einschräntung bes überflüssigen und mußigen Geplaubers und besonbers gur Berbutung von Streitigkeiten, die beim Effen nicht selten entstehen; benn fie lebten ber Überzeugung, biefe Difftanbe burch tein anberes Mittel verhüten gu tonnen. Es berricht aber bei ben äguptischen, noch mehr jeboch bei ben tabenenfischen Monden in foldem Grabe allgemeines Schweigen, bagwenn bie fo gablreiche Benoffenschaft vereint fich gum Dable niebergelaffen bat, auffer bem Borfteber ber Detanie Reiner auch nur ju niden magt. Und wenn er bemerft, bag Etwas auf- ober abgetragen werben muß, macht er bennoch lieber burch ein Beraufch, als mit ber Stimme barauf aufmertfam. Ja eine folche Strenge wird bezüglich bes Stillschweigens beim Effen beobachtet, bag bie Monche einen Schirm über bie Augenliber berablaffen, bamit ber freie Blid nicht gu neugierig berumschweifen fann. Diefer Schirm gemährt ihnen nur ben Blid auf ben Tisch und bie auf bemfelben ihnen vorgesetten und von ihnen zu geniegenden Speifen, fo bag Reiner bemerkt, wie und wie viel ber Andere ift.

## 18. Es ift verboten, auffer ber gemeinfamen Mablzeit Speife ober Trant zu genießen.

Bor und nach ber festgesetten Mablzeit bütet man fich mit ängstlicher Sorgfalt, etwas Speife überhaupt zum Munbe zu bringen. Wohl tommt es oft vor, bag beim Spaziergung burch ben Obfigarten bier und ba bas verführerifch von ben Bäumen herabhangenbe Obst sich gegen bie Bruft ber Borübermanbelnben fehrt und auf bem Boben berumliegend fich ben Fugen jum Bertreten barbietet und fo jum Sammeln reigt. Go fonnte es burch feinen Unblid bie Monche gur Ginwilligung in bie Begierlichkeit verloden und purch die bequeme Lage und große Menge bei ben noch fo fehr anderweitig beschäftigten und enthaltsamen Brüdern Berlangen barnach erweden. Allein es gilt nicht nur für einen Raub am Beiligen, Etwas bavon zu toften, fonbern auch es nur mit ber Sant gu berühren, ausgenommen Das, was öffentlich zur gemeinfamen Mablzeit ber Brüber ver= wendet wird und ber Defonom ben Brübern unter bem Geborfam zu pflücken befiehlt.

## 19. Tägliche Dienftleiftungen ber Brüber in Balaftina und Mesopotamien.

11m Richts von ben Ginrichtungen ber Rlöfter gu übergeben, glaube ich auch die täglichen Dienftleiftungen ber Bruber in anbern ganbern ermabnen zu muffen. Rämlich in gang Mefopotamien, Balafting, Rappadozien, furz im gangen Drient lofen fich bie Bruber wochentlich gur Uebernahme biefer Dienfte gegenseitig ab. fo baß nach ber Rabl ber Monche auch die Babl ber Dienenden bestimmt mirb. Diese Dienfte beeilen fie sich mit folder Ergebung und Demuth zu verrichten, wie tein Diener ben graufamften und machtigften herrn bedient. Ja, nicht gufrieben mit ber Berrichtung biefer nach ben Regeln zu leiftenben Dienfte fteben fie fogar Rachts auf, um Jenen, benen bie Beforgung besfelben eigens obliegt, burch ihre eifrige Silfe eine Erleichterung zu gewähren. Beimlich tommen fie ihren Brübern bierin gubor. Die wochentlichen Dienste, Die Jeber übernimmt, verrichtet er bis jur Abendniablgeit bes Sonntags. Rach Beendigung berfelben wird ber Dienst ber gangen Woche in ber Beife abgefchloffen, bag, wenn bie Brüber versammelt find, um in gewohnter Beise vor bem Schlaten= geben bie Bfalmen ju fingen, Diejenigen, welche nun folgen follen, Allen ber Reibe nach bie Fuge mafchen. Dabei erbitten fie in ihrer Bergenseinfalt als Lobn ihren Gegen für bie Arbeit ber gangen Woche, bamit bei ber Erfüllung ber Borfdrift Chrifti 1) bas gemeinfame Bebet aller Bruber fie begleite, für bie in ihrem Dienste portommenben Unwiffenbeits- und Schmachbeits-Sunden Abbitte leifte und ihre bemuthigen Dienste Gott als ein moblgefälliges Opfer empfehle.

<sup>1)</sup> Dieses Gebot bes Heisandes heißt. "Benn nun Ich eure Filige gewaschen habe, euer herr und Meister, sollt auch ihr Einer bem Andern die Filige waschen" (Joh. 13, 14), und: "Des Menschen Sohn ift nicht gekommen, daß er sich bedienen laffe, sondern daß er diene" (Mark. 10, 45).

Um zweiten Wochentag (Montag) nach ber Matutin bezeichnen fie ihren Rachfolgern bie Berathe und Befage, womit fie ge-Dient. Auf biefe achten bie Nachfolgenben mit folch' anaftlicher Sorgfalt, um ja Richts an benfelben gu verberben, bag fie für alle, auch bie fleinften Befage, ale maren fie gum beilis gen Dienste bestimmt, nicht nur bem fichtbar gegenwärtigen Bausmeister, sonbern auch Gott Rechenschaft zu fculben glauben, wenn Etwas burch ihre Rachläßigfeit an ihnen verborben worben ift. Mit welch' gewiffenhafter Borficht biefe Regel gehandhabt wirb, werbet ihr aus einem Zeugniffe, bas ich beispielemeife anführen will, ertennen. Denn einer feits find wir euere Bigbegierbe gu befriedigen beftrebt, mit welcher ihr eine vollständige Renntnig aller Dinge verlangt und auch Das, mas ihr bereits fehr mohl wift, in biefem Buche wiederholt miffen wollt: andererfeite fürchten wir gu meitläufig zu merben.

## 20. Bie ein Sausmeifter brei Linfentorner fanb.

Als ein Bruber bei feinem Bochenbienfte Linfen gum Effen bereitete, fielen ibm in ber Gile mit bem Baffer, momit fie abgefpult murben, brei Rorner gur Erbe. Raum fab ber Detonom im Borbeigeben biefelben auf ber Erbe liegen, als er ben Abt fofort barüber gu Rathe gog. Diefer erflärte Jenen für einen Berichleuberer und Berachter bes beiligen Butes und unterfagte ibm Die Theilnahme am Bebete. Die Schuld feiner Rachläßigkeit wurde ihm erft nach Uebernahme einer öffentlichen Bufe erlaffen. Wie nämlich bie Monche ibre Berfon nicht mehr als ihr Eigenthum betrachten, fo glauben fie auch alles Ihrige bem Berrn geweiht. Benn baber einmal Etwas in's Rlofter gebracht ift, fo muß es nach ihren Regeln als Gott geweiht mit aller Ehrfurcht behandelt werben. Und mit folder Bewiffenhaftigfeit beforgen und orbnen fie Alles, bag, wenn fie auch bas für verächtlich und gering Geltenbe von feiner Stelle wegbringen ober ibm eine baffenbe Lage geben, wenn fie ben Rrug mit Waffer fillen und Jemanbem baraus zu trinken geben, wenn fie ein Grashalmchen aus bem Oratorium ober ber Zelle entfernen, sie für alle biese Kleinigkeiten mit fester Zuversicht vom herrn einen Lohn erwarten.

### 21. Freiwillige Dienfte ber Brüber.

Es tritt bisweisen in ben Rlöftern ein folder Holzmangel ein, baß man gar Richts hat, um bie Speifen fur bie Brüber an bereiten, und baber bie Brüber mit rober Roft, ber fog. xerophagia fich begnügen muffen, bis man wieber Sols bat taufen und bereinbringen tonnen. Obwohl II nun bes Abtes Befehl und ber Bruber einmuthiger Beidluß ift, bak unter folden Umftanben Reiner irgend ein gefochtes Bericht erwarten fonne, fo glauben boch, wie uns berichtet murbe, bie in ber betreffenben Woche bienenben Bruber fich um ben Lobn ihrer Dube und ibres Behorfams betrogen, wenn fie während ihrer Dienstzeit ben Brübern Die Speifen nicht ber Bewohnheit gemäß bereitet batten. Daber legen fie fich aus freien Studen bie mubevolle Arbeit auf, in jenen burren und unfruchtbaren Begenben, in benen man nur Bolg haben tann, wenn man es von ben Fruchtbaumen berunterhaut. weil fich bort teine Balbbaume befinden wie bei uns, burch weite unwegsame Streden gu ftreifen und bie am tobten Meere gelegene Bufte aufzusuchen. Dort sammeln fie fparliche Grashalmen und Dornreifer, Die ber Wind hierhin und bortbin verjagt bat, um fo burch ihre freiwilligen Dienfte bie Speifen gang in ber gewöhnlichen Beife gu bereiten. Go laffen fie an ben gewöhnlichen Leiftungen Richte fehlen, inbem fie mit foldem Bertrauen ihren Brubern biefe Dienfte erweifen, bag fie, burch ben Bolgmangel und ben Befehl bes Abtes hinreichend entschuldigt, bennoch von biefer Erlaubnift feinen Bebrauch machen wollen, um nur nicht ihres Berdienftes und Lobnes verluftig ju geben.

## 22. Regeln ber äghptischen Monche bezüglich ber taglichen Dienfte.

Was wir eben berichtet, ift eine im gangen Driente berricbenbe Gewohnheit. Diefe Regel mußte unfere Erachtens nothwendig auch in ben Rlöftern unferes Landes eingehalten werben. Ubrigens beftebt bei ben agpptischen Donden, bie fich hauptfächlich mit Sandarbeit beschäftigen, nicht eine gegenfeitige Ablöfung in ben Wochenbienften, ba eine folche Einrichtung fie an ber burch bie Regel gebotenen Arbeit hindern tonnte; vielmehr wird bort ein befondere erprobter Bruber mit ber Sorge für Rüche und Reller betraut, ber fortwährend, fo lange es Rraft und Alter erlauben, jenes Umt zu verfeben hat. Diefer wird nicht burch zu große Arbeit ermübet, meil bei ihnen feine große Sorgfalt auf bas Bubereiten und Rochen ber Speisen verwendet wird. Man begnügt fich nämlich oft mit roben und ungefochten Speifen: und Blätter von Lauch, für je einen Monat gefchnitten, Lapfania, fleingeriebenes Galg, Dliven, gefalzene Fifchlein, von ihnen maenidia 1) genannt, gelten ben Brübern für bie größten Lederbiffen.

23. Gehorfam bes Abtes Johannes, ber ibm sogar bie Gabe ber Brophezeihung ver-

Weil einmal dieses Buch von der Unterweisung des von der BeltLosgesagten handelt, durch die er, zur wahren Demuth und zum wahren Gehorsam geführt, auch den Sipfel der übrigen

<sup>1)</sup> Die meisten Sanbschriften haben menominia, ein ber ganzen Latinität unbefanntes Wort. Dafür hat Ciaconius die gewiß urspringliche Lesart maenidia hergestellt. Das Griechische heißt: pauristor, ein Diminutivum von pauris (lateinisch: maena ober mana), welches einen gewissen gewöhnlich halec genannten Seefisch bezeichnet.

Tugenben zu erreichen befähigt ift, fo halte ich es für nothwendig, gemäß meines Berfprechens, beifpielemeife von einigen Thaten ber Oberen gu reben, burch bie fie in biefer Tugend fich ausgezeichnet baben. Mus ben vielen merben wir nur wenige auswählen, bamit bei unferem Streben nach boberer Bolltommenheit fowohl eine Anregung zu einem vollkommenen Leben, als auch ein wirksamer Vorfat baraus ermachfe. Daber mogen wegen ber gebrängten Form unferes Buches von ber unermeglichen Bahl von Batern nur die Beisviele von zweien ober breien bier eine Stelle finden. Buerft fei ber Abt Johannes ermabnt, ber in ber Nähe von Lykon, einer Stadt ber Thebais, wohnte. Diefer, ob ber Tugend bes Gehorfams fogar ber Babe ber Brophezie gewürdigt, erlangte eine fo allgemeine Berühmtbeit, bağ er fogar bei ben Ronigen biefer Welt mit Recht in hohen Ehren ftanb. Denn obwohl er, wie gefagt, in ben entlegensten Theilen ber Thebais wohnte, magte boch ber Raifer Theodofius nicht eber in ben Krieg gegen febr mächtige Thrannen ju gieben, bis er burch beffen Weisfagungen und Antworten bagu ermuthigt worben mar. 3m Bertrauen auf biefen wie vom Simmel ibm geworbenen Befcheib trug er in bem Rriege, an beffen gludlichem Musgang er bereits verzweifelte, einen glanzenben Sieg über bie Reinbe babon.

24. Derfelbe Abt Johannes begießt auf Befehl feines Obern ein burres holz, wie um es wieber au beleben.

Auch biente der selige Johannes von seiner Jugend bis zu seinem Mannesalter seinem Obern, so lange er mit ihm verkehrte, und befolgte mit solcher Demuth dessen Befehle, daß sein Geborsam selbst dem greisen Borsteher die höchste Bewunderung abnöthigte. Letzterer wollte sich einmal genan davon überzeugen, ob diese seine Tugend wahrem Glauben und echter Herzenseinfalt entspringe ober mehr eine erheuchelte und gewissermaßen gezwungene sei und sich nur nach ber Miene bes Befehlenben richte. Er trug ihm begbalb möglichst viele überfluffige und weniger nothwendige, ja felbft ofter unmögliche Sandlungen auf. Rur brei feien bier angeführt, woburch bie migbegierigen Lefer bon ber Reinbeit feiner Befinnung und Unterwürfigfeit fich überzeugen tonnen. Es nahm nämlich ber Greis aus feinem Bolgtaften ein ebemals abgehauenes und jum Berbfeuer bestimmtes Reis bervor. Da bas Rochen zuweilen lange unterbleibt, fo war basselbe nicht bloß burr, fonbern wegen ber Lange ber Beit fast verfault. Diefes fledte er vor bes Johannes Mugen in Die Erbe und befahl ihm, Waffer zu bolen und bas Reis täglich zweimal zu begießen, bamit II burch bie tägliche Bemafferung Burgel fchlage und, wieber jum Baume erftebenb. burch feine ausgebreiteten Ufte ben Augen einen freundlichen Anblid und ben bei glübenber Sonnenhite unter ibm Lagern. ben Schatten gewähre. Diefen Befehl nahm ber Jungling mit gewohnter Chrfurcht ohne irgend welches Nachbenten über feine Unmöglichkeit auf und führte ihn alltäglich aus. Ununterbrochen trug er aus einer Entfernung von zweit Millien Baffer herbei und bewäfferte bas Bolg. Das gange Jahr hindurch konnte ihn weber Krankheit noch bie Feier eines Feftes noch eine nothwendige Beschäftigung, bie ibn wegen ber Unterlaffung bes Auftrages hatte entschuldigen fonnen, noch endlich bie eintretenbe Strenge bes Wintere an ber Ausführung bes Befehles binbern. Schweigend und beimlich vergemifferte fich ber Greis jeben Tag biefes emfigen Eifers und fab, wie ber junge Mann mit großer Bergenseinfalt feinen Auftrag, wie von Gott gegeben, ohne eine Miene zu verziehen, ohne ihn mit Bernunftgrunden gu ermagen, ausführte. Go batte er Belegenheit, feinen aufrichtigen und bemutbigen Behorfam ju erproben; boch bemitleibete er ihn auch wegen feiner fo langen Mübe, bie er ein ganges Jahr auf bie Uebung ber Demuth verwandt hatte. trat an bas burre Reis und sagte: "Nun, Johannes, hat ber Baum Burzeln angesetzt ober nicht?" Auf die Antwort, er wiffe es nicht, ging ber Greis, ale ob er bie Wahrheit feiner Ausfage erforfchen und nachfeben wolle, ob bas Reis

fcon Wurzeln habe, zu bemfelben hin und rif es in Jobannes' Gegenwart mit geringer Anstrengung aus, warf es weg und befahl ibm, in Zukunft nicht mehr zu begießen.

25. Abt Johannes wirft auf feines Oberen Befehl bas einzige Delgefäß weg.

In ber Schule berartiger Übungen täglich gebilbet machte ber Jüngling in ber Tugend ber Folgsamkeit große Fortfcritte, Die Gabe ber Demuth umftrablte ibn mit munberbarem Glange und ber liebliche Duft feines Gehorfams berbreitete fich in allen Rlöftern. Als nun einige Brüber gum Borfteber tamen und voll Bermunberung über beffen gerubmte Unterwürfigfeit fich aufferten, rief berfelbe, theils um Johannes zu prufen, theils um jene zu erbauen, Diefen plötlich berbei, nahm bas Delflafchchen, aus bem allein in ber Bufte au ihrem und ber Bafte Bebrauch bie feine, fette Bluffigfeit gegoffen murbe, und fprach zu ihm: "Beb' binauf und mirf Das burch's Renfter binab!" Johannes eilte unverzüglich auf bas obere Stodwert und marf bas Flafchchen burch bas Fenfter zur Erbe, bag es zerbrach. Nicht zögerte er, nicht bachte er nach über ben unfinnigen Befehl, nicht über bie tagliche Roth ober bie portommenben Rrantbeiten nicht über bie beschränften und schwierigen Berbaltniffe in ber armen Ginobe, in ber man trot hinreichenben Gelbes bas nun gerbrochene Berath weber taufen noch wieberberfiellen tonnte.

26. Aus Gehorfam gegen feinen Borgefetten verfucht ber Abt Johannes einen mächtigen Felsblod fortzuwälzen.

Als Andere wieder an dem Beispiel eines folden Geborsams sich zu erbauen wünschten, rief ihn sein Borgesetzter und sprach zu ihm: "Lauf' hin, Johannes, und malze fo fchnell als möglich biefen Stein bieber!" Sofort beeilte er sich, ben ungeheuern Felsblock, ben viele Menschenschaaren nicht einmal zu bewegen vermochten, balb mit bem Nacken, balb mit bem ganzen Körper unter solcher Kraftanstrengung vorwärts zu wälzen, daß der aus allen seinen Gliedern bervorbrechende Schweiß sein ganzes Kleid durchußte und selbst der Fels von dem Schweiße seines Nackens benetzt ward. Dabei dachte er wenig nach über die Unmöglichleit des Bessehles oder der befohlenen Handlung: so groß war seine Ehrsucht vor dem Borgesetzen und so aufrichtig die Einstalt seines Gehorsams, kraft welcher er überzeugt war, daß der Obere nichts Ettles und Bernunstwidriges vorschreiben könne.

27. Demuth und Gehorfam bes Abtes Mucius, ber auf Befehl bes Oberen fein eigenes Rind ohne Zaubern in einen Bach warf.

Das Wenige, was ich bis jest von bem Abte Johannes ergablt, moge genügen. Jest will ich eine merkwürdige That bes Abtes Mucius furg berichten. Diefer nämlich, voll Berlangen ber Belt zu entfagen, harrte fo lange an ben Bforten bes Rlofters, bis er burch feine unwandelbare Beharrlichkeit gegen alle Bewohnheit ber Rlöfter feine und feines achtjährigen Göhnchens Mufnahme burchfette. Rach ibrer Aufnahme erhielten fie verschiebene Borgefette, fowie verschiedene Bellen gur Wohnung angewiesen. Diefe Dagregel follte in bem Bater ben burch ben bestänbigen Unblid bes Rleinen geweckten Bedanken ertobten, bag von feiner gangen Sabe und feinen fleifdlichen Reigungen, benen er ganglich entfagt, wenigftens ber Gobn übrig geblieben fei; fie follte ibn ferner mit bem Bebanten vertraut machen, bag er, wie er fich nicht mehr reich wiffe, so auch fich nicht mehr als Bater wiffe. Um nun gründlicher zu erforschen, ob er mehr nach ber Reigung feines Blutes und nach ber Liebe gu feinem eigenen Fleisch und Blut banble, ale nach bem bon

Abtöttung begleiteten Geborfam Chrifti, ben jeber Orbensmann jener Liebe vorziehen muß, murbe ber Anabe abfichtlich vernachläßigt. Er mar eber mit Lumpen umbullt, als mit Rleibern angethan, und fo voller Schmut, bag er bes Baters Auge mehr zu beleidigen als zu ergöten geeignet mar, fo oft er ihn anschaute. Auch Badenftreichen und Schlägen von verschiedenen Seiten mar ber Anabe ausgesetzt, bie gewöhnlich vor ben Augen bes Baters bem unschulbigen Rinbe gegeben wurden, fo baß er beffen Wangen nur mit fcmutigen Thranenfpuren befledt fab. Und obwohl man taglich unter feinen Augen fo mit feinem Rinde verfuhr, blieb boch um ber Liebe Chrifti und ber Tugent bes Behorfams willen fein Inneres ftarr und unbewegt. Denn er betrachtete ben Sohn nicht mehr als fein Gigenthum, feitbem er ihn zugleich mit fich Chrifto bargebracht batte. Auch mar er nicht befümmert über bie ihm in feiner Gegenwart gugefügten Unbilben, fonbern froblodte vielmehr barüber, weil er fich überzeugt batte, bag bie Ertragung berfelben ihm ftete reiche Früchte eintrug. Dabei mar er meniger guf bes Rinbes Thranen als auf feine eigene Demuth und Bolltommenbeit bebacht. Der Borfteber bes Rlofters burchichaute feine innere Abtobtung und feine unwantelbare Strenge gegen fich. wünschte jeboch eine grundliche Brobe feiner Stanbhaftigfeit. Als er baber einft bas Rind wieder weinen fab, befahl er. als fei er gegen baffelbe aufgebracht, bem Bater, es gu er= greifen und in ben fluß zu merfen. Gleichfam ale batte er bon Gott biefen Befehl erhalten, ergriff er fofort eiligft fein Rind und trug es mit eigenen Armen an ben Fluß, um es bineinzumerfen. Dief mare vielleicht bei ber Glut feines Bertrauens und Behorfams gefchehen, wenn man nicht abfichtlich gur Borforge Bruter beauftragt batte, Die beforgt am Ufer fanben, um ben in ben Fluß geworfenen und von feinen Bellen beinahe verschlungenen Anaben berauszugieben. moburch fie bie gangliche Ausführung des Befehles, Die bei bem bemuthigen Behorfam bes Batere ficher zu erwarten fand, fcblieglich verhinderten.

28. Belobung und Belohnung bes frommen Mucius.

Des Mucins Glaube und Demuth war Gott so wohlsgefällig, daß er dieselben sofort durch sein eigenes Zeugniß billigte. Es wurde nämlich sofort dem Borsteher geoffenbart, Jener habe durch seinen Gehorsam das Wert des Batriarchen Abraham vollbracht. Und als nach kurzer Zeit eben dieser Abt aus dieser West zum herrn hinüberwandelte, setze er Mucius über alle Brüder und hinterließ ihn als seinen Nachsolger und als Abt des Klosters.

29. Gehorsam jenes Brubers, ber auf bes Abtes Befehl zehn Beibentorbe öffentlich feil bot und verkaufte.

Richt wollen wir einen uns ebenfalls befannten Bruber mit Stillschweigen übergeben, ber einer nach ber Orbnung Diefer Welt fehr hoben Familie angeborte. Sein Bater mar nämlich ein Romes 1) und fehr reich; auch hatte er felbft eine ausgezeichnete gelehrte Bilbung genoffen. Doch hatte er Bater und Mutter verlaffen und mar in's Rlofter geeilt. Um feine Demuth und feinen lebendigen Glauben gu prufen, murbe ibm fofort von feinem Oberen befohlen, gebn Beibentorbe, bie man teineswegs zu verkaufen nöthig batte, auf feinen Schultern in ben Straffen feil gu bieten. Daran war eine Bedingung gefnüpft, Die ihn bei biefem Dienfte länger aufhielt, nämlich bie, baß er Reinem, ber fie alle Bufammen taufen wollte, willfahren, fonbern ben Raufluftigen fie einzeln ablaffen folle. Dieß führte er in aller Demuth aus: er trat jebe Furcht vor Beschämung um bes Namens und ber Liebe Chrifti willen mit frugen, lub bie Beibenforbe

<sup>1)</sup> Komes (lateinisch : Comes — Begleiter) war im römischbyzantinischen Reiche ber Titel ber kaiserlichen hofbeamten und sonftiger hoher Burbenträger.

auf seine Schultern, verkaufte sie um den festgesetzten Breis und brachte das Geld zum Kloster, ohne sich durch die Neubeit des niedrigen und ungewohnten Dienstes abschrecken zu lassen, ohne auf die beschämende Handlung, den Glanz seiner Geburt und die Unbilden beim Verkaufe zu achten; benn es war sein Bunsch, Christi Demuth, welche der wahre Abel ist, durch die Gnade des Gehorsams zu erlangen.

# 30. Große Demuth und Selbstverleugnung bes Abtes Phunpius.

Es zwingen uns die engen Grenzen dieses Buches, zum Schlusse zu eilen; boch das hobe Gut des Gehorsams, der unter den übrigen Tugenden die erste Stelle einnimmt, läßt nicht zu, daß wir die Thaten jener Männer ganz verschweisgen, die durch ihn berühmt geworden sind. Deswegen wollen wir Beides passend vereinigen, d. h. sowohl der Kürze uns besleissen, als auch dem Bunsche und Bortheile der Bisbegierigen dienen und nur noch ein Beispiel der Gemuth anführen, das nicht von einem Anfänger, sondern von einem vollsommenen Manne, und zwar von einem Abte geliesert wurde und die Alteren beim Lesen desselben zur vollsommenen Tugend des Gehorsams anzuspornen geeignet ist.

Wir kannten nämlich ben Abt Bhnupius, welcher Borsteher eines sehr großen Klosters in Aeghpten, nicht weit von der Stadt Banephysis, war und wegen der Ehrsurcht, die man für sein frommes Leben, sein Alter und seine priesterliche Bürde begte, bei Allen in hober Achtung und Berehrung stand. Als er nun sah, daß gerade dieser Umstand seinem heissen Berlangen nach Demuth entgegenstand und er keine Gelegenheit kand, die von ihm sehnlichst gewinschte Unterwürfigkeit zu bethätigen, sloh er beimlich und allein aus dem Kloster und kam in die entlegensten Gegenden der Thebais. Dort legte er sein Mönchsgewand ab, dog ein weltliches Kleid an und suchte ein Kloster der tabennens

fifchen Monche auf, bas er als bas ftrengfte von allem fannte. Sier hoffte er wegen ber großen Entfernung bes Ortes unbekannt gu bleiben ober wegen ber Große bes Rlofters und großen Ungahl ber Brüber fich verborgen halten gu Lange harrte er an ber Klofterpforte, warf fich allen Brübern zu Fugen und bat fie flebentlich um Aufnahme. Diese verfehlten nicht, ihm eine vielfach verächtliche Behandlung zu Theil werben zu laffen. Gie marfen ihm por, er wolle ale abgelebter Greis, ber fein ganges leben in ber Welt zugebracht, am Enbe feines Lebens in das Klofter treten, und auch bas beabsichtigte er nicht um eines frommen Lebens willen, sondern gezwungen burch Sunger und Armuth. Doch nahmen fie ihn endlich auf und überließen ibm, ale einem gu jeber Arbeit unbrauchbaren Greife, Die Bflege und Bewachung bes Gartens. Unter ber Leitung eines jungeren Brubers, beffen Führung man ibn anvertraut hatte, unterzog er sich biefer Aufgabe und pflegte mit foldem Behorsam bie von ihm erftrebte Tugend ber Demuth, baß er nicht nur bie gur Pflege und Bewahrung bes Gartens erforberlichen, fonbern auch alle jene Dienste, welche ben übrigen Brübern als schwierig ober befchamend ober ale ein Wegenstand bes Abicheues galten, täglich mit ber größten Emfigfeit verrichtete. Biele verrichtete er auch, Nachts aufstebend, fo beimlich ohne irgend Jemandes Beifein und Wiffen unter bem Schute ber Finflerniß, daß gar Riemand ben Urheber ber Arbeit zu erfennen vermochte. Als er mabrent feiner bortigen breis jährigen Berborgenheit von Brübern, bie man über gang Aegypten ausgefandt, überall gesucht murbe, marb endlich ein aus Aegypten gefommener Bruder feiner anfichtig. Doch vermochte biefer ihn wegen feiner bemüthigen Rleibung und feines niedrigen Dienftes taum gu ertennen. Denn gur Erbe gebeugt loderte er mit ber Sade ben Boben für Robl, bann brachte er auf feinen Schultern Dünger berbei und legte ibn an bie Burgeln bes Robles. Obwohl ber Bruber bei biefem Anblide lange in Zweifel war, ob er in ihm feinen Abt wieder erkenne, trat er boch zulett naber beran, erforschte Forgfältig feine Gesichtezuge und ben Ton feiner Stimme und warf fich ihm bann ju frugen. Anfangs zwar verfette er alle Anwesenden in Staunen barüber, baf er folde Ehr= furcht Dem bezeige, ber bei ihnen für einen Ropigen und. weil er erft vor Aurzem bie Welt verlaffen habe, für ben letten Bruber galt. Balb jeboch buntte ihnen bie Sache noch wunderbarer, ale ber Bruber fofort feinen Ramen verrieth, ber auch bei ihnen in bobem Rufe fant. Alle Brüber baten ihn um Berzeihung wegen ber früheren Unwiffenheit, in ber fie ibn fo lange unter bie Jungeren und Ginfaltigen gezählt batten, mabrend er voll Unwillen weinte, weil er burch ben Reid bes Teufels um ben ihm geziemenben bemuthigen Wanbel betrogen fei, ben er fo lange erfebnt und endlich zu feiner Freude gefunden habe, und weil er nicht verbient habe, in ber von ibm erftrebten Untermürfigfeit gu leben. hierauf führte man ihn in fein Rlofter gurud und bewachte ibn mit ber größten Sorgfalt, bamit er nicht wieber auch von bort irgend wobin entfliebe.

31. Abt Bhnupius, in sein Rloster zurüchgeführt, flieht nach kurzem Aufenthalte bafelbst wieber nach Sprien.

Nach turzem Aufenthalte im Kloster verzehrte ihn wieberum jene glühende Sehnsucht nach Demuth, und die nächtliche Stille wahrnehmend entfloh er, eilte aber nicht in eine benachbarte Brovinz, fondern in unbekannte, fremde und ferne Gegenden. Er bestieg nämlich ein Schiff und suhr nach Balästina, indem er sich sicher wähnte, wenn er solche Orte betrete, in denen man nicht einmal seinen Namen vernommen habe. Dort angelangt eilte er in unser Kloster, 1) das nicht weit von der Grotte gelegen ist, in der unser Herr

<sup>1)</sup> Dier brachte ber beilige Cassian bie Zeit seines Nobiziates ju und legte bie Orbensgelübbe ab. Bergl, bie Kollation 17 Rap. 5.

Jesus Christus von ber Jungfrau geboren zu werben sich würdigte. Sier lebte er kurze Zeit unbekannt, konnte jedoch gleich einer nach bem Borte bes Herrn auf bem Berge geslegenen Stadt sich nicht länger verborgen halten. Denn alsbalb hatten ihn einige Brüber, die zum Besuche ber beiligen Orte aus Aghpten gekommen waren, erkannt und riefen ihn burch ihr inständiges Bitten in ihr Kloster zurud.

32. Ermahnungen, welche ber Abt Bhnupius an einen neu aufgenommenen Bruber richtete.

Weil ich felbst mit diesem greisen Abte während seines Aufenthaltes in unserem Kloster in einem sehr vertrauten Berhältnisse stand und ihn auch später in Aghpten jehr oft besuchte, beabsichtigte ich, die Ermahnungsrede, die er an einen bei meiner Anwesenbeit in das Kloster aufgenommenen Bruder hielt, in mein Werk einzufügen, weil ich einige Bestehrung aus berselben hoffen darf.

"Du weißt," fprach er, "wie viele Tage du an den Pforten geharrt, bis du heute Aufnahme ethalten hast. Die Ursache, weßhalb beine Aufnahme schwer hielt, mußt du gründlich wissen; denn auf dem Bege, den du jetzt zu bestreten wünschest, kann es dir von großem Rutzen sein, wenn du diesen Grund kennst, bevor du geziemend und würdig in den Dienst Christi trittst."

#### 33. Fortsetung.

"Wie nämlich Denen, die Gott treu bienen und nach ben Regeln unserer Genossenschaft ihm anhangen, unermeßliche Seligkeit für die Ewigkeit in Aussicht gestellt wird, so werden die schwersten Strafen Denen bereitet, welche ber Regel lau und nachläßig nachkommen, und die es versäumen, als Diener Gottes, für die sie sich ausgeben und die Leute sie halten, würdige Früchte der Heiligkeit zu tragen. Denn

"beffer ist", nach ber heiligen Schrift, 1) "nicht geloben, als geloben und nicht balten", und "verflucht, ber das Werk Gottes nachläßig vollbringt". 1) Deßhalb haben wir dich so lange zurückgewiesen, nicht als ob wir dein und Aller Heil nicht mit ganzer Sehnsucht zu sichern und Denen, die sich zu Christus bekehren wollen, sogar von Weitem entgegen zu geben wünschten, sondern damit wir nicht durch eine leichtfertige Aufnahme uns des Leichtssines bei Gott schuldig machen und dir eine größere Strase zuziehen, wenn du jest obne Mübe ausgenommen wirft und, unbekannt mit den Bflichten dieses Ordens, nachher sie vernachläßigst oder lau erfüllest. Deßhalb mußt du zuerst erkennen, warum du der Welt entsagt bast; dann mußt du, durch die Erkenntnis dieses Grundes bewogen, tieser in das Studium bessen gehen, was zu thun sich für dich schät."

### 34. Fortfetung.

"Entfagung ift nichts Anderes, als das Zeichen bes Rreuzes und der Abtödtung. Deshalb mögeft du am heutigen Tage erkennen, daß du dieser Welt und ihren Werken und Gelüsten abgestorben bist und nach dem Apostel<sup>3</sup>) du dieser Welt und diese Areuzes, unter dessen hahne du don nun an kämpsen wußt; denn nicht mehr du selbst, sondern Er lebt in dir, der für dich gekreuzigt ist. <sup>4</sup>) In dieser Haltung und Gesstalt also, in der Christus für uns am Kreuze ding, müssen auch wir in diesem Leben wandeln und nach dem Ausstrucke Davids <sup>5</sup>) unser Fleisch aus Gottessucht kreuzigend alle unsere Wünsche und Gestießte nicht in die Knechtschaft unserer bösen Begierlichseit verstrickt, sondern auf die Abstödtung dieser Begierlichseit gerichtet halten. Denn so erfüllen

<sup>1)</sup> Efts. 5, 4. — 2) Jerem. 48, 10. — 3) Galat. 6, 14. — 4) Ebenb. 2, 20. — 5) Pf. 118, 120.

wir das Wort des Herrn: 1) "Wer nicht fein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht werth." Doch du fagst vielleicht: Wie kann der Mensch sein Kreuz immer tragen, ober wie kann der leben, der gekreuzigt ist? Vernimm kurz den Sinn dieser Worte!"

### 35. Fortfetung.

"Unfer Rreus ift die Furcht bes Berrn. Wie nämlich ein Befrengigter nicht mehr nach feiner Billfur feine Glieber irgend wohin guf bewegen ober zu richten vermag, fo muffen auch wir unfere Wünsche und Begierben nicht nach Dem, was uns angenehm ift und für ben Augenblid ergött, fonbern nach bem Gefete bes Berrn richten, nach welcher Richtung uns basfelbe auch immer binbet. Und wie ber Befreuzigte nicht mehr bas Begenwärtige betrachtet noch an feine Reigungen bentt, nicht burch Befummernig und Sorge für ben folgenden Tag gerftreut, nicht von Sabsucht getrieben, nicht von Stols, Streit und Gifersucht entflammt wirb, feine Rlagen über bie gegenwärtigen Unbilden laut werben läßt, ber vergangenen nicht mehr gebenft und mahrend feines Lebens ichon bem Leibe nach allen Elementen abgeftorben zu fein glaubt und babin bas Muge bes Beiftes voraussenbet, wohin er unzweifelhaft fofort hinüberwandeln wird: fo muffen auch wir aus Bottesfurcht allen biefen Dingen gefreuzigt fein, b. b. nicht nur ben Gunben bes Fleifches, fonbern auch allem Dem abgeftorben fein, woraus biefelben bervorgeben, und muffen babin ben Blid unferes Beiftes gerichtet balten, mobin wir gufolge unferer Soffnung jeben Mugenblid manbern. Auf Diefe Beife tonnen wir alle unfere Gelüfte und fleischlichen Begierben in ber Abtobtung erbalten."

<sup>1)</sup> Matth. 10, 38.

#### 36. Fortfetung.

"Büte bich alfo, bich je wieber mit Etwas von Dem gu befaffen, mas bu burch freiwillige Entfagung aufgegeben baft. Bute bich, ben Ader ber evangelifden Thatigfeit zu verlaffen und als ein Solcher befunden zu werben, ber gegen bas Berbot bes herrn 1) bas Kleib, bas er einmal abgelegt hat, wieber anzieht. Sturze bich nicht wieber in ben Strubel ber niebrigen und irbifden Gelufte und Bestrebungen biefer Belt. fleige nicht gegen bas Berbot Chrifti 2) vom Dache ber Bolltommenbeit, um Etwas von bem vermeffentlich aufzuheben, bem bu entfagt haft! Dente nur nicht mehr an beine Berwandten und beine frühere Reigung ju ihnen, bamit bu nicht, ben Gorgen und Befümmerniffen biefer Belt gurudgegeben, mabrent bu nach bem Borte bes Beilandes') bie Sand auf ben Bflug legft und rudwärts fchauft, bes Simmelreiches unwürdig fein mogeft. Bute bich, ben Stols, ben bu jett im Beginne beines Orbenslebens burch feurigen Blauben und volltommene Demuth niebergetreten baft. burch einige Renntnig ber Bfalmen und unferes Orbens allmählig eitel geworben, je wieber anzunehmen und nach bes Apostels Bort burch Biebererbauung beffen, mas bu gerftort, bich felbft gum Ubertreter bes Gefetes gu machen. Parre vielmehr bis jum Enbe biefer Entblögung aus, bie bu vor Gott und feinen Engeln gelobt haft. Much follft bu in ber Demuth und Beduld, mit ber bu gebn Tage lang vor ben Bforten barrend unter vielen Thranen um Mufnahme in bas Rlofter gefleht baft, nicht nur bebarren, fonbern auch Fortschritte machen und machfen. Denn es ift traurig genug, mahrend man von ben erften Berfuchen und Anfängen weitergeben und gur Bolltommenbeit ftreben follte. von biefen fogar ju Niebrigem gurudgufallen. Richt, wer Dieß begonnen, fonbern wer barin ausharrt bis an's Enbe, ber mirb felia fein."

<sup>1)</sup> Matth. 24, 18. — 2) Mark. 13, 15. — 3) Luk. 9, 62.

#### 37. Fortfetung.

"Die listige Schlange stellt immer unserer Ferse nach, b. h. sie lauert immer auf unsern Ausgang aus dieser Welt, und bis zum Ende unsers Lebens sucht sie uns zum Falle zu bringen. Daher nütt es Nichts, einen guten Anfang gemacht und mit glühendem Eiser einen sesten Grund zu seiner Weltentsagung gelegt zu haben, wenn diesen nicht ein würstiger Beschluß sichert und krönt und du Ehristi Demuth, die du jetzt vor ihm gelobt und dir angeeignet halt, nicht bis an dein Lebensende unversehrt bewahrst. Um Dies erseichen zu können, habe allzeit Ucht auf den Kopf der Schlange, d. h. auf ihre ersten Einflüsterungen; hinterbringe sie alsbaid deinem Vorgesehten! Denn so ternst du ihre verberblichen Anschläge vereiteln, wenn du jeden derselben deinem Vorseher ohne Scham offenbarst."

### 38. Fortfepung.

"Deshalb verlasse die Welt, um dem Herrn zu dienen, und verharre, nach der heiligen Schrift, 1) in der Furcht Gottes und bereite deine Seele nicht zur Rube, nicht zur Sicherheit, nicht zur Freude, sondern zu Bersuchungen und Trübsalen. Denn "durch viele Trübsale mitsen wir eingeben in das Reich Gottes", 9) und "eng ist die Bforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und Wenige, die ihn wandeln". 3) Betrachte dich also als einen von den wenigen Auserwählten und erkalte nicht wieder od des bösen Beispiels und der Laubeit der großen Menge, sondern lebe wie die Wenigen, damit du mit den Wenigen im Reiche Gottes gefunden zu werden verdienest: "Denn Biele sind berufen, aber Wenige auserwählt," 4) und klein ist die Heerde, der ein

<sup>1)</sup> Stll. 2, 1. — 2) Apostelgesch. 14, 21. — 3) Matth. 7, 14. — 4) Sbend. 20, 16; 22, 4.

Erbe zu geben es bem Bater gefallen hat. 1) Deßhalb wiffe, baß es teine geringe Sünde ift, wenn Einer, ber zur Boll-tommenheit berufen ift, nach dem Unvollfommenen ftrebt. Bu diesem Stande der Bolltommenheit gelangt man auf folgenden Stufen und in folgender Ordnung."

### 39. Fortfetung.

"Der Anfang und zugleich bie Sicherung unseres Beiles ift, wie ich fagte, bie Furcht bes Berrn. Denn burch fie erlangen Jene, welche ben Weg ber Bollfommenheit manbeln wollen, ben Anfang ber Befehrung, bie Reinigung von Sünden und bie Bewahrung ihrer Tugenben. Wenn fie ben Beift bes Menschen burchbrungen, erzeugt fie bie Berachtung aller Dinge, läßt bie Bermanbten vergeffen und erfüllt mit Schanter por ber Welt. In ber Berachtung aber und freiwilligen Entfagung aller Dinge murzelt die Demuth. Die Demuth aber bewährt fich an biefen Beichen: erftene, wenn man alle Reigungen in fich ertöbtet hat; zweitens, wenn man nicht nur feines feiner Werte, fonbern auch teinen feiner Gebanten bem Oberen verheimlicht: brittens, wenn man Nichts ber eigenen Entscheidung, sonbern Mles bem Urtheil bes Oberen anheim gibt und feine Ermahnung begierig und gerne aufnimmt: viertens, wenn man in Allem ben Geborfam, die Sanftmuth und beharrliche Gebuld bewahrt; fünftens, wenn man nicht nur Reinem Unrecht gufügt, fonbern auch nicht einmal über bas von einem Unbern erlittene flagt und fich betrübt; fechftens, wenn man Richts thut und Richts verlangt, wozu nicht die gemeinsame Regel ober bie Beifpiele ber Borfabren aufforbern; fiebentene, wenn man mit jeglichem werthlofen Dinge zufrieben ift und bei Allem, was befohlen wird, fich für einen schlechten und uns würdigen Arbeiter halt; achtene, wenn man nicht obenhin mit ben Lippen, fonbern im Grunde bes Bergens fich für

<sup>1)</sup> Lut. 12, 32.

geringer als Alle bält; neuntens, wenn man seine Zunge beherrscht und nicht laut im Reben ist; zehntens, wenn man nicht leicht geneigt zum Lachen ist. An diesen und ähnlichen Zeichen erkennt man die wahre Demuth. Wenn du sie in Wahrheit besitzest, wird sie dich sofort zu einer höheren Stuse, zur Liebe emporsühren, welche keine Furcht kennt, und durch die du Alles, was du früher nicht ohne peinliche Furcht beobachtet hast, ohne alle Mühe, als ob es dir so angeboren wäre, beobachten wirst; und nicht nehr die Erwägung der Strase oder die Furcht vor derselben, sondern die Liebe zum Guten und die Freude an der Tugend wird bei deinem Thun und Lassen der wirksamste Beweggrund sein."

### 40. Fortsetung.

"Um leichter zu biesem Ziele gelangen zu können, mußt du mährend beines Berweilens in der Genossenschaft der Brüder Beispiele zur Nachahmung eines vollkommenen Lebens an Wenigen, ja nur an Einem oder Zweien, nicht aber an Mehreren nehmen. Denn abgesehen davon, daß ein erprobtes und geläutertes Leben nur bei Wenigen sich sindet, hat man auch noch den Anthen davon, daß zur vollkommenen Aussührung dieses Vorbabens b. b. des klösterlichen Lebens man an dem Beispiele eines Mannes mit großer Sorgsalt sich heranbildet."

### 41. Fortfetung.

"Um Dieß erreichen und allzeit unter diesen geistlichen Regeln ausharren zu können, mußt du folgende drei Dinge in der Genossenschaft nothwendig beobachten. Nach dem Ausspruch des Pfalmisten: 1) "Ich aber, wie ein Tauber, hörte nicht und bin wie ein Stummer, der nicht öffnet seinen Mund; und bin geworden wie ein Mann, der nicht höret

<sup>1) \$1. 37, 14.</sup> 

und nicht hat in seinem Munde Wiberrede," sollst auch bn wie ein Tauber, Blinder und Stummer einhergeben, bamit bu, abgesehen von ber Betrachtung bes von bir gum Borbild in ber Bolltommenheit mit Recht Ermählten, Alles, mas bu weniger Erbauliches fiehft, wie ein Blinder nicht febeft; bamit bu nicht burch bas Ansehen und bie Lebensweise Jener, bie Solches thun, ermuthigt zu Schlechterem und zu Solchem. was bu früher verdammt baft, bich irre leiten läffeft. Wenn bu borft, bag Einer ungehorsam und hartnädig ift, Andern die Ehre abschneidet ober sonst etwas Anderes begeht, als man bich lehrte, fo nimm feinen Anftog baran noch laß bich burch ein solches Beispiel jur Nachahmung besselben beftimmen; fonbern gebe barüber binmeg, als ob bu es gleich einem Tauben gar nicht borteft. Wenn bu ober fonft Jemand Scheltworte und Beleidigungen gu erleiden haft, bleibe unerfcutterlich, und auf die Erwiberung eines Golden bore wie ein Stummer, und fprich babei ftets in beinem Bergen bie Berfe bee Bfalmiften: 1) "Babren will ich meinen Weg. bamit ich nicht fündige mit meiner Bunge. Ich verftummte und beugte mich und fcwieg." Aber auch diefen vierten Bunfte übe vor Allem, ber bie brei eben genannten gieren und empfehlen foll, bağ bu nämlich nach bes Apoftele Wort2) bich zu einem Thoren in Diefer Welt macheft, um weise zu fein. Darum unterziehe Richts von bem, mas bir befohlen wirb, einer Erwägung und Beurtheilung, fondern mit aller Einfalt und gangem Bertrauen führe bie Befehle aus, und halte nur Das für beilig, nütlich und weife, mas bir bas Befet Bottes ober bie Brufung ber Borgefetten auferlegt. In biefer Lehre begründet wirst bu unter ber Bucht bes Rlofters allzeit zu verharren vermögen und burch teine Berfuchungen bes Feinbes, burch feine Barteiungen bich aus bem Rlofter verbrängen laffen."

#### 42. Fortfetung.

"Daher barfft bu beine Gebulb nicht von ber Demuth

<sup>1)</sup> Pf. 38, 2. — 2) I. Kor. 3, 18.

Anderer boffen, b. b. hoffen, daß du sie dann besitzest, wenn du von Niemandem gereizt wirst — was nicht in beiner Macht steht —, fondern von der Demuth und Langmuth, die von deinem freien Willen abhängt."

#### 43. Schluß.

Und bamit bu alles in ausführlicher Rebe Dargelegte in beinem Gebachtniffe leichter einprägeft und es in beinem Beifte recht festfite, will ich aus biefen Ermabnungen einen turgen Abrif gufammenftellen, beffen furger Inhalt bich alle meine Ermahnungen leichter behalten läßt. Bernimm alfo fury die Ordnung, in welcher bu ohne alle Mübe und Schwierigkeit gum Gipfel ber Bolltommenbeit emporfteigen fannft. Der Anfang unferes Beiles und unferer Beisbeit ift nach ber beiligen Schrift bie Furcht bes Berrn. Mus ber Furcht bee Berrn entfpringt bie beilfame Berfnirfdung. Mus ber Berknirschung bes Bergens gebt bie Entsagung bervor. b. b. bie gangliche Lostrennung von allen Gutern und bie Berachtung berfelben. Die Trennung von ben irbifchen Gutern führt gur Demuth. Aus ber Demuth entspringt bie Abtobtung ber Begierben. Durch biefe Abtobtung merben alle Fehler gründlich ausgetilgt. Aus bem Reim Diefer Tugend fproßt die Bergensreinheit bervor. Mit ber Reinbeit bes Bergens besitzt man die Bollfommenheit ber apostolischen Diebe.

## Fünftes Buch.

## bon dem Geifte der Unmäßigkeit.

1. Übergang von ben Orbensregeln gur Be- tampfung ber acht hauptfünben. 1)

Mit Gottes hilfe beginnen wir nun bas fünfte Buch. Nach den vier Büchern, welche von ben Einrichtungen ber Rlöfter handelten, laffen wir jett, so Gott uns burch euer Gebet Kraft verleiht, ben Rampf gegen die acht hauptfünden folgen. Es find folgende:

erftens: bie Gaftrimargie, mas Gaumenluft bebeutet,

zweitene: Die Unteufchheit,

<sup>1)</sup> Bezisglich der Überschriften ist Folgendes zu bemerken: die vier ersten Bücher sübern stets den gemeinsamen Titel: De Institutis Coenobiorum, d. h. "Bon den Ordensregeln"; die acht folgenden handeln von den acht Hauptsünden und sind zuweilen iberschrieden: De capitalibus vitiis, d. i. "Bon den Hauptsünden", öster jedoch umsast die erste Ueberschrift alle zwölf Bilder zur Unterscheidung von den Collationes Patrum, d. h. den "Unterredungen mit den Bätern." Hierin den Orientalen solgend zählt Cassan acht Haupt- oder Burzelsunden, während man im Abendande nach dem Borgang Gregor des Großen (moral. 31, 45) deren sieden unterschied. Bergl. des Näheren Zezschwig, Spiem der Katecheit II. Bb. S. 208 ff.

brittens: bie Philarghrie, worunter man bie Sabsucht. aenauer bie Liebe jum Gelbe verftebt;

viertens: ber Born;

fünftens: die Traurigkeit;

fechftens: bie Acebie, b. h. Beangftigung, innerer

Ueberdruß;

fiebentens: die Kenodoxie, d. i. die eitle oder nichtige Ruhmsucht;

achtens: ber Stolz.

Beim Beginne bieses Rampses bebürfen wir bein Gebet, o frömmster Bater Kastor, 1) jest noch in weit böherem Maße, damit wir im Stande seien. zuerst das so verborgene und dunkle Wesen der einzelnen Fehler gebührend zu erforschen, dann ihre Ursachen hinreichend darzulegen und drittens geeignete Heilmittel gegen dieselben anzuwenden.

2. Obwohl alle Menfchen bie Urfachen ihrer Fehler in fich tragen, fo find boch nicht alle mit benfelben betannt und bedürfen beghalb gur Ertenntnig berfelben göttlicher hilfe.

So bekannt uns allen nach der Unterweifung der Borgesetzen die Ursachen dieser Leidenschaften sind, so unbekannt sind sie uns allen, bevor man sie uns aufveckt, trotzbem daß wir alle von ihnen beunruhigt werden und sie uns innewohnen. Jedoch hoffen wir zuversichtlich, sie wenigstens einigermaßen darlegen zu können, wenn durch eure Fürbitte jenes an Isaias gerichtete Wort des Herrn auch zu mir gesprochen würde: "Ich werde vor dir bergehen und die Mächtigen der Erbe demüthigen, (ich werde) eherne Pforten sprengen und eiserne Riegel zerbrechen; ich öffne dir verstecket Wissenschaft und Geheimnisse der Berstecke." <sup>2</sup>) So möge das Wort des Herrn auch vor uns hergehen und zuerst

<sup>1)</sup> Bischof (papa) Kastor von Apt (in ber Provence), welcher Cassian zur Absassiung bieser Schrift veranlast hatte. Die Praefatio ad Castorem werben wir am Schluß ber ganzen Schrift mittheilen.

<sup>2) 31. 45, 7.</sup> 

Die Mächtigen unferer Erbe bemuthigen, b. b. eben biefe fcabliden Leibenfchaften, bie wir niebergufampfen munfchen. welche bie graufamfte Berrichaft und Thrannei in unferm fterblichen Leibe fich anmaßen; es möge biefelben gwingen. fich von uns erforschen und schilbern zu laffen; es moge bie Bforten unferer Unwiffenheit fprengen und Die Riegel ber uns bie mabre Biffenichaft verschließenben Lafter gerbrechen. moge une binfuhren zu ben Bebeimniffen unferer Berftede und nach des Apostels Wort 1) uns bas Berborgene ber Finfterniß erhellen und offenbar machen bie Abfichten ber Bergen. Wenn wir fo in Die bagliche Finfterniß ber Gunbe mit ben reinsten Augen bes Beiftes einbringen, konnen wir bie Leibenschaften offenbar machen und an's Tageslicht bringen, tonnen ihre Urfachen und ihr Wefen Jenen er-Haren, bie von ihnen frei ober gebunben find. Go werben wir nach bem Bropheten 2) burch bas Feuer ber Lafter manbeln, bas unfere Seele fo graufam brennt, und zugleich auch burch bas Baffer ber bie Lafter auslöschenden Tugenben unverlett hindurchgeben, und von dem Thau ber geiftigen Beilmittel erfrischt verbienen wir gur Erquidung ber Bollfommenbeit geführt zu werben.

3. Unfer erfter Rampf muß gegen ben Beift ber Gaftrimargie b. h. ber Gaumenluft gerichtet fein.

Buerst müssen wir ben Kampf gegen bie Gaftrimargie beginnen, bie wir Gaumenlust genannt haben. Indem wir bier bauptsächlich von der Art und Weise des Fastens und der Beschaffenheit der Speisen zu sprechen beabsichtigen, werden wir wiederum auf die Ueberlieferungen und Regeln der äghptischen Mönche zurücksommen, die bekanntlich eine höhere Strenge in der Enthaltsamkeit und eine große Unterscheidungsgabe besitzen.

<sup>1)</sup> I. Kor. 4, 5. — 2) Pf. 65, 19.

4. Nach bem Beugnisse bes Abtes Antonius muß man jede Tugend durch das Beispiel Desjenigen sich aneignen, der sie in besonderem Maße besitzt.

Alt und bewunderungswürdig ift folgender Ausspruch bes feligen Antonius: Sat ein Monch, fagt berfelbe, ber nach bem Zwecke bes Klosters ben Gipfel ber boberen Bolltommenheit zu erreichen ftrebt, feine eigene Rlugbeit gu Rathe gezogen, und fühlt er fich nach feinem eigenen Urtbeile machtig genug, gur Bobe bes beschaulichen Lebens gu gelangen, fo foll er an einem, wenn auch noch fo vortrefflichen Monche feineswegs alle Tugenben zu lernen fuchen. Denn ben Ginen zieren bie Blumen ber Wiffenschaft, eines Unbern Starte besteht in einer ungewöhnlichen Urtheiletraft, Die eines Dritten in einer aufferorbentlich großen Gebulb. Der Gine zeichnet fich burch bie Tugend ber Demuth, ber Unbere burch bie ber Enthaltfamteit aus; wieber einen Anbern schmildt die Gabe ber Einfalt. Dieser überragt Alle burch bie lebung ber Großmuth, Jener burch bie Ubung ber barmbergigen Rachstenliebe, Diefer burch bie Uebung ber Rachtwachen, Diefer burch bie lebung bes Schweigens, Jener endlich burch feinen Gifer bei ber Arbeit. Defibalb muffe ein Monch, ber geiftigen Bonig ju fammeln wünsche, wie eine Muge Biene jebe Tugend bei Jenen holen, Die fie im befonderen Grade befigen, und bann in bem Befage feines Bergens forgfältig verfchließen. Richt folle er auf etwas Beringeres achten, fondern nur bie Tugend, bie Giner befitt, folle er betrachten und mit Gifer fich zu eigen machen. Denn wenn man alle Tugenden von Ginem entlehnen wollte, to murbe man schwerlich ober gar nie paffenbe Beifpiele gur Nachahmung finden. Denn wenn wir auch wiffen, baß felbst Chriftus nach bes Apostels Ausspruch 1) nicht Alles in Allen geworben ift, fo tonnen wir ihn boch auf biefe

<sup>1)</sup> Rol. 3, 11.

Beife b. h. theilweise in Allen finden. Denn von ibm beifit 28:1) "Welcher uns geworben ift Weisheit aus Gott und Rechtfertigung und Beiligung und Erlöfung." Babrend alfo in bem Ginen Beisheit, in bem Anbern Berechtigfeit. in bem Anbern Beiligfeit, in Diefem Sanftmuth, in Jenem Reuschheit, in Ginem Demuth, in einem Anbern Bebulb fich findet, ift Chriftus jett noch gliedweise in jedem einzelnen Beiligen vertheilt. Indem aber Alle gufammen gur Ginbeit bes Glaubens und ber Tugend ftreben, ermächft er gum volltommenen Mann, bie Bollenbung feines Leibes in ber Bufammenfetung und Gigenthumlichfeit ber einzelnen Blieter erreichend. Bis also jene Zeit tommt, in ber Gott Alles in Allen ift, tann im gegenwärtigen Leben auf bie angegebene Beife, b. b. burch Bertheilung ber Tugend Gott in Allen fein, wenn er auch noch nicht vermöge ber Fulle ber Tugenden Alles in Allen ift. Denn wenn es auch nur ein Ziel unseres Orbens gibt, so gibt es boch verschiebene Beschäftigungen innerhalb besfelben, in benen wir uns gu Gott binmenben können, wie bas auch in ben "Rollationen" ausführlich bargelegt werben foll. Daber muffen wir bas Ibeal ber Berschwiegenheit und Enthaltsamkeit vornehmlich bei Jenen aufsuchen, in welchen wir biefe Tugenben vermöge ber Babe bes beiligen Beiftes in besonders hohem Dage bethätigt feben. Damit foll nicht gefagt fein, daß Giner Das, mas in Bielen vertheilt fich findet, allein erwerben tonnte, fonbern es geschieht nur in ber Absicht, bag wir uns bei Aneignung bes Guten auf bie Nachahmung Jener verlegen follen, bie basselbe in vorzüglichem Grabe erlangt baben.

-5. Nicht Alle tonnen eine einheitliche Fastenordnung beobachten.

Was bas Faften angeht, fo fann nicht leicht eine gleich-

<sup>1)</sup> I. Ror. 1, 30.

förmige Regel in Unwendung tommen, weil nicht Alle biefelbe Rörperfraft besiten und bie Tugend bes Fastens nicht. wie bie ührigen Tugenben, bloß burch bie Strenge bes Beiftes erlangt wird. Und gerade weil bas Faften nicht lediglich in ber geiftigen Rraft murgelt, sondern theilweife auch burch bie Tauglichkeit bes Körpers bedingt ift, haben wir nach ber Ueberlieferung folgenden Begriff von bemfelben übertommen: Beit, Das und Beschaffenheit bes Effens ift gmar verschieben nach ber ungleichen Körperbeschaffenbeit, nach Alter und Beschlecht; mas jeboch bie geiftige Enthaltsamkeit und bie innere Tugend angeht, so besteht für Alle nur eine Regel ber Abtobtung. Denn nicht Alle vermögen eine gange Woche zu fasten, ja noch nicht einmal zwei ober brei Tage fich ber Speife zu enthalten. Biele, burch Rrantheit und befonders burch Altersschwäche entfraftet, konnen nicht einmal bis Sonnenuntergang ohne große Beschwerbe bas Faften einhalten. Richt Alle fonnen ben Benug fraftlofer (bloß) eingeweichter Gemufe ertragen, nicht Allen ift ber fparliche Genuß von blogem Rohl zuträglich, und nicht Alle burfen fich ben färglichen Genuß von trodenem Brote auferlegen. Der Eine fühlt nach bem Genuffe von zwei Bfund feine Sattigung, ber Undere ift vollständig fatt, wenn er ein Bfund ober gar nur feche Ungen genoffen bat; boch berricht bier überall ein Biel ber Enthaltsamkeit, welches barin beftebt, baß Reiner nach bem Dage beffen, mas er zu faffen vermag, fich überfättige. Denn nicht nur Die Beschaffenheit, fonbern auch bie Menge ber Speifen flumpft bas Berg ab und facht. wenn ber Beift zugleich mit tem Leibe gleichsam fett wirt, ben ichablichen Zunbftoff ber Gunbe an.

6. Nicht blog von Wein wird ber Geift berauscht.

Jebe beliebige Speife, die der Magen aufnimmt, kann den Samen der Schwelgerei erzeugen, und der Beist kann das Steuer der Bernunft nicht lenken, wenn er durch die List der Speifen gehemmt ist. Denn nicht bloß die BeTauschung mit Bein pflegt ben Beift trunten zu machen. fonbern auch ber übermäßige Genuß aller fonftigen Speife bringt ibn gum Banken und gieht ibn von jeglicher lauteren und reinen Kontemplation ab. Bei ben Sobomiten mar nicht Beraufdung mit Bein, fonbern übermäßiger Brobgenuß Urfache ihres Sittenverberbniffes und ihrer Ausfdweifung. Bernimm, welchen Borwurf ber Berr burch ben Bropbeten 1) Jerusalem macht: "Was mar bie Gunbe ber Schwester Sotoma Anbers, als baß fie ihr Brod in Ueberfättigung und Ueberfluß af ?" ") Und weil bie Gobomiten in Folge bes Ueberfluffes an Brob von bem unauslöschlichen Feuer ber Fleischesluft entbrannt maren, murben fie burch Gottes Bericht mit Reuer und Schwefel vom himmel verbrannt. Wenn jene einzig Ueberfluß an Brod und fündhafte Ueberfättigung damit in ben jaben Abgrund ber schändlichften Sünden fturgte, mas foll man von Jenen halten, welche bei frischem und gefundem Körper ben Benug von Fleisch und Wein in maklofer Fulle fich erlauben und nicht ber Forberung ber Schwachheit, fonbern ben Ginflufterungen ber Begierlichteit nachgeben?

#### 7. Die Schwäche bes Fleisches fann nicht bie Reinheit bes Bergens verhindern.

Die Schwäche bes Gleisches fteht ber Reinheit bes Bergens nicht im Bege, wenn man nur Das beansprucht, mas bie Schmäche bes Fleisches, nicht mas bie bofe Begierlichkeit verlangt. Bir haben erlebt, wie Diejenigen, Die von fräftigeren Speisen, Die man boch gewöhnlich für bie noth= wendigsten Bedürfniffe in mäßigem Umfange reicht, fich

1) Grech. 16, 49.

<sup>2)</sup> Hier, wie öfters, citirt Cassian nach ber Septuaginta. Der Eert der Bulgata an dieser Stelle sautet: "Sieh', dieß war die Schuld Sodoma's, deiner Schwester: Hochmuth, Genüge an Brod und Müßiggang."

enthielten und fich Diefelben aus Liebe gur Enthaltfamteit gang verfagten, leichter unterlagen als Golche, Die bei Belegenheit einer Rrantheit biefelben genoßen, ohne babei bas Dag ber Benügsamkeit gu überschreiten. Denn bie Rorperfcwache befitt bie Balme ber Enthaltsamfeit, wenn fie bem franten Leibe wohl bie nöthigen Speifen gibt, fich aber boch beim Effen Abbruch thut und nur foviel Rabrung fich gonnt, als nach bem ftrengen Urtheil ber Klugheit zum gewöhnlichen Leben binreicht, nicht aber mas bie Begierlichkeit verlangt. Wenn egbarere Speifen, Die ber Befundheit bes Leibes forberlich find, mäßig genoffen werben, fo benehmen fie bamit noch nicht ben Glang ber Reinheit. Denn mas bavon gur Stärfung genoffen wird, verzehrt fich burch bas Leiben und bie Entfraftung, welche bie Rrantheit mit fich bringt. Daber tann man feinem Buffande bie Tugend ber Benugfamteit. noch weniger aber eine vollendete Reinheit absprechen.

#### 8. Wie man Speisen begehren und genießen barf.

Es ist beshalb eine durchaus wahre und erprobte Meinung der Bäter, daß die Art und Weise res Fastens nur in der Genügsamkeit und Abtödtung bestehe, und daß im Allgemeinen das für Alle der Zweck der Tugend sei, schon beim Begehren der Speisen, die man zur Erhaltung des leiblichen Lebens nothwendig zu nehmen gezwungen ist, Enthaltsamkeit zu üben. Mag auch Einer körperlich noch so schwach sein, so besitzt er doch in allen Dingen eine ebenso volkommene Tugend, wie die Starken und Gesunden, wenn er die Begierden, deren Befriedigung die leibliche Gebrechlichteit nicht nothwendig erbeischt, durch geistige Strenge im Zaume hält. Denn der Apostel sagt: ') "Ksleget nicht das Fleisch aus Begierlichkeit!" Also dat er nicht die Sorge um dasselbe ganzlich untersagt, sondern dieselbe

<sup>1)</sup> Röm. 13, 14.

nur bezüglich ber Begierden verboten. Die aus der bösen Lust hervorgehende Sorgfalt für das Fleisch verbannt er, die nothwendige Sorge für das Leben schließt er nicht aus. So entrinnen wir sowohl der Gesahr, durch Nachgiebigkeit gegen das Fleisch der Herrschaft der bösen Gelüste zu verfallen, als auch durch unsere Verschuldung unsern Leib zu schwächen und zur Berrichtung der nothwendigen geistigen Thätigkeiten untauglich zu machen.

#### 9. Maß ber vorzunehmenben Abtöbtungen und Mittel gegen ichabliche Fasten.

Das, worauf es bei ber Enthaltsamfeit hauptfächlich ankommt, ift nicht allein nach ber Beit noch einzig nach ber Beschaffenheit ber Speisen, sonbern vor Allem nach bem Urtheile bes Bewiffens zu ermeffen. Denn ein Jeber muß wenigstens foviel Genügsamteit fich aneignen, als ber Rampf bei ber Auflebnung bes Körpers gegen ben Beift erfordert. Rüblich amar und in jeder Begiehung ju beobachten ift bie burch bie Ranones festgeftellte Fastenordnung; aber wenn auf biefes fo geordnete Faften nicht eine forber= liche Erquidung mit Speifen folgt, bann bermag es feinen Zwed nicht vollfommen zu erreichen. Denn wenn auf langes Faften vollständige Gättigung folgt, bewirkt basfelbe eber Mattigfeit bes Leibes als unverfehrte Reuschheit; bangt ja boch bie geiftige Gefundheit mit bem Fasten bes Magens Bufammen. Derjenige tann beftanbige, unverfehrte Reufchbeit nicht befiten, ber nicht fortwährenbe Bleichmäßigteit in ber Enthaltsamkeit einzuhalten bestrebt ift. Folgt auf noch fo ftrenge Faften eine übermäßige Nachgiebigfeit, fo find biefelben unnüt und verfebren fich fofort in bas Lafter ber Böllerei; beffer ift eine tägliche, mäßige und vernünftige Erquidung, ale ein zeitweifes ftrenges und lang anhaltenbes Faften. Denn ein übermäßiges Enthalten von Speifen fann nicht nur bie geiftige Stanbhaftigfeit gum Banten bringen, fonbern auch bie Birtfamteit bes Bebetes in Folge ber torperlichen Ermübung lähmen.

10. Bur Erhaltung ber Reinheit bes Leibes und ber Seele ift bie Enthalt famteit von Speifen nicht binreidenb.

Bur Erhaltung ber Reinheit bes Leibes und ber Seele reicht die Enthaltsamteit von Speifen allein nicht bin, wenn nicht auch die übrigen Tugenden der Seele mit ihr verbunben find. Allererft muß baber bie Demuth burch bie Tugend des Behorfame, burch die Berknirschung bes Bergens und forverliche Ermübung erlernt merben. Richt nur ber Befit von Gelb ift zu vermeiben, fonbern auch bas Berlangen barnach ift mit ber Burgel auszurotten. Denn nicht genügt es, basselbe nicht zu besiten, wozu man fich auch meiftens aus Roth verfteben muß, fonbern felbft wenn es Ginem angeboten murbe, barf man ben Billen nach bemfelben nicht auftommen laffen. Die Borneswuth muß ertöbtet, die niederschlagende Traurigfeit übermunden, die Cenoborie b. i. bie eitle Ruhmfucht verachtet, ber Stols mit Rugen getreten, Die unbeftanbigen und unffaten Berftreuungen bes Beiftes burch ben beständigen Gebanten an Gott gezügelt werben. Go oft muffen wir bie ichlüpfrige Ausfdweifung unferes Bergens gur Betrachtung Gottes vermeifen, ale ber ichlaue Reind bei feinem Berfuche, unfern Beift biefer Betrachtung ju entziehen, fich in bie Berirrungen unferes Bergens einschleicht.

11. Die Gelüfte bes Bergens tonnen nur gugleich mit ber ganglichen Ausrottung ber Lafter ertöbtet werben.

Es ist unmöglich, die brennenden Reize des Körpers zu erstiden, ebe auch der Zündstoff zu den übrigen Dauptfünden von Grund aus vernichtet ist. Ueber letztere werden wir im Einzelnen in je einem Buche an geeigneter Stelle mit Gottes hilfe reden. Unsere jetzige Aufgabe besteht darin, von der Gastrimargie d. i. von der Gaumenluft zu reben, gegen die wir den ersten Kampf zu bestehen haben.

Rimmer mirb Einer ben Stachel ber brennenben Luft nieberaubalten vermögen, ber bie Belufte bes Baumens nicht gir Bugeln vermag. Die Reinheit bes innern Menichen erfennt man an ber volltommenen lebung biefer Tugend. Denn glaube nicht, bag Der jemale mit ftarkeren Weinden gu fampfen im Stande ift, ben bu in leichterem Rampfe von geringeren Reinden überwunden fabeft. Aller Tugenben Wefen ift ja Gins, wenn fie auch in viele Arten und Benennungen getheilt merben, wie auch bas Befen bes Bolbes Eines ift, obwohl es in vielen und mannigfaltigen Arten von Beschmeiben nach ber Erfindung und bem Willen bes Rünftlers getheilt erscheint. Daber wird es fich zeigen, baf man feine Tugend volltommen besitt, wenn man fich aus bem Befite eines Theiles ber Tugend verbrängt finbet. Denn wie fann man glauben, baf bie brennenbe Gluth ber Begierlichkeit, die nicht allein burch bie Unreizung bes Leibes. fonbern auch burch bie Berfundigung bes Beiftes entflammt wird, Derjenige lofden werbe, ber ben Stachel bes Bornes nicht gurudgubrangen vermochte, obwohl biefer lediglich aus Mangel an innerer Selbstbeberrichung bervorbricht? Doer wie mag Derjenige bie üppigen Reize bes Fleisches und Beiftes bampfen, ber bie einfache Gunde bes Stolzes nicht Bu befiegen vermag? Dber wie foll Giner Die bem Fleische angeborene Ueppigfeit ertöbten, ber einem auffer une und unferer Ratur liegenden Berlangen nach Gold nicht zu entfagen vermag? Reine Stadt ift fo febr burch bobe Mauern und festverschloffene Thore befestigt, baß sie nicht burch bie verratherische Uebergabe eines einzigen noch fo fleinen Sinterpfortchens gerftort werben tonnte. Denn welcher Unterschieb ift es, ob über bie Manern und burch bie breiten Brefchen an ben Thoren ober burch bas Berfted einer engen Mine ber verberbliche Feind in bas Innere ber Stadt eindringt?

12. Dem Rampfe gegen ben Beift muß ber Rampf gegen bas Fleif d jum Borbilbe bienen.

Ber im Bettfampfe ftreitet, wird nur gefront, wenn er

rechtmäßig gestritten bat. Wer die natürlichen Belufte bes Fleisches ausrotten will, muß bie aufferhalb feiner Ratur liegenden Fehler querft gu besiegen sich beeilen. Wollen wir nämlich bie Bebeutung ber Worte bes Apostels erforschen, fo muffen wir querft bie Befete und Ordnung beim irbifchen Bettstreit tennen fernen, bamit wir bann auf biefe Beife burch Bergleichung mit biefem lernen können, worüber uns beim geiftigen Rampf ber felige Apostel burch Anwendung Diefes Beispieles belehren wollte. Bei jenen Rampfen, welche, wie gleichfalls ber Apostel fagt, ben Siegern eine vergangliche Krone einbringen, berricht Die Gitte, baf Derjenige, welcher bie mit bem Borrechte ber Steuerfreiheit geschmudte Bu erringen ftrebt und fich ben volltommenen Arten bes Wettkampfes unterziehen will, vorher in ben olbmpifchen und phthifchen Wettfampfen feine angeborene Jugendfraft und eine Brobe feiner Körperftarte zeige. Ferner wird hiebei fowohl bas Urtheil bes Borfitenben als bes gangen Bolfes eingeholt, um feftauftellen, ob bie jungen Leute, welche fich zu diesem Rampfe gemelbet baben, auch beffen würdig find und jugelaffen werten burfen. Finbet man nach forgfältiger Brufung, bag erftens feinem Rufe feine Matel antlebt; zweitens bag bas Joch ber Stlaverei ibn nicht verunehrt, welches ihn biefes Bettftreites und jedes Rampfes mit ehrlichen Gegnern unwürdig machen murbe; brittens bag er murbige Proben feiner Runft und Tapferfeit aufzuweisen und im Rampfe mit jungen Alteregenoffen Gr= fahrung und jugendliche Rraft gezeigt bat; viertens baß er, fortschreitend von ben Ringübungen mit Jünglingen, auf Die Erlaubniß bes Borfitenden bin ichon mit volljährigen und burch reife Erfahrung erprobten Mannern gerungen bat und im gangen Berlaufe bes Ringfampfes fich ihrer Tuchtigkeit nicht nur gewachfen gezeigt, fonbern auch bäufig unter ihnen Die Siegespalme errungen bat: bann erft wird er für mur-Dig gehalten, gu ben rubmreichen Wettfampfen gu fchreiten. bei benen nur Siegern, und zwar mit vielen Rronen gefcmudten, Die Erlaubniß gum Rampfen ertheilt mirb. -Baben wir uns nun mit bem weltlichen Rampfe, ber uns

als Beispiel bienen soll, bekannt gemacht, so muffen wir auch bie Regeln und Ordnung, in welcher ber geistige Kampf sich vollzieht, durch Bergleichung mit jenen kennen lernen.

13. Wenn wir von bem Lafter ber Unmäßiglei nicht frei find, können wir nimmer an bie Rämpfe gegen ben inneren Menfchen uns beranwagen.

Bunächst müffen wir unsere Freiheit bekunden durch Unterwersung unseres Fleisches. Denn "von wem Einer bestegt wird, bessen Knecht ist er auch;" 1) und "Jeder, der Sünde thut, ist der Sünde Knecht." 2) Wenn uns nun die Brüsung des Kampsvorsiehers mit keiner Makel einer schändlichen Begierde bessecht findet und wir von ihm nicht als Knechte des Fleisches und als Uneble und des olhmpischen Ringkampss gegen die Sünden unwrdig erachtet sind, dann werden wir im Stande sein, gegen unsere Altersgenossen d. h. gegen die Begierlichkeit und die Regungen unseres Fleisches und unsere Leidenschaften in den Kamps zu ziehen. Denn unmöglich kann ein gefättigter Magen Kämpse gegen den inneren Menschen bestehen, noch past es sich für Einen, in heftigem Gesechte angegriffen zu werden, der bei einem leichteren Zusammenstoß niedergeworsen werden kann.

#### 14. Überwindung ber Gaumenluft.

Buerst also muffen wir die Gaumenlust niederkampfen und den Geist nicht bloß durch Fasten, sondern auch durch Nachtwachen, Lesung und häusige Zerknirschung des herzens gewissermaßen murbe machen. Bei diesen Beschäftigungen gebenkt er vielleicht seiner Berhöhnung und Bestegung, seufzt bald vor Entsetzen über seine Sünden, bald verzehrt ihn die Sehnsucht nach Bollsommenheit und Neinheit, dis er, in

<sup>1)</sup> II. Betr. 2, 19. - 2) 3oh. 8, 34.

berartige Sorgen und Betrachtungen gang verfentt, in bem Benuffe ber Speifen nicht fo febr ein Bugeftanbniß an bie angenehme Empfindung als eine ihm auferlegte Laft ertennt und ibm mehr als ein bem Leibe geschuldetes Bedurfnig, benn als eine bem Geifte wünschenswerthe Unnehmlichkeit fühlt. Durch Diefe geiftige Unftrengung und beständige Berinirichung niebergehalten werben wir die Uppigfeit bes Fleisches, bas unter bem Ginfluffe ber Speifen noch viel übermuthiger wird, sowie feine ichablichen Reize abstumpfen. Gie wird uns in ben Stand feten, ben Feuerofen unferes Leibes burch reiche Thranen und vieles Beinen zu erstiden, ben Feuerofen, zu beffen Beizung ber König von Babylon bie Belegenbeiten gur Gunbe und bie Leibenschaften berbeischafft, Die uns beftiger ale Naphta und Bech brennen. Schlieglich jeboch wird bann burch Gottes Gnabe bie Frifche bes Thaues. ben ber beilige Beift in unfere Bergen träufelt, bie Blutben ber fleischlichen Begierlichkeit vollends auslöschen. 1) Das ift alfo unfer erfter Rampf; darin befteht gleichsam unfere erfte Brufung in ben olbmpifchen Wettkampfen, bag wir bie Begierbe bes Gaumens und Bauches burch bas Berlangen nach Bolltommenheit erstiden. Defihalb muß nicht nur bas überfluffige Verlangen nach Speife burch bie Betrachtung ber Tugenben ertöbtet, sonbern auch felbft bie nothwendigen Forberungen ber Ratur, gleichsam als feien fie unferer Reinbeit feindlich, nicht obne innere Befummernif befriedigt werben. Und fo muffen wir endlich unfern Lebenslauf einrichten, baß wir une ju feiner Zeit von ben geifligen Uebungen mehr abgezogen fühlen, als mann uns bie forberliche Bebrechlichkeit gwingt, und gur nothwendigen Gorge für ben Leib zu bequemen. Benn wir uns gur Befriedigung biefes

<sup>1)</sup> Der Berfaffer fpielt bier auf ben von Nabuchobonofor Ronig von Babylon, erbauten und jur Berbrennung Jener beftimmten Fenerofen an, welche ber uen errichteten Baaleftatue bie gott-liche Berehrung verweigerten. Unter bem "Könige von Babylon" versiebt Cassian bier ben Satan.

nothwendigen Bedürfniffes herbeilassen, mehr den Anforberungen des Lebens als dem Bunsche des Geistes dienend, so müssen wir möglichst schwell uns von diesem Bedürfnisse lodzumachen eilen, als von einer Sache, die uns von den beilsamen Beschäftigungen abziedt. Denn nimmer werden wir im Stande sein, das Bergnügen an den vorhandenen Speisen zu verachten, wenn nicht der in göttliche Betrachtung versenkte Geist eber an der Liede zur Tugend und der Schönsbeit dimmlischer Dinge seine Freude sindet. Und so wird wan alles Irvissche als vergänglich verachten, wenn man auf das Unwandelbare und Ewige underwandt den geistigen Blid gesesselt hält und, obwohl im Fleische wandelnd, die Glückseitzeit der künstigen Peimath durch die innere Beschauung schon genießt.

15. Stete muß ber Monch die Reinheit feines Bergens zu bewahren beftrebt fein.

Will Jemand ben unermesslichen, nur durch kleine Merkmale kenntlich gemachten Tugendpreis in der höhe erreichen,
fo muß er mit dem durchdringenoften und mit dem Fluge
des Bfeiles wetteisernden Blide nach demselben zielen; denn
er muß wissen, daß die undergleichliche Ruhmespalme und
lobnende Auszeichnung ihm nur dann wird, wenn er sie befländig im Auge bebält. Daber muß er daß Auge von jeglichem anderen Anblide wegwenden und bahin richten, wo er den höchsten Lohn und die größte Auszeichnung ausgesetz sieht. Denn ohne Zweisel wird er der Siegespalme und bes Lohnes seiner Tugend derlussig gehen, wenn sein Blick nur ein wenig vom Ziele abschweist.

16. Der Mönch tann, ähnlich ber beim olympisichen Betttampfe üblichen Sitte, bie geiftlichen Rämpfe nicht bestehen, wenn er im Rampfe wider bas Aleisch nicht ben Sieg havon getragen hat.

Ift nun burch ben Sinblid auf bie emige Belohnung

bie Begierlichkeit bes Bauches und bie Baumenluft überwunden, fo bag wir weder als Stlaven bes Fleifches noch mit bem Zeichen ber Lafter gebrandmarkt erscheinen, fo wird man uns auch ber Uebernahme größerer Rampfe für würdig erachten. Saben wir zuvor Proben unferer Tapferteit abgelegt, fo wird man une gutrauen, auch gum Rampfe gegen bie fclimmen Gigenschaften unferes Beiftes fabig gu fein, obwohl nur Sieger, und zwar folche, bie im Rampfe wiber ben Beift gu ftreiten verbienen, ihrer Befampfung fur murbig erachtet merben. Denn bas ift bie festeste Grundlage aller Rampfe, bag gubor bie Reize ber fleischlichen Belufte ertöbtet werben. Bevor numlich nicht bas eigene Fleisch befiegt ift, tann Niemand rechtmäßig tampfen. Und wer nicht rechtmäßig fampft, fann ohne Zweifel fich weber an einem Rampfe betheiligen noch die Auszeichnung einer Rrone und ben Siegeslohn verdienen. Benn wir nun in biefem Rampfe überwunden worben find, fo werben wir als erwiesene Anechte ber Fleischesluft, und beghalb weber bas Abzeichen ber Freibeit noch ber Rraft tragent, als Stlaven und Unwürdige von bem Rampfe mit ben Beluften bes Beiftes mit Schimpf und Schanbe bavon gejagt werben. Denn "Jeber, ber Gunbe thut, ift der Sünde Knecht". 1) Auch wird man zu uns gleich Jenen, unter benen bie Ungucht genannt wirb, mit bem Apostel fagen: 2) "Bersuchung befällt euch nicht, auffer menschliche." Denn nach Erprobung unserer geiftigen Rraft wird man une nicht für würdig halten, ichwerere Rampfe gegen bie Nichtswürdigfeit ber bofen Engel zu bestehen, ba wir bas gebrechliche Fleisch bei feinem Biberftanbe gegen ben Beift nicht zu unterjochen vermochten. Ginige, welche bas Wort bes Apostele nicht verftanden, haben ftatt bes Indicative ben Optativ gesetzt, alfo: "Bersuchung befalle euch nicht, auffer menschliche". Allein Dieg ift offenbar vom Apostel nicht fo-fehr im Tone bes Bunfches als bes Gebetes und Bormurfes gefagt.

<sup>1) 30</sup>h. 8, 34. — 2) I. Ror. 10, 13.

17. Die Grundlage bes geiftigen Rampfes beruht auf bem Rampfe gegen bie Unmägigfeit.

Billft bu einen mahren Rampfer Chrifti boren, ber in rechtmäßigem Kampfe ftreitet? "Ich laufe fo", fagt berfelbe, 1) "nicht wie in's Unbeftimmte; ich tampfe fo und mache keine Lufthiebe, vielmehr kafteie ich meinen Leib und bringe ihn in Abhängigkeit, bamit ich nicht, indem ich Anbern prebige, felbft verworfen werbe." Siehft bu, wie er auf fich felbft, auf fein Fleisch, wie auf die festeste Grundlage ben gangen Rampf grundet und einen Fortschritt im Rampfe einzig von ber Abtöbtung bes Fleisches und ber Unterwerfung feines Leibes hofft? Alfo "fo laufe ich nicht wie in's Unbestimmte". Richt läuft in's Unbestimmte, wer, nach bem bimmlifchen Jerufalem ichauend, einen feften Buntt bat. wohin er feines Bergens ungeschwächte Schnelligfeit richten muß. Richt läuft in's Unbestimmte, wer vergift, mas binter ibm liegt, und auf bas gerichtet ift, mas vor ihm liegt, wer bas bestimmte Ziel ber burch Gott in Chrifto Jesu an ibn ergangenen boberen Berufung verfolgt und ben Blid feines Beiftes auf Chriftus gerichtet balt, auf ben bie gange Bilbung feines Bergens abzielt, mas er mit ben vertrauensvollen Worten befundet:2) "Ich habe einen guten Rampf gefämpft, meinen Lauf vollendet, ben Glauben bewahrt." Und weil er fich bewußt mar, bag er nach bem Boblgeruche ber Galben Chrifti in eiliger Singebung feines Bemiffens unermudlich gelaufen ift und im Rampfe gegen ben Beift burch bie Rrenzigung bee Rleisches ben Gieg bavon getragen bat, tritt er mit Bertrauen qu ibm bin und fpricht: 3) "Im Uebrigen ift mir die Krone ber Gerechtigfeit binterlegt, bie mir ber herr als gerechter Richter an jenem Tage verleiben wirb." Und um auch une gleiche Aussicht auf Bergeltung ju eröffnen, wenn wir ibm in biefem Wettlaufe

<sup>1)</sup> I. Kor. 9, 26. 27. — 2) II. Timoth. 4, 7. — 3) Ebenb. 4, 8.

nachahmen wollten, sügt er bei: "aber nicht allein mir, sontern auch Allen, die seine Ankunft lieben." Damit bezeichnet er uns als einstige Theilnehmer an seiner Krone am Tage bes Gerichtes, wenn wir die Ankunft Shristi lieben, nicht nur jene, die wir auch wider unsern Willen ersahren werden, sondern auch bie jenige Ankunft, durch welche er täglich die frommen Seelen heimsucht und uns befähigt, aus Liebe zu ihm durch Züchtigung unseres Leibes den Sieg im Kampse zu erringen. Von dieser Ankunft sagt der Heiland im Evanselium: 1) "Ich und mein Bater werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen," und wiederum: 9) "Siebe, ich stehe an der Thüre und klopfe an; wenn Jemand meine Stimme hört und die Thüre aufmacht, so will ich zu ihm eingehen und Abendmahl mit ihm halten, und er mit mir."

18. Durch wie viele Rampfe und Siege ber Apostel bie Siegestrone im höchften Rampfe errungen habe.

Und doch beschreibt der Apostel noch nicht die Bollendung seines Kampses, wenn er sagt: "So laufe ich, nicht wie in's Undestimmte." Dieses bezieht sich im Besondern auf die Richtung seines Herzens und den glühenden Sifer seines Geistes, in Folge dessen und den glühenden Sifer seines Geistes, in Folge dessen er Ehristum mit der ganzen Gluth seiner Liebe folgte, mit der Braut im bohen Liede hprechend: "Bir wollen dir nachlausen, dem Geruche beiner Salben nach" und wiederum: "Es hanget meine Seele an dir." Miber auch in einer andern Art des Kampses bezeugt er gesiegt zu baben, indem er spricht: "So kämpse ich, nicht gleichsam die Luft peitschend, sondern ich züchtige meinen Leib und bringe ihn zur Dienstdreit." Dieses bezieht sich zunächst auf die schmerzvolle Enthaltsamkeit und das körper-

<sup>1) 30</sup>h. 14, 23. — 2) Apol. 3, 20. — 3) Hohes L. 1, 2. — 4) Ph. 62, 9.

liche Fasten und die Krenzigung bes Fleisches; burch biefe lettere ift er nach feiner Schilberung ein ruftiger Rampfer gegen fein Rleifch. Und nicht vergebens, wie er fagt, führte er gegen basfelbe bie Schlage ber Enthaltfamteit, fonbern er triumphirte in biefem Kampfe burch bie Abtobing feines Leibes. Nachbem biefer burch bie Schläge ber Enthaltfamteit gezüchtigt und mit bem Riemen bes Raftens tüchtig gepeitscht worben war, verlieh ber Richter bem fiegreichen Beifte Die Rrone ber Unfterblichkeit und bie Balme ber Unverweslichteit. Bier fiehft bu bie rechtmäßige Orbnung bes Rampfes und ben Ausgang im geiftigen Rriege. Bat nämlich ber Rampfer Chrifti über bas aufrührerifche Fleifc ben Sieg erlangt, fo tritt er w gleichsam mit Rugen. und wie ein ftolger Triumphator fabrt er über basfelbe babin. - Und beghalb läuft er nicht in's Unbestimmte, weil er bes feften Bertrauens mar, bag er in bie beilige Stabt. bas bimmlifche Jerufalem, fofort einziehen werbe. tampfe er, burch Waften und Banbigung bes Fleifches, nicht gleichfam bie Luft veitschenb, b. b. vergeblich bie Streiche ber Enthaltfamfeit führend, burch bie er nicht bie leere Luft. fonbern jene Beifter, bie in ihr find, burch Buchtigung feines Leibes peitschte. Denn wer fagt: "nicht gleichfam bie Luft peitfchenb," gibt gu ertennen, bag er nicht bie leere unb nichtige Luft, wohl aber Jemanden in ber Luft folage. Und meil er in biefem Rampfe Sieger geblieben ift und gum Lobne bafür mit vielen Rrangen gefcmudt einberging, beginnt er nicht mit Unrecht Rampfe mit ftarteren Feinben, und nach bem Triumphe über bie früheren Rebenbubler ruft er voll Bertranen aus: 1) "Run haben wir nicht mehr ben Rampf zu befteben gegen Fleifch und Blut, fonbern gegen Rürftenthumer und Dachte, gegen bie Beberricher biefer Belt ber Finfterniß, gegen bie bofen Beifter in ber Luft."

<sup>1)</sup> Ephej. 6, 12.

19. Der Rampfer Chrifti verläßt nicht ben Rampf, folang er im Rörper weilt.

Solange ber Streiter Chrifti im Rorper weilt, feblt ibm nie bie Balme bes Rampfes, fonbern je mehr er burch Triumphe und Erfolge gestiegen ift, ein um fo ftarterer Rampf tritt jebesmal an ibn beran. Ift bas Fleifch unterjocht und besiegt, welche Schaaren von Gegnern, welche Beereszüge von Feinden, aufgeftachelt von feinen Triumphen, erheben fich bann gegen ben fiegreichen Streiter Chrifti! Denn er konnte fonft burch bie Muge bes Friedens erichlaffen, feiner rühmlich burchgefochtenen Rampfe vergeffen und burch bie Unthätigfeit, ju ber ibn feine Gicherheit verleitet, um ben Lohn und bas Berbienft feiner Triumphe betrogen werben. Wollen wir baber gu ben Stufen bes Triumphes burch Boranschreiten in ber Tugend emporfteigen. fo muffen wir auch in biefer Ordnung bie Rambfe beginnen und querft mit bem Apostel sprechen: "Go fechte ich, nich gleichsam bie Luft peitschend, ich guichtige meinen Leib und bringe ibn in Dienftbarteit;" und haben wir biefen Rampf fiegreich bestanden, fo tonnen wir wiederum mit ibm fagen: "Richt haben wir gu tampfen gegen Fleisch und Blut, fonbern gegen Fürstenthumer und Bewalten, gegen bie Beberrfcher biefer Welt ber Finfterniß, gegen bie bofen Beifter in ber Luft." Unbere nämlich tonnen wir auf teine Beife in ben Rampf mit ihnen treten, und wir werben nicht würdig befunden werben, uns im Rampfe mit ben Beiftern gu meffen, wenn wir im Streite mit bem Fleifche unterlegen und im Rampfe gegen ben Bauch geschlagen find. Mit Recht wird man uns bann bes Apostels Wort jum Borwurfe machen: "Berfuchung befällt euch nicht, auffer menfchliche."

20. Der Mönch barf bie Effenszeit nicht überschreiten, wenn er zu ben Kämpfen mit bem innern Feinde gelangen will.

Will ber Monch jum Kampfe mit bem innern Feinde

gelangen, fo muß er vor Allem bie Borfichismagregel anmenben, daß er burch teine Luft an Speife und Trant fich per-Teiten laffe, vor ber feftgefetten Beit und ber Stunde ber gemeinsamen Dablzeit Etwas auffer Tifch zu genießen; aber auch nach Beenbigung ber Mahlzeit foll er fich nicht erlauben, bie geringfte Speife gu nehmen. Ebenfo foll er auch bie feftgefeste Zeit und bas bestimmte Dag bes Schlafes einhalten. Denn mit bemfelben Gifer muß man bie Muswüchse bes Beiftes abschneiben, mit bem man bas Lafter ber Unzucht wegschneiben muß. Ber aber bie ungeordneten Begierben bes Gaumens nicht ju gugeln vermochte, wie wirb ber bie Gluthen ber Fleischesluft auslöschen tonnen? Und wer die tleinen und offen zu Tage liegenden Leibenschaften nicht banbigen fonnte, wie wird er bie verborgenen und von Jebermann unbemerkt ibn qualenben Leibenschaften mit Ginficht und Rlugbeit befämpfen tonnen? Und beghalb bewährt fich bei ben einzelnen Regungen und in jedwebem Verlangen Die Rraft bes Beiftes. Benn nun Giver bei fehr fleinen und offentunbigen Leibenschaften übermunden wirb, mas er bann bei fehr großen, ftarten und verborgenen auszubalten vermag, bas fagt ibm fein eigenes Bewußtfein.

## 21. Bon bem inneren Frieben und ber geiftigen Enthaltfamteit bes Mondes.

Richt brauchen wir die Feinde von aussen zu fürchten; in uns felbst ist der Feind eingeschlossen. Ein innerer Krieg wird täglich in uns geführt. Ift dieser ausgekämpft, so wird Alles, was sich ausserhalb findet, schwach und dem Streiter Thristi vollständig unterworfen sein. Nicht werden wir den Feind von aussen zu fürchten haben, wenn Alles, was in uns ift, sich besiegt dem Geiste unterwirft. Glauben wir ja nicht, daß die Entbaltung von sichtbarer Speise allein zur zeistigen Bolltommenheit und leiblichen Reinheit binreichen könne, wenn nicht damit auch das Fasten des Geistes versunden ist. Denn auch er hat seine schädlichen Speisen, und ift er durch dies setz geworden, so rollt er, auch ohne

Überfluß an Speifen, an ben Abgrund ber Uppigleit. Berftreuung ift feine Speife, und zwar eine fehr angenehme, Born ift auch eine Speife für ibn, wenn auch feine febr leichte, ber jeboch gu Beiten ihm einen bochft verhangnifvollen Gefchmad bereitet, und beren Genuß ibn ebenfalls tobtlich trifft. Reib ift eine Speife fur ben Beift, ber ibn mit giftigen Gaften verbirbt und nicht ablagt, ibn burd bas Blud und ben Erfolg bes Nachften fortwahrend qualvoll au martern. Cenoboxie, b. i. eitle Rubmfucht, ift ibm eine Speife, beren ergöplicher Genuß ibn eine Zeit lang berubigt. bann aber entblößt, aller Tugenben beraubt und nadt macht und ibn jeglicher geiftigen Frucht baar entlagt. Diefe Speife bemirtt nicht blog ben Berluft ber burch bie überaus großen Müben erworbenen Berbienfte, fonbern bereitet auch noch größere Qualen. Alle Begierlichteit und alles unftate Berumfdmeifen bes Beiftes ift eine Rahrung ber Seele, welche fie mit ichablichen Speifen nabrt, aber ben, ber bas himmelbrob und eine gebiegene Speife nicht toftet, nachmals verläßt. Wenn wir uns alfo, foviel in unferer Dacht liegt, biefer Speifen burch ein befonbers gebeiligtes Faften entbalten, werben wir mit Rugen und Bequemlichfeit bas forperlice Faften beobachten tonnen. Denn ein abgetobteter Leib, verbunden mit einem gerknirschten Beifte, wird ein Gott febr angenehmes Opfer und eine murbige Wohnftatte ber Beiligfeit mit reinen und matellofen Bufluchtoftatten barftellen. Uebrigens, wenn wir trop bes forperlichen Saftens in bie verberblichften Gunben bes Beiftes verftridt find, wirb uns bie Buchtigung bes Fleisches Nichts nuten, ba wir an einem viel toftbareren Theile befledt und an jener mefentlichen Seite fehlerhaft find, burch welche wir bie Bohnung bes beiligen Beiftes werben. Denn nicht fo febr bas perwesliche Fleisch als ein reines Berg wird bie Bobnung Gottes und ber Tempel bes beiligen Beiftes. Es muß alfo, mabrend ber auffere Menich faftet, auch ber innere in ähnlicher Beife fich ber fchablichen Speifen enthalten ; porauglich muß er fich rein balten für Gott, bamit er Chriftum ale Gaft in fich aufzunehmen berbiene. Dazu mabnt ber Apostel mit ben Worten, 1) es moge im inneren Menschen Chriftus mobnen, burch ben Blauben in unferen Bergen.

22. Wir muffen bie torperliche Enthaltfamteit aben, um gur Duchternheit bes Beiftes gu gelangen.

Seien wir alfo überzeugt, bag wir beghalb unfere Dube auf bie forverliche Enthaltsamteit verwenden muffen, um burch biefes Faften gur Reinheit bes Bergens gelangen gu tonnen. Uebrigens menben wir biefe Dube vergebens an. wenn wir gwar biefelbe burch bie Betrachtung bes Bieles unermüblich ertragen, bas Biel felbft aber, wegen beffen wir fo große Dubfalen ertragen baben, nicht gu erreichen vermogen. 3a, mare beffer gewefen, bie verbotenen Speifen ber Seele gemieben au baben, als in Beaug auf freigeftellte und weniger fchabliche Speifen forperlich gefaftet gu haben. Denn bier ift es ber einfache und unschädliche Benug eines Befcopfes Gottes, ber an und für fich nichts Gunbhaftes an fich trägt; bort ift es aber in erfter Linie ein verberbliches Berfcblingen ber Brüber, von bem es beißt: "Liebe nicht Die Berlaumbung, bamit bu nicht mit ber Burgel ausgeriffen werbeft." 2) Und vom Born und Reib fagt ber felige Job: 2) "Einen Thoren bringt ber Jahgorn um, und einen Ginfaltigen töbtet ber Reib." Bugleich sei bemerkt, bag ber, welder gurnt, für einen Thoren, und wer neibifch ift, für einen Einfaltigen gilt. Denn nicht mit Unrecht gilt Jener für thoricht, ba er von bem Stachel bes Bornes gereigt fich freiwillig ben Tob auxieht: und Diefer beweift fich ale einen

<sup>1)</sup> Epbef. 3, 17.

<sup>2)</sup> Das Citat ift nach ber griechischen Bibelsbersetzung, ber fog. Septnaginta (Sprlichw. 20, 3), während die lateinische Uebersetzung (Bulgata) die Worte hat: "Liebe nicht ben Schlaf, damit bich nicht Armuth befalle." 3) 305 5, 4,

einfältigen und unfähigen Menschen baburch, baß er vor Neib gelb wirb. Denn burch seinen Neib bezeugt er, baß Berjenige größer ift, über beffen Glud er sich qualt.

# 23. Wie bie Roft eines Monches beschaffen fein foll.

Man muß also nicht bloß eine Roft mablen, welche bie Gluth ber brennenden Begierlichkeit bampft ober weniger entflammt, fonbern eine folche, bie auch leicht gu bereiten ift und neben bem Bortbeil bes zwedmäßigen Genuffes auch ben ber Boblfeilbeit bietet und endlich ber gemeinsamen Lebensweise ber Bruber entspricht. Denn breifach ift die Natur ber Gaumenluft: erftens bringt fie barauf, ber beftimmten Effenoftunde vorzugreifen; zweitens findet fie nur Luft an bem Bollpfropfen bes Magens und an ber Ueberfattigung mit jedweber Speife; brittens fest fie ihr Bergnugen in feinere und fcmadbaftere Dablzeiten. Degbalb muß auch ber Mond gegen biefelbe eine breifache Bachfamteit üben: nämlich erftens bie feftgefette Beit abmarten, Die ihn vom Faften erlöft; zweitens bem Berlangen nach Gattigung nicht nachgeben; brittens mit allen beliebigen, auch geringeren Speifen vorlieb nehmen. Bas man fich aber neben bem gewohnten und allgemeinen Gebrauche berausnimmt. brandmarkt eine fehr alte Ueberlieferung ber Bater als von ber Krantheit ber Gitelkeit, Rubmfucht und Brablerei angefreffen, und noch nie baben wir erfahren, baß Golde, Die fich, wie und befannt, ein glangendes Berbienft in ber Biffenichaft und Scharfe bes Urtheils erworben haben, ober welche bie Gnabe Chrifti Allen als überaus glanzende Lichter gur Nachahmung bingeftellt bat, bag Diefe fich ben Benug bes Brobes, bas bei ihnen billig und leicht zu haben ift, verfagt batten. Und niemals haben wir gefeben, bag Giner von Denen, bie von biefer Regel abgingen, ben Benug bes Brobes unterließen und bem von Gemufe ober Obst fich ergaben. unter die besonders Tugendhaften gezählt morben fei, gefcweige benn bie Tugend ber Rlugheit ober Wiffenschaft

erlangt babe. Denn nach ber Bater Ansicht foll ber Monch nicht nach Speifen verlangen, welche bie übrigen nicht gewohnt find. hierburch wird nur fein Wanbel gleichfam in's Freie vor Aller Augen ausgestellt als ein eitler und nichtiger. und er felbft ftirbt an ber Rrantheit ber Rubmfucht babin. Ja bie Bater gingen noch weiter und behaupteten, nicht einmal bie allgemeine Büchtigung vermittelft Faften burfe ber Einzelne leichtbin zur Schau tragen, fonbern foviel es möglich fei, muffe man fie bebeden und verbergen. Dan bielt eaber für rathfamer, einem befuchenben Bruber mehr bie Tugend ber Nachstenliebe entgegenzubringen, als bie Strenge ber Enthaltfamfeit und ben Ernft bes täglich gefaßten Borfates zu offenbaren. Denn man war nicht fo febr auf bas bebacht, mas unfer Wille und Ruten verlangt, als bemüht, bem Untommling Dasjenige vor Mugen gu ftellen, mas feine Rube ober Schmachbeit erbeischt, und führte Dieß alles mit freundlicher Miene aus.

24. In Aghpten werben nach meiner eigenen Erfahrung bei ber Anfunft eines Fremben bie täglichen Faften ftete gebrochen.

Als ich, von dem Berlangen befeelt, die Anordnungen der Oberen kennen zu lernen, aus Shrien in die Proding. Aeghpten gereist war, verwunderte ich mich über die herzliche Freude, mit der ich aufgenommen wurde. Ja, diese Freude war so groß, daß gar keine Regel in Bezug auf die Mahlzeit eingebalten wurde, wie ich sie in den Klöstern Palästinas kennen gelernt hatte. Dort nämlich mußte man warten die zu der Stunde, welche durch die Fastenordnung im Boraus bestimmt war; aber bier wurde, mit Ausnahme der durch die Kirchengesetze angeordneten Fasten am Mittwoch und Freitag, überall, wohin wir kamen, das tägliche Fasten gebrochen. Als ich einen Borsteber fragte, warum man bei ihnen so ohne Unterschied über die täglichen Fasten sich hinaussez, erhielt ich folgende Antwort: "Das Fasten ist immerdar bei mir; dich aber, den ich wieder entlassen muß,

kann ich nicht immer bei mir behalten. Und das Fasten, so nützlich und stets nothwendig II ist, ist doch die Darbringung eines freiwilligen Geschenkes; aber das Werk der Liebe zu erfüllen, sordert das Gebot; deßhalb muß ich in dir Christum aufnehmen und speisen; babe ich dich aber entlassen, so kann ich die Nächstenliebe, die ich um seinetwillen dir erzeigt habe, durch ein strengeres Fasten an mir aufwägen. Denn die Begleiter des Bräutigams können nicht fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist; wenn er aber hinweggegangen sein wird, dann werden sie fasten."

25. Enthaltsamkeit eines Greises, ber nach fechsmaligem Genusse von Speisen noch bungerte.

Als mich beim Effen ein Vorsieher aufforberte, noch ein wenig zu effen, und ich sagte, ich könne nicht mehr, erwiderte er: "Ich habe schon sechsmal zu verschiedenen Zeiten anstommenden Brüdern den Tisch gedeckt und, um Jeden zum Effen aufzumuntern, mit Allen Speise genossen und hungere noch; und du, der du jest das erste Mal iffest, sagst, du könnest nicht mehr!"

26. Ein anderer Greis nahm in feiner Belle niemals allein Speife gu fich.

Ich fah einen Anberen in ber Einsamkeit wohnen, ber bezeugte, niemals sich allein sein Essen gegönnt zu haben; sonbern, wenn auch fünf Tage lang kein Bruber zu seiner Zelle gekommen wäre, habe er immer seine Mahlzeit aufgeschoben, bis er am Samstag ober Sonntag, um sich an ber Gebetsversammlung zu erbauen, zur Kirche gegangen sei und auf bem Wege einen Fremben gefunden habe. Diesen habe er auf seinem Küdwege zu seiner Zelle mitgenommen, wo er in Gemeinschaft mit ihm nicht so sehr zur Befriedigung seiner Bedürsnisse als aus Nächstenliebe und bes Bruders wegen das Essen verzehrte. — Wie daher bie

Wönche bei ber Antunft von Brübern unterschiebslos bie Fasten zu brechen wissen, so ersetzen sie nach ihrem Weggange bie ihretwegen genossene Mahlzeit burch eine größere Entbaltsamkeit. Denn sie forbern ben Genuß ber geringsten Speisen nicht bloß burch eine strenge Abtöbtung beim Genusse von Brob, sondern sogar burch Berkurzung des Schlases mit wahrer härte zurück.

### 27. Lob ber Abte Bafius und Johannes.

Zum greisen Bäsins, ber in einer sehr öben Büste wohnte, tam einst ber greise Johannes, ber Obere eines Mlosters und einer zahlreichen Brüberschaar, und fragte ihn als seinen ältesten Genossen, was er benn die vollen vierzig Jahre getban babe, die er, von ihm getrennt und nicht im Geringsten von den Brübern gestört, in der Einsamkeit verseht babe. "Niemals", sagte Dieser, "sah mich die Sonne effen." 1) Und Jener sprach: "Und mich nie erzürnt."

#### 28. Des Abtes Johannes herrliche Lehre, gegeben auf bem Tobesbette.

Freudig, als wandelte er in seine Heimath, lag dieser Greis (der Abt Johannes) in den letzten Zügen. Aengstlich umstanden ihn die Brüder und daten ihn flehentlich, er möge ihnen ein denkwürdiges Gebot als Bermächtniß hinterlassen, durch das sie leichter wegen seiner Kürze zum Gipfel der Bollommenbeit gelangen könnten. Seufzend sprach er: "Niemals habe ich meinen eigenen Willen gethan noch Jemanden Etwas gelehrt, das ich nicht selbst vorber gethan."

<sup>1)</sup> D. b. ich af täglich nur einmal, und gwar erft nach Sonnenuntergang.

29. Abt Machetes follief nie bei geiftlichen Gefprächen, aber beim Anhören weltlicher Gefdichten verfanter ftets in Schlaf.

Ich kannte einen Greis, mit Namen Machetes, ber fern von den Brüdern lebte. Dieser batte durch tägliches Gebet von Gott die Gnade erhalten, daß er, so oft bei Tag oder bei Nacht eine geistliche Unterhaltung geführt wurde, nie ganz dem Schlase in die Arme sank. Benn aber Jemand ein zerstreuendes oder müßiges Wort anzubringen versuchte, siel er sofort in Schlas, als ob das Sist des Widerspruches nicht einmal dis zur Besleckung seiner Ohren vordringen könnte.

30. Des Abtes Machetes Borfdrift, über Riemanten zu urtheilen.

Als biefer Greis die Lehre vortrug, daß wir Niemanden richten follten, fagte er, drei Stücke habe er mit den Brüdern besprochen oder vielmehr an ihnen getadelt: weil sie sich das Zäpschen das Jähschen ließen, weil sie in den Zellen ein Tuch hätten, und weil sie Dl segneten und es den Weltleuten auf Verlangen gäben. Dieß alles sei ihm, wie er sagte, hernach selbst widersahren. Denn als ich, so erzählte er, an der Entzündung des Zäpschens litt, welkte ich in Folge dieses Leidens so lange hin, bis ich sowohl vom Schmerze überwältigt, als durch die Aufforderung aller Obern gedrängt, es abschneiden ließ. In Folge dieser Krantbeit war ich auch genöthigt, ein Tuch zu tragen. Auch mußte

<sup>1)</sup> Das Zäpschen, ein in Form einer kleinen Säule am Enbe bes Gaumens hängendes Stilcichen Fleisch, schwillt bei Entzündungen, die bei den Mönchen vielleicht von dem zu häufigen Genusse kalten Wassers herrührten, sehr start an, wodurch es die Form einer Traube erhält und auch so von den Griechen (σταφυλή) und Lateinern (uva) genannt wurde.

ich DI fegnen und es ben Leuten, bie barum baten, reichen, was ich über Alles vermünschte, ba es nach meiner Uebergeugung von großer Bermeffenbeit berrührte. 3ch fab mich inbeffen ploplich von vielen Weltleuten umgeben, bie mich fo gefangen bielten, baß ich auf feine Beife entrinnen tonnte, bis fie mich mit Gewalt und Bitten bagu vermochten, auf bas bargereichte Gefäß mit DI bas Rreugzeichen gu machen und meine Sand zu legen. Im Glauben nun, ge-weihtes Del empfangen gu haben, ließen fie mich endlich 106. Durch biefe Borfalle murbe mir flar, baß ein Monch in biefelben Sandel und Rebler vermidelt wird, worüber er fich ein Urtheil an Unberen erlaubt. Es muß alfo ein Jeber nur fich felbst richten und umfichtig und vorsichtig auf fich Acht geben, nicht aber ben Lebenswandel Anderer einer Rritif unterziehen nach bem Bebote bes Apostele:1) "Du aber, mas richteft bu beinen Bruber ? Geinem Beren fleht ober fällt er," und (nach bes Beilandes?) Wort): "Richtet nicht, bamit ibr nicht gerichtet werbet; benn mit welchem Berichte ibr richtet, merbet ibr gerichtet merben."

Auffer ber genannten Ursache ift es auch beshalb gefährlich zu urtheilen, weil wir nicht die Noth ober den Grund
tennen, ber die Menschen in dem, worin wir sie febten
feben, vor Gott recht ober wenigstens verzeihlich handeln läßt. Deshalb können wir als vermessene Richter befunden werden und so eine nicht geringe Sünde begeben, wenn wir etwas Unziemliches von unsern Brüdern benten.

31. Strafrebe besfelben Greifes gegen bie Brüber, welche bei geiftigen Gefprächen foliefen, aber bei ber Erzählung mußiger Gefchliefen, aber bei der aufwachten.

Chenfo behauptete biefer Greis, ber Teufel begunftige bie

<sup>1)</sup> Rom. 14, 4; vergl. I. Kor. 4, 5. — 2) Matth. 7, 1.

mußigen Erzählungen und trete allzeit als Befampfer geiftlicher Gefprache auf: eine Behauptung, welche ber Abt auf folgenbe Beobachtung ftutte. Wenn er mit einigen Brübern von geiftigen Dingen rebete und fie babei in einen tobtenabnlichen Schlaf verfentt fab, beffen Laft fie nicht von ihren Augen zu wälzen vermochten, fo flocht er plötlich eine mußige Erzählung in bie geiftige Unterhaltung ein. Sab er fie bann fofort vor Freude hierüber ermachen und aufmertfam werben, fo fprach er feufgenb: "Bis jest fprachen wir von himmlischen Dingen, und euer aller Augen wurden von tiefem Schlafe gefeffelt; aber nachbem eine mußige Ergablung eingestreut ift, find wir alle aufgewacht und haben Die Betäubung bes uns beberrichenben Schlafes von uns geschüttelt. Jeboch ermägt bieraus, wer benn ber Befampfer jener geiftlichen Unterhaltung gewesen ift, und wer bie Freude an biefer unnüten und finnlichen Unterhaltung eingibt. Denn gang offen liegt w bier auf ber Banb, baß 11 Derjenige ift, welcher aus Freude am Bofen biefe Ergötung ftets begunfligte und jene Freude an ber geiftlichen Unterbaltung unaufborlich befampft."

# 32. Wie Briefe vor bem Lefen verbrannt wurben.

Für nicht minber nothwendig halte ich auch die Erwähnung folgender That eines um die Reinheit seines Derzens bemühten und auf die göttliche Betrachtung eifrig bedachten Bruders. Als ihm nach fünfzehn Jahren von seinem Eltern und vielen Freunden aus der Provinz Bontus mehrere Briefe gebracht worden waren, nahm er das große Backet Briefe, besann sich eine Weile und sprach endlich: "Welche Gedanken wird mir das Lesen dieser Briefe verunsachen? Entweder werden sie zu eitler Freude oder zu nutzloser Bestrübniß mich hinreissen. Wie viele Tage werden sie, durch die Erinnerung an Jene, die sie geschrieben, mein Herz von der erstrebten Beschaulichkeit abziehen! Nach wie langer Zeit werde ich diese Verwirrung, die sich meines Geistes

bann bemächtigt, wieber ju regeln vermögen, welche Mube wird bie Wieberberftellung biefes rubigen Buftanbes erforbern, wenn ich einmal burch bie Gemutbebewegung, welche bas Lefen ber Briefe in mir hervorgerufen, aufgeregt bin, wenn ich bie Reben und Mienen Derer an meinem Beifte porüberziehen laffe, die ich fo lange verlaffen habe, und baburch anfange, fie im Beifte gu befuchen, bei ihnen gu weilen! Sie bem Leibe nach verlaffen zu haben, wird in ber That Richts nuten, wenn ich fie im Geifte anzubliden beginne und bie Erinnerungen, bie jeber Orbensmann wie ein Tobter aufgegeben bat, wieber aufleben und in meinem Bersen Blat greifen laffe." Rachbem er Dieg erwogen, faste er ben Entschluß, nicht nur feinen Brief ju öffnen, fonbern nicht einmal bas Badden gu erschließen, bamit er nicht bie Ramen Derer, Die fie geschrieben, burchaugeben ober ibres Aussehens fich zu erinnern genöthigt fei, mas ihn von ber bimmlifden Richtung feines Beiftes abzieben murbe. Gebunben, wie er es empfangen batte, gab er baber bas Badden bem Reuer aum Berbrennen bin mit ben Borten: "Fort mit euch, ibr Gebanten an bie Beimath, verbrennet ebenfo, bamit ihr fernerhin nicht verfuchet, mich babin gurudgurufen, bon mo ich gefloben bin."

# 33. Abt Theobor loft eine Frage mit Bilfe bee ... Bebetes.

Ich kannte auch ben Abt Theodor, einen Mann von großer Heiligkeit und Wiffenschaft. Er zeichnete sich nicht nur durch ein thätiges Leben, sondern auch durch Renntnis der beiligen Schriften aus, welche ihm nicht so sehn welte liches Studium, als vielmehr einzig die Reinheit seines Berzens verschafft hatte; konnte is ja doch von der griechischen Sprache nur wenige Worte verstehen und aussprechen. Als er einst Anfklärung in einer sehr dunklen Frage suchte, verharrte er sieben Tage und Nächte unermüblich im Gebete, die ihm vermittelst göttlicher Offenbarung die Lösung der vorliegenden Frage klar wurde.

34. Beldes Studium ber Abt Theodor feinen Monchen empfahl, um Renntnig in ber beiligen Schrift zu erlangen.

Als einige Brüber bas bell glanzenbe Licht feiner (bes Abtes) Wiffenschaft bewunderten und ibn nach bem Sinn einiger Stellen ber beiligen Schrift fragten, gab er gur Untwort, ein Monch, ber in bie Renntniß ber beiligen Schriften einbringen wolle, burfe feineswegs feine Mube auf bas Studium ber Rommentare verwenden, fondern vielmehr feinen gangen geiftigen Fleiß und feine gange innere angestrengte Thatigfeit auf bie Reinigung von ben Gunben bes Fleisches hinlenken. Sind biefe vertrieben, und ift bie Dede ber Leibenschaften binweggenommen, fo werben bie Mugen bee Beiftes bie beiligen Schriften gleichsam naturgemäß zu fchauen beginnen. Denn nicht um uns buntel und unbefannt zu bleiben, find fie une burch bie Gnabe bes beiligen Beiftes geoffenbart worben, fonbern burch unfere Schuld verhüllt bie Dede ber Gunden bie Mugen bes Beiftes und macht une bie Bebeimniffe buntel; find biefe Augen nun wieber ber natürlichen Befundheit gurudgegeben, fo reicht ichon bas Lefen ber beiligen Schriften allein vollftanbig bin, um einzubringen in bie mabre Wiffenschaft, und man bebarf nicht ber Belebrung eines Rommentars, wie auch bie leiblichen Augen feine Belehrung nöthig haben, wenn fie nur vom Staar und bem Rebel ber Blindheit frei find. Daber find benn auch unter ben Auslegern felbft fo große Meinungeverschiebenheiten und Brrthumer entftanben, weil Die meiften, ohne ben geringsten Wleiß auf Die geiftige Reinigung vermandt zu baben, zur Auslegung berfelben eilen. Denn in Folge ber Ueppigfeit und Unreinheit ihres Bergens bilden fie fich Meinungen, die vom Glauben abweichen ober ibm gar entgegengefett find und ihren eigenen Behauptungen widersprechen. Daber tommt es, baß fie bas Licht ber Wahrbeit nicht zu finben vermögen.

35. Strafrebe bes Abtes Theobor, bie er um Mitternacht in meiner Belle bielt,

Unversehens tam einst um Mitternacht ebenfalls ber Abt Theodor an meine Zelle, erkundigte sich heimlich mit väterlicher Besorgniß, was ich noch unerfahrener Einsiedler mache, und als er fand, daß ich sofort nach dem seierlichen Nachtgebete den müden Leib schon zur Ruhe gebracht und auf der Dede dalag, stieß er aus dem Grunde seines Herzens Seufzer aus, und mich beim Namen nennend fpracher: "Johannes, wie Biele reden zu dieser Stunde mit Gott und umfangen und bebalten ihn in ihrem Herzen, und du läßt dich um diese Erleuchtung betrügen, vom trägen Schlafe dahin gestreckt!"

Weil ich nun einmal, burch die Tugenden und Gnadengaben der Bäter veranlaßt, zu solchen Erzählungen abgeschweift din, so halte ich es für nothwendig, das merkvürdige Liebeswert, das ich von Seiten des vortrefflichen Archedius an mir erfahren habe, in diesem Buche zu empfehlen, damit die Reinheit der Enthaltsankeit mit der Uebung der Liebe verbunden und durch schöne Mannigsaltigkeit ausgezeichnet um so heller erglänze. Denn nur dann wird das Fasten ein Golt wohlgefälliges Geschent, wenn es durch die Früchte der Liebe seine Bollendung erhalten hat.

36. Befdreibung ber Bufte Diolfus, in welcher Anadoreten leben.

Als ich, noch ein Neuling, von ben Klöstern Balästina's nach einer ägyptischen Stabt, mit Namen Diollus, gekommen war, fand ich baselbst eine sehr große Genossenschaft, welche durch die Klosterzucht eng verbunden und durch eine vortreffliche und zwar die erste Mönchsregel wunderbar eingerichtet war. Doch durch allseitige Lobsprüche begierig gemacht beeilte ich mich, auch eine andere Genossenschaft, die für noch viel trefslicher gist, nämlich die der Anachoreten, bes

fonbers genau tennen gu lernen. Diefe verweilen nämlich guerft fehr lange in ben Rloftern, wo fie fich allfeitig in ber Bebuld und Beisbeit unterweisen laffen und fich bie Tugend ber Demuth wie ber Entfagung aneignen und bis auf ben letten Grund alle Fehler ausrotten, um fich auf bie barteften Rampfe gegen bie bofen Beifter porzubereiten. Dierauf gieben fie fich in bie Berborgenheit ber Bufte qurud. Um biefen ihren Borfat auszuführen, leben biefe Manner, wie ich in Erfahrung brachte, an ben Ufern bes Ril, an einem Orte, ber, auf ber einen Seite vom Ril felbft, auf ber anderen vom weiten Meere umfloffen, eine Infel bilbet, welche nur von folden Monden bewohnt wirb. welche bie Berborgenbeit fuchen. Denn ber trugerifche Boben und bie unfruchtbare Sandflache machen ibn jeber Bebunung unfabig. Bu biefen eilte ich, und ich bemunberte bie übermäßigen Beschwerben, bie fie in beiliger Beschanlichfeit und aus Liebe gur Ginfamteit ertragen. Denn felbft an Baffer leiben fie großen Mangel und vertheilen basfelbe mit folder Sorgfalt und Bewiffenhaftigfeit, mit ber auch nicht ber genugfamfte Menfc ben toftbarften Bein in Acht nimmt und icont. Denn brei Meilen weit ober noch weiter bolen fie es aus bem Bette bes genannten Fluffes gu ihren nothwendigen Bedürfniffen. Die übergroße Schwierigfeit. mit welcher bie auf biefer weiten Strede gelegenen Sanbberge überfdritten werben muffen, machen biefe Anftrengung bopbelt groß.

#### 37. Bon ber Mächftenliebe bes Abtes Archebius.

Der Anblid bieser Anachoreten entslammte mich zur Nachahmung berselben. Als ber genannte Archebius, ber tugendhafteste unter ihnen, biesem meinen Bunsch erfahren, führte mich, um an mir seine Nächstenliebe anszusben, in seine Zelle und stellte sich, als wolle er biesen Ort verlassen und aus seiner Zelle ausziehen, um mir bieselbe zu überlassen. Zugleich versicherte er mir, daß er Dieß thun würde, wenn ich auch nicht da wäre. Bon bem Berlangen

befeelt, bort zu bleiben, und ben Bersicherungen eines so großen Mannes unbezweifelten Glauben schenkend ging ich gern auf diesen Borschlag ein und übernahm die Zelle sammt ihrer Ausstatung. Nachdem ihm so dieser fromme Fang gelungen war, versieß er wenige Tage nachher, innerhalb welcher er das zur Erbauung einer Zelle nothwendige Material berbeischaffte, den Ort und erbaute sich nach seiner Rücktehr unter sehr großen Anstrengungen eine andere Zelle Alls kurz darauf wieder andere Brüder dahin kamen und ebenfalls den Wunsch äusseren, dort zu wohnen, sing er sie durch eine von der Liebe eingegebene Lüge und übergab ihnen diese Zelle mit allen Geräthschaften. Er selbst aber, in Werken der Liebe unermüblich ausdauernd, erbaute sich eine dritte Zelle, um darin zu wohnen.

## 38. Archebius bezahlt mit feiner Banbe Arbeit bie Schulb feiner Mutter.

Es lobnt fich wohl ber Mübe, auch ein anberes Liebes. wert biefes Mannes aufzuzeichnen, an welchem bie Monche unferes Landes nicht bloß bie Strenge ber Enthaltsamfeit. fonbern auch bie aufrichtigste Liebe burch bas Beispiel eines und besfelben Mannes beobachten lernen follen. Obwohl nämlich Archebius aus einer eblen Familie ftammte, berachtete er boch bie Reigung zu biefer Welt und floh fcon in feinem Anabenalter in bas Rlofter, welches von Diolfus ungefähr vier Stunden entfernt ift. Während ber vollen fünfzig Jahre, bie er bort lebte, betrat er nicht bloß nicht fein Geburtsborf, fonbern erblidte nicht einmal bas Untlit einer Frau, felbft nicht bas feiner Mutter. Unterbeffen wurde fein Bater vom Tobe ereilt und hinterließ eine Schuld pon bunbert Gilberlingen. Obwohl er nun jeber Beunrubigung überhoben mar, weil er auf bas gange väterliche Bermogen versichtet batte, erfuhr er boch, bag feine Mutter von ihren Gläubigern arg gebrangt werbe. Nun milberte er aus Rinbesliebe jene evangelische Strenge, mit ber er, fo lange feine Eltern noch in gunftigen Berbaltniffen lebten, fich fo betrug, als habe er weber Bater noch Mutter gehabt. Rett gebachte er wieber feiner Mutter und beeilte fich, in ihrer Bedrangniß ihr beigufteben; babei wich er jeboch von ber Strenge, bie er fich jum Biele gefett, in Richts ab. Er hielt fich nämlich im Rlofter eingeschloffen und bat, bag man bie ihm angewiesene Sandarbeit verbreifachen moge. Sier muhte er fich ein ganges Jahr Tag und Nacht unter Schweiß ab und bezahlte mit bem burch feine mühfame Arbeit erworbenen Gelbe ben Betrag ber Schuld an bie Glänbiger und befreite fo feine Mutter von jeber ungerechten Beunruhigung. Alfo befreite er bie Mutter bon ber Schuldenlaft, ohne daß er an ber Strenge feiner Lebensmeife mit Rudficht auf bie Roth feiner Mutter bie geringfte Berminterung bulbete, und behielt bie gewohnte ftrenge Lebensmeife bei, ohne jeboch bas Wert ber Rinbesliebe feiner Mutter zu verfagen und um aus Liebe zu Chriftus Die wieber anzuerkennen, Die er um feiner Liebe willen früher unbeachtet gelaffen hatte.

39. Durch welchen Vorwand ein Greis bem Bruber Simeon, als er Nichts zu thun wußte, Handarbeit verschaffte.

Als ein mir fehr theurer Bruber, Namens Simeon, ber griechischen Sprache ganz unkundig, aus Italien gekommen war, wollte ein Borsteher an ihm, als einem Fremben, ein Liebeswerk gegen irgend eine scheinbare Wiedervergeltung üben, fragte ihn daber, warum er müßig in seiner Zelle sitze, und machte ihm klar, daß er sowohl wegen seines müßigen Herumschiens als wegen Mangels am Nothwendigen nicht länger in derselben verweilen könne. Denn er sei der Sesten Ueberzeugung, daß nur Derjenige die Ansechtungen der Einsamkeit aushalten könne, der sich herbeiläßt, seinen Lebensunterhalt mit eigenen Händen zu erwerben. Jemer antwortete, er wisse Nichts und berstehe keine von den bei den Brüdern üblichen Arbeiten ausser lateinischen Koder Wennen daher in Legypten Jemand einen lateinischen Koder

nöthig haben follte, bachte ber Borfteber, bann habe er eine Gelegenheit gefunden, das von ihm gewünschte Liebeswerk (nämlich ber Aufnahme und Berpflegung des Bruders Simeon) gleichfam burch eine Art icheinbare Wiebervergeltung zu erfaufen. Durch Gottes Fügung, fagte er bierauf. ift biefe Belegenheit gefunden. Denn ich fuchte Jemanben. ber mir ten Apostel (Baulus) in lateinischer Sprache abschreiben könnte. 3ch habe nämlich einen in die Schlingen bes Rriegsbienftes verwickelten und bes Lateinischen vorzüglich machtigen Bruber, bem ich Etwas aus ber beiligen Schrift jum Lefen und gu feiner Erbauung überschicken mochte. So nahm Simeon biefe Belegenheit, wie von Gott ibm geboten, bantbar an; aber auch ber Greis ging auf biefen Borfchlag, unter beffen Bormand er ein Liebeswert ungehindert ausüben fonnte, noch lieber ein und reichte ihm nicht nur Alles, was er das gange Jahr hindurch bedurfte, als Lohn für feine Arbeit, sondern brachte ibm auch Bergament und fonflige Schreibmaterialien und empfing zulett ben Rober. Diefer war jeboch bei ber ganglichen Untenntnig bes Lateinischen in Aghpten zu teinem anberen Zwede geschrieben und follte keinen anderen Ruten haben, als bag er burch biefen feinen Runftgriff und mit größeren Roften angefauft murbe. Aufferbem erhielt Simeon, ohne fich schämen zu muffen, für bas Berbienft feiner Mabe und Arbeit feinen nothwendigen Lebensunterhalt, und ber Borfteber tonnte feine liebevolle Freigebigfeit, wie gur Abtragung einer Schuld, bethätigen. Dabei nahm er einen um fo reicheren Lohn für fich in Unfpruch, in je größerem Umfange er bem fremben Bruber nicht nur ben nothwendigen Lebensunterhalt, fondern auch Die Werkzeuge fowie bie Belegenheit gur Arbeit verschafft Batte.

40. Anaben, welche einem entfernten Aranten Feigen bringen follten, wollten lieber in ber Wifte verhungern, als biefelben genießen.

Beil an ber Stelle, wo ich von ber Strenge bee Faftens

und ber Enthaltsamteit Etwas zu fagen mir vorgenommen babe. Befinnungen und Werte ber Liebe eingeftreut erscheinen, will ich wieber zu meinem vorgestedten Biele gurrudtebren und in biefes Wert eine merkwürdige That einflechten, verrichtet von Solchen, Die gwar bem Alter, boch nicht ber Befinnung nach Anaben waren. Bur größten allgemeinen Bermunberung hatte einft Jemand Feigen aus bem mareotifchen Libben bem Sausmeifter in ber fcothifchen Bufte gebracht, welcher bie Bermaltung bes Rlofters von bem feligen Briefter Baphnutius übertommen hatte und fie noch ju beffen Lebzeiten in Sanben batte. Diefer ichidte bie Reigen burch zwei Anaben fofort zu einem Greis, ber im Innern ber Bufte an einer bosartigen Krantheit litt. Der Krante aber wohnte achtzehn Meilen weit von bem Rlofter entfernt. Die Knaben nahmen bas Obst in Empfang und gingen auf bie Zelle bes Alten zu; plötlich jedoch entsteht ein bichter Rebel, und fie verlieren ben rechten Weg, mas bort febr leicht auch älteren Leuten zu begegnen pflegt. Den ganzen Tag und bie ganze Racht laufen fie in ber weiten unwegfamen Bufte umber und tonnen bes Rranten Belle nicht finden. Bon ber Ermübung bes Beges, wie von Sunger und Durft erschöpft fallen fie auf bie Rniee nieber und geben betenb bem Beren ihre Seele gurud. Spater verfolgte man lange und genau ihre Spuren, Die in jenen Sandgegenben wie in Schnee gebrudt erscheinen, bis ber fcon bei leifem Windeshauch gerfliebende feine Sand fie wieber bebedt. Da fant man, bag fie bie Feigen unberührt. wie fie biefelben empfangen, aufbewahrt hatten; benn fie wollten lieber ihr Leben ale bas ihnen anvertraute Gut preisgeben und lieber bas zeitliche Leben verlieren, als bes Borftebers Gebot verleten.

41. Nach bes Abtes Mafarius Ausspruch foll ber Mönch bie Enthaltsamteit üben, möge er nun ein langes Leben ober jeben Tag ben Tob vor sich zu haben glauben.

Roch ein Gebot bes feligen Mafarius fei bier ermabnt.

und moge ber Musspruch eines fo großen Mannes bas Buch über Fasten und Enthaltsamleit ichließen. "So," fprach er, "muß ber Monch ber Fasten sich besteiffen, als ob er hunbert Jahre im Leibe verweilen wurde; fo muß er bie Bemuthebewegungen gugeln, bie Beleibigungen vergeffen, bie Tranrigfeit und Schmerzen verachten und bie Berlufte gering fchaten, ale ob er jeben Tag fterben murbe. Denn im erften Falle leitet ben Monch eine nütliche und tluge Ginficht, bie ibn immer in gleichmäßiger Strenge manbeln läßt und bei feiner Belegenheit ber Schmache bes Rorpers erlaubt, ihn von bem bochften Gipfel ber Tugend in ben tiefften Abgrund ber verberblichften Lafter gu ffurgen. 3m zweiten Falle aber befeelt ibn eine beilfame Großmuth, welche nicht nur bas icheinbare Blud biefer Belt gu verachten vermag, fonbern auch burch Unglud und Diggefdid nicht gebeugt werben tann, es vielmehr für klein und nichtig erachtet und ftete babin ben geiftigen Blid gerichtet balt, wobin man jeben Tag und jeden Augenblick glaubt abberufen werden gu fönnen

### Sechstes Buch.

#### Von dem Geifte der Unreinheit.

1. Den zweiten Rampf haben wir nach ber Uberlieferung ber Bater gegen ben Beift ber Unreinheit gu befteben. - einen Rampf, langer als die übrigen und taglich entbrennend und nur von Wenigen vollfommen gewonnen, einen überaus großen Prieg, ber ichon mit ben erften Jahren ber Jugenbreife bas Menschengeschlecht anzufechten beginnt und nicht eber erlifcht, als bis bie übrigen Lafter überwunden find. Denn ein zweifacher Angriff ift es, ber, mit einem boppelten Lafter bewaffnet, fich jum Streite erbebt, weßhalb man ihm auch auf ähnliche Beife mit einer zweifachen Schlachtlinie Wiberstand leisten muß. Wie namlich nach überstandener Rrantheit Leib und Seele in ihrer gegenfeitigen Berbindung wieter Kräfte erlangen, fo fann nur, wenn beibe gufammen fampfen, biefer Streit ausgefochten werben. Denn nicht bas forperliche Fasten allein genügt, um bie Reinheit vollfommener Reuschheit gu ermerben ober zu besitzen, wenn nicht Berknirschung bes Bergens und bebarrliches Bebet gegen biefen unreinen Geift, verbunben mit Betrachtung ber beiligen Schrift und göttlicher Wiffenschaft, sowie Handarbeit vorausgeht, welche die unfläten Zerstreuungen zügelt und zur Pflicht ruft, und wenn nicht vor Allem der feste Grund wahrer Demuth gelegt ift, ohne welche man über gar keine Sünde jemals einen Triumph erringen kann.

# 2. Bon bem Sauptmittel gegen ben Geift ber Unteufchbeit.

3m Grunde genommen geht bie Befferung bezüglich biefes Lafters aus von ber Bolltommenheit bes Bergens, aus welchem auch nach bem Borte bes Berrn bas Wift biefer Rrantbeit entspringt. "Aus bem Bergen beraus geben," fagt er, 1) "bofe Unschläge, Morbthaten, Chebruche, Bublichaften, Diebftable, falfche Zeugniffe u. f. w." Das alfo muß zuerft bon Gunten gereinigt werben, was man als bie Quelle bes Tobes erfennt, nach bem Ausspruche Salomons: 2) \_Mit aller Borficht bemahre bein Berg, benn ans ihm geht bas Leben bervor." Denn bas Fleifch bient feinem (bes Bergens) Willen und Befehl. Man muß beghalb mit bem größten Eifer auf ftrenges Raften bebacht fein, bamit nicht tas Fleifch, bis zum leberfluffe mit Speifen angefüllt, ben beilfamen Borfchriften bes Beiftes zuwiderhandle und bie Seele, feine Lenterin, voll Uebermuth jum Falle bringe. Wenn wir übrigens unfere gange Sorge nur auf bie Buchtigung bes Leibes vermenben, ohne bag bie Geele in abnlicher Beife, wie ber Leib ber Speifen, fo ber übrigen Fehler fich enthält, und ohne bag, fie mit ber Betrachtung gottlicher Dinge und mit geiftlichen Übungen beschäftigt ift, fo werben wir nimmer zu jenem erhabenen Gipfel ber mahren und volltommenen Reinheit emporzusteigen vermögen; benn gerabe ber vorzüglichere Theil unseres Wesens feindet die Reinbeit unferes Leibes an. Wir muffen baber nach bem Worte

<sup>1)</sup> Matth. 15, 19. — 2) Sprichw. 4, 23.

bes herrn bie Innenseite bes Bechers und ber Schüffel gu reinigen suchen, bamit auch bie Auffenseite rein werbe.

3. Einfluß ber Einfamteit auf bie Uberwinbung bes Laftere ber Unreinheit.

Die übrigen Fehler werben gewöhnlich ichon burch ben Umgang mit Andern und bie tägliche Gewohnheit getilgt und gewiffermaßen burch bas Bervortreten bes Ralles felbft geheilt. Go wird die Rrantheit bes Bornes, ber Traurigfeit, ber Ungebuld burch bie innere Betrachtung und raftlofe Bachfamfeit, auch burch bäufigen Umgang mit ben Brubern und beständige Berausforderung gum Rampfe mit benfelben Und je öfter biefe Regungen fich zeigen, und je bäufiger fie getabelt werben, um fo eber ftellt fie ihre Beilung ein. Diefe Rrantheit aber bebarf neben ber Buchtigung bes Leibes und ber Berknirschung bes Bergens auch ber Ginfamfeit und Burudaerogenheit, um nach Befeitigung ber berberblichen Fieberhite zum volltommenen Befundheitezustande gelangen zu tonnen. Wie es für Leute, Die an einer beftimmten Rrantbeit leiben, nütlich ift, schabliche Speifen fogar von ihrem Auge fern zu halten, bamit nicht beim Unblide berfelben in ihnen ein tobesgefährliches Berlangen nach benfelben entstehe, fo trägt gur Bertreibung biefer besonderen Rrantbeit febr viel bie Rube und Ginfamteit bei. Denn bier wird ber frante Beift nicht burch verschiebenartige Einbrude geftort und tann qu einem reineren Blide ber Beschaulichkeit gelangen und ben verberblichen Bunbftoff ber bofen Ruft leichter erftiden.

4. Belder Unterschied ift zwischen ber Reuschbeit und Enthaltsamfeit, und ift man ftets im Besite von beiben?

Inbeffen tomme Niemand auf ben Gebanken, wir wollten in Abrebe stellen, daß auch die in Gemeinschaft lebenben Brüber als enthalt fam befunden werden könnten. Dieß

raumen wir febr gerne ein. Denn etwas Unberes ift es, enthaltfam, b. i. eyngaris, etwas Anderes, feufch gu fein und, um mich fo auszuhruden, fich in eine unverfehrte und unverdorbene Befinnung zu verfeten, mas man mit ayros bezeichnet. Diese Tugend wird meiftens nur Jenen jugeschrieben, Die ber Befinnung wie bem Fleische nach jungfräulich find, wie es beibe Johannes im neuen Teftament und im alten Elias, Jeremias und Daniel befanntlich gemefen find. Auf gleiche Stufe mit ihnen werben nicht mit Unrecht auch Jene gestellt, die wohl ihre Jungfraulichteit eingebußt, jedoch ju einem abnlichen Stande ber Reinheit vermittelft raftlofer Mübe und Unftrengung burch Die Reinheit ihres Leibes und ihrer Seele gelangt find und ben Stachel ihres Fleisches nicht fo fehr burch bie Befämpfung ber schändlichen Luft, ale nur burch bie natürliche Regung fühlen. Diefer Stand, fage ich, wird am fchwerften von ben gewöhnlichen Menschen begriffen. Db er aber auch unmöglich fei, bas erwarte Riemand aus meinen Worten entnehmen zu können, sonbern erforsche es aus ber Brufung feines eigenen Bemiffens. Uebrigens gibt es zweifelsohne viele Enthaltsame, welche bie Anfechtung bes Fleisches theils felten, theils täglich auszuhalten haben, fie aber bennoch, fei es burch Furcht vor ber Bolle, fei es aus Berlangen nach bem Simmel unterbruden und bezwingen. Solche Leute, fagen bie Dberen, tonnten wohl von ben Lodungen bes Laftere nicht gang gefangen werben, vermöchten jeboch nicht immer unverwundbar und ficher bazusteben. Denn es muß ein Jeter, ber im Rampfe ftebt, fo oft er auch feinen Begner besiegt und überwindet, boch auch einmal in's Bebrange fommen.

5. Die Versuchung gur Unteuschheit kann nicht burch menschliche Anstrengung allein überwunden werden.

Wohl muffen wir barauf bebacht fein, einen geistigen Kampf, wie ber Apostel, rechtmäßig zu tampfen, um biesen

unreinen Geist mit aller geistigen Anstrengung zu überwinden; jedoch nicht im Bertrauen auf unsere Kraft (denn das vermag menschlicher Eiser nicht zu vollbringen), sondern gestützt auf Gottes hilfe müssen wir zu diesem Kampse eilen. Denn so lange muß von diesem Laster unsere Seele angesochten werden, dis sie sich bewußt wird, daß sie über ibre Kräste dinaus Krieg führt, und daß sie durch eigene Mühe und Anstrengung den Sieg zu erringen nicht im Stande ist, wenn sie nicht durch des herrn hilfe und Schutz gestützt wird.

#### 6. Bur Erlangung ber Reufchheit ift eine befondere Gnade Gottes nothwendig.

3mar ift in Wirklichkeit gu jedem Fortschritt in ber Tugend und zur Befampfung aller Lafter bie fiegreiche Onabe bes herrn erforberlich; aber gerabe in biefem Buntte ift eine eigene Gabe Bottes und ein besonderes Ongbengeschent nothwendig. Dieß geht sowohl aus bem, mas man bei feiner Rechtfertigung felbst erfahren, als auch aus bem Zeugniffe ber Bater gang beutlich bervor, welche biefe Tugend zu befiten verbienten. Denn wie es gemiffermaßen in ber Ratur bes Fleisches liegt, baß Der, welcher einen Leib bewohnt, benfelben wieder verläßt, ebenfo übernatürlich ift es, baß ein mit einem gebrechlichen Leibe Umfleibeter ben Stachel bes Fleisches nicht fühle. Und gerade beghalb ift es bem Menfchen unmöglich, fo zu fagen, auf feinen eigenen Fittigen Bu einem fo erhabenen, himmlischen Lohne emporzufliegen, wenn ihn nicht die Gnade bes herrn von bem Schmute ber Erbe burch bie Gabe ber Reufchheit emporhebt. Denn burch teine Tugend werden die fleischlichen Menschen ben englischen Geistern in ihrem Bantel im eigentlichen Sinne abnlich, ale burch bas Berbienft und bie Gnabe ber Reinheit, burch welche fie, noch auf Erben weilend, nach bem Apostel 1)

<sup>1)</sup> Phil. 3, 20.

ihre Wohnung im himmel haben. Was ben heiligen nach Ablegung biefer fleischlichen Berberbniß für bas Jenseits versprochen wird, bas besitzen fie schon hier in gebrechlichem Fleische.

# 7. Ein nach bem Apostel bem weltlichen Rampfe entlehntes Gleichniß.

Bore, mas ber Apostel 1) fagt: "Jeber, ber im Rampfe ftreitet, enthält fich von Allem!" Bas er unter biefem "bon Allem" versteht, bas wollen wir zu ermitteln suchen, bamit wir vermittelft Bergleichung mit bem weltlichen Rampfe uns eine Renntnig von bem geiftigen ju verschaffen vermögen. Jene nämlich, Die in biefem fichtbaren Rampfe rechtmäßig ftreiten wollen, burfen nicht alle Speifen genießen, nach benen fie gerade Luft haben, fonbern nur folde, welche bie betreffenbe Rampfesordnung porfdreibt. Nicht nur verbotener Speifen, jeglicher Trintgelage und Schmaufereien muffen fich die Rämpfer enthalten, sondern auch aller Unthätigkeit. Trägheit und alles Müßiggangs, fo bag turch tägliche Uebung und beständiges Nachsinnen ihre Rraft machfen tann. Much von aller Sorge, Bekummernig, Traurigkeit und weltlichen Beschäften und ebenso von jeder Empfindung und Bandlung, welche bie Che betrifft, halten fie fich bergestalt fern, baß auffer ber Einübung bes Rampfes fie mit Richts befannt fic machen und fich in gar feine weltiichen Gorgen verwickeln. Denn nur von bem Rampfesrichter hoffen fie ihren täglichen Lebenkunterhalt sowie die Ehrentrone und eine ber Ehre bes Sieges angemeffene Belohnung. Ja, fo fehr bewahren fie fich por jeber Befledung bes Beifchlafes, baß fie bei ben Borbereitungen zum Rampfe, aus Furcht, fie möchten vielleicht, burch trügerische Traumbilber getäuscht, bie in langer Beit erworbenen Rrafte fchmachen, mit Bleiplatten bie Rierenftellen bebeden, weil fie turch bie Barte biefes auf

<sup>1)</sup> I. Ror. 9, 25.

bie Zeugungsglieber wirkenben Metalls ben Samen einhalten können. Denn sie sehen ein, daß sie ohne Zweisel besiegt werben mussen und nicht ben bevorstebenden Wettftreit gewinnen können, wenn ihre Kräfte dadurch geschwunben sind, daß das trügerische Bild ber schäblichen Wollust die durch Bewahrung der Schambaftigkeit erworbene Festigkeit untergraben bat.

8. Die Reuschheit, verglichen mit ber Reinisgung Jener, bie einen irbischen Rampf anstreten wollen.

Wenn wir nun bie beim weltlichen Rampfe eingehaltene Orbnung fennen gelernt haben, burch welchen wie burch ein Beifpiel ber felige Apostel uns belehren wollte, inbem er zeigte, welche Aufmertfamteit, Sorgfalt und Wachfamteit bei bemfelben berricht: mas wirb uns gu thun gutommen, mit welcher Reinheit werden wir die Reuschheit unferes Leibes und unferer Seele buten muffen, bie wir taglich bas bochheilige Fleifch bes Lammes genießen follen, bas tein Unreiner nach ber Borfcbrift bes Befetes auch nur berühren barf! Im Levitifus nämlich wird bas Gebot gegeben: "Jeber. ber rein ift, effe Fleisch, und jebe Seele, in ber Unreinheit ift, und bie boch von bem Tleische bes Friedopfers ift, bas bem herrn gehört, wird zu Grunde gehen vor bem herrn."1) Ein wie großes Erforberniß ift alfo bie Reinheit, ohne welche fogar Jene, bie unter bem Gefete bes alten Bunbes ftanden, an ben vorbildlichen Opfern nicht Theil nehmen tonnten; wer baber die vergängliche Krone biefer Welt erringen will, fann nicht gefront merben.

<sup>1)</sup> Levit. (III. Mos.) 7, 20 nach ber griechischen Bibelübersetzung Septnaginta. Wenig davon verschieben ist der Text ber Bulgata: "Wer verunreinigt ist und von dem Fleische eines Friedopfers ist, welches dem herrn dargebracht wurde, werbe vertilgt aus seinem Bolte."

9. Beld' großer Bergensreinheit mir uns flets in ben Augen Gottes befleiffen muffen.

Bir muffen baber mit aller Bachfamteit alle Falten unseres Bergens grundlich von jeglicher Gunbe reinigen. Denn mas jene Streiter im irbifchen Rampfe burch bie Reinheit bes Leibes gu erreichen ftreben, bas muffen wir auch im Innern unfere Bewiffene befiten, in welchem ber Berr als Richter und Preisvertheiler thront und immerbar auf unfern Wettlauf und Wettfampf ichaut. Rur bann werben wir verbuten tonnen, bag Das, mas wir im Menfferlichen verabscheuen, innerlich burch einen unporsichtigen Bebanten erftarte und burch geheime Ginwilligung in folche Berfuchungen uns beflede, bie, wenn fie gur Renntnig ber Menfchen gelangten, uns beschämen wurben. Rann auch Diese gebeime Ginwilligung ber Renntniß ber Menschen entgeben, bem Biffen ber beiligen Engel und bes allmächtigen Bottes felbft, bem teine Bebeimniffe fich entziehen, wird fie nicht verborgen bleiben fonnen.

10. Rennzeichen einer vollfommenen unb unverletten Reinbeit.

Das wird das untrilgliche Kennzeichen und der vollftändige Beweis dieser Keuschheit sein, wenn uns während ber Rube und des Schlafes kein Trugbild vor die Seese tritt oder, falls uns bennoch ein solches stört, es wenigstens nicht die Regungen der Wollust zu wecken vermag. Wenn auch eine solche Regung keineswegs für eine volle Sünde gilt, so ist es doch das Zeichen eines noch nicht vollkommenen Geistes und eines noch nicht ganz ausgerotteten Fehlers, solange durch derartige Trugbilder die Täuschung thätig ist.

11. Urfache ber nächtlichen Beunruhigung.

Die Beschaffenheit ber Gebanten, welche wegen ber Ber-

ftreuungen am Tage nicht forgfältig genug bewacht werben, zeigt fich in ber Nachtrube. Wenn baber eine berartige Borfpiegelung eintritt, muß man fie nicht bem Schlafe gur Laft legen, sonbern ber Unachtsamkeit in ber vorausgegangenen Beit; man muß fie fur bas Rennzeichen einer im Inneren verborgenen Rrantheit halten, welche bie Stunde ber Racht nicht erft geboren, fonbern aus ber Berborgenheit in ben innerften Fafern ber Seele burch bie Erquidung bes Schlafes an bie Oberfläche bervorgezogen bat. Go bringt fie bie verborgene Fieberhite an ben Tag, bie wir, ben gangen Tag binburch mit ichablichen Bebanten uns nahrend, in uns gegefammelt haben, wie auch ber Stoff gu forperlichen Rrantbeiten gewöhnlich nicht zu ber Zeit fich sammelt, in welcher man biefelben auftauchen fieht, fonbern burch bie Unachtfamfeit früherer Zeiten zugezogen ift, in welchen man burch unvorsichtigen Benug ungefunder Speifen ichabliche und tobtliche Gafte in fich aufgenommen bat.

12. Die Reinheit bes Fleisches kann ohne bie Reinheit bes herzens nicht erreicht werben.

Gott, ber Schöpfer und Urheber bes Menschengeschlechtes, kannte vor Allen die Natur seines Werkes sowie die Urt und Weise seiner Verbesserung und war deshalb auf die Deilung jenes Gegenstandes bedacht, den er als die Hauptquelle der Krankbeit erkannte. "Wer immer", sagt er.<sup>1</sup>) "ein Weib anschaut, um sie zu begehren, bat im Perzen schon die Ehe mit ihr gebrochen." Indem der Heiland die vorwitigen Augen tadelte, hat er nicht so sehr sie angeslagt, als jenen in neren Sinn, der ihre Sehlraft mißbraucht. Denn das Derz ist trank und vom Pfeile der Wollust verwundet, das schaut, um Verdotenes zu begehren. Die Wohlthat des Sebens, die der Schöpfer dem Auge in rechter Weise ver-

<sup>1)</sup> Matth. 5, 28.

liehen, mißbraucht das Herz in feiner Berdorbenheit zur Ausführung böser Werke und wedt die in sich schlummernde Krankbeit der Wollust durch das Anschauen. Deshalb ergeht das heilsame Gebot an das Herz, aus dessen Berdorbenheit die gar schlimme Krankbeit bei dem verdortenen Blide hervorgeht. Denn nicht heißt es: "Mit aller Wachsamkeit bewahre deine Augen," die man gewiß zu allererst bewachen müßte, wenn aus ihnen die Wollust hervorginge und sie nicht der Seele nur den einsachen Dienst des Sebens leisteten, sondern es beißt: ") "Mit aller Wachsamkeit bewahre dein Perz!" Darum wird ihm das Heilmittel verdorden, weil es überall den Dienst der Augen mißbrauchen kann.

13. Gleich bei ihrer erften Regung muffen bie fleifchlichen Bebanten gurudgewiefen werben.

Wenn ber Teufel unfere Bebanten auf bas weibliche Befdlecht gelenkt bat, indem er in ichlauer Beife uns gunachft unfere Mutter. Schwefter. Bermanbten ober anbere fromme Berfonen por die Seele führt, fo muß es unfere porzugliche Sorge fein, biefe Bebanten aus bem Ginne gu ichlagen. Denn wenn wir uns langer bei folden Bebanten aufhalten, mochte burch bie einmal in ben Beift aufgenommene Borftellung von bem weiblichen Geschlechte ber Berführer alsbann ben Beift ju folden Berfonen, burch bie er bie ichablichen Gebanten einflößen tann, geschidt hindrangen und ibn jum Falle bringen. Defhalb muffen wir flete bes Gebotes eingebent fein:2) "Mit aller Bachfamteit bemabre bein Berg," und nach Bottes erftem Bebote emfig auf bas verberbliche Saupt ber Schlange, b. b. auf ben Unfang ber bofen Gebanten Acht baben, burch bie ber Teufel fich in unfere Seele einzuschleichen verfucht. Wenn namlich ber Ropf ber Schlange in Folge unferer Nachläßigkeit in unfer

<sup>1)</sup> Sprichw. 4, 23. - 2) Ebenb.

Berg eingebrungen ift, bann konnte leicht auch ihr übriger Leib b. i. Die Buftimmung gur bofen Luft bereinfallen. 3ft nämlich ber Ropf einmal bereingelaffen, fo wird er unfehlbar ben gefangenen Beift mit giftigem Biffe tobten. Bir muffen auch bie auf unferm Felbe auffproffenben Gunben, nämlich unfere fleifcblichen Gefinnungen und Gefühle am Morgen ihrer Geburt vernichten und bie Gobne Babylone, fo lange fie noch flein find, am Felfen Berfchmettern. 1) Benn fie nicht gleichsam in ihrer garten Rindheit getobtet merben. werben fie heranwachsen und mit größerer Starte fich gu unferm Berberben erheben ober ficher nicht ohne große Betrübniß und Anftrengung befiegt werben. Denn fo lang unfer Beift, ftart und mit Baffen geruftet, fein Saus bemacht 2) und bie Wintel feines Bergens mit ber Furcht Gottes verschließt, wird feine gange Babe, bie Erfolge feiner Unftrengungen und bie mabrend langer Beit erworbenen Tugenben in Frieden fein.3) Wenn aber ber Stärfere tommt und ihn befiegt, 4) b. h. ber Feind in Folge ber Ginwilliaung in die bofen Gebanken ihn überwindet, wird er ihm bie Baffen abnehmen, auf bie er fein Bertrauen fette, nämlich bie Erinnerung an die beiligen Schriften und die Furcht Bottes, und wird feine Ruffung vertheilen, indem er bie Berbienfte feiner Tugend unter Die entgegengefetten Safter Berffreut.

14. Wir follen nicht fo fehr einen Ruhmestranz ber Reuschheit zu flechten, als biefelbe wirklich an uns barzuftellen ftreben.

Da es nicht meine Aufgabe ift, einen Rubmestrang ber

<sup>1)</sup> Anspielung auf ben Racheruf Ifraels gegen Babylon in bem wahrscheinlich von Jeremias berfasten Pfalm 136 (B. 8 und 9): "Tochter Babylon, unselige! Bobt ihm, ber dir entgelten wird beinen Entgelt, ben du entgelten ließest und! Bobt ihm, ber sasset und hinschmettert beine Kleinen an den Fels!"

2) Luk. 11, 21. — 3) Ebend, B. 22. — 4) Ebend, B. 23 f.

Reuschbeit zu flechten, sondern über ihr Wesen und die Art und Weise, wie man sie erlangt und bewahrt, sowie über ihren Zweck nach den Überlieserungen der Bäter mich auszusprechen: so übergehe ich alle Lobsprücke, die über diese Tugend in die heiligen Schriften verwoben sind. Doch tann ich nicht jene Stelle des heiligen Apostels Baulus unerwähnt lassen, aus welcher erhellt, wie er sie allen Tugenden voranstellt, indem er sie im Briese an die Thessalonicher mit so edlen und erhabenen Worten empsiehlt.

15. Die Tugend ber Reinheit wird vom Apoftel in befonberem Sinne Beitigkeit genannt.

"Das ift ber Wille Gottes," fagt ber Apostel, 1) "eure Beiligung." Und um une nicht im Zweifel und Untlaren au laffen, mas er benn unter Beiligung verftanben wiffen wolle, ob Gerechtigfeit ober Liebe, ob Demuth ober Gebulb (benn burch alle bie Tugenben erlangt man nach bem Blauben Beiligung), fagt und bezeichnet er es beutlich, mas er eigentlich unter Beiligkeit verstebe. Das ift ber Wille Gottes, eure Beiligung: "baß ihr euch enthaltet," fahrt er fort, "von Unsucht, bag ein Jeber von euch miffe fein Befaß (feinen Leib) unbeflect und in Ehren zu erhalten, nicht in ber Lufte Trieb, wie bie Beiben, welche Gott nicht tennen." Sieb', mit welchen Lobfpruchen er bie Reufchheit ehrt: "Ehre bes Gefäßes" b. h. unferes Leibes und "Beiligung" nennt er fie! Ber bemnach umgefehrt in leibenschaftlicher Begierbe fich befindet, ift in Schmach und Unreinheit und manbelt ferne von ber Beiligkeit. Rurg barauf') führt er fie gum britten Male an und nennt fie wieber Beiligfeit: "Denn Bott bat une nicht berufen gur Unreinheit, fonbern gur Beiligfeit. Ber baber Dieg verachtet, verachtet nicht einen Menschen, fonbern Bott, ber auch seinen beiligen Beift in uns gegeben bat." Mit feinem Gebot verbinbet ber Apoftel

<sup>1)</sup> I. Theff. 4, 3. — 2) Ebenb. B. 7. Caffian.

eine unverletzliche Autorität, indem er sagt: "Wer Dieses verachtet," b. h. was ich eben von der Heiligkeit gesagt habe, "verachtet nicht einen Menschen," b. h. mich, der ich dieses Gebot gebe, "sondern Gott," der in mir redet: denn er hat seinem beiligen Geiste unser Herz zur Wohnung bestimmt. Du siehst also aus diesen einsachen und nackten Worten, mit welchen Lobsbrüchen der Apostel die Keuschheit gepriedn hat. Denn erstens setzt er in diese Tugend die Heiligkeit; zweistens sagt er, durch sie müsse das Gesäß unseres Leibes von Unreinheit besreit werden; drittens lehrt er (und das ist ihr größtes und vollsommenstes Lob und ihr seligster Lohn), das durch sie der heilige Geist seine Wohnung in unsern Herzen aufschlagen werde.

### 16. Ein anberes Zeugnif bes Apoftele über bie Beiligfeit.

Obwohl ich zum Ende dieses Buches eile, will ich boch zuvor noch ein anderes, diesem ähnliches Zeugniß des Apostels anführen. Im Briefe an die Hebräer 1) sagt er nämlich: "Strebet nach Frieden mit Allen und nach Heiligkeit, ohne welche Niemand Gott schauen wird." Auch bier spricht er offen aus, daß ohne Heiligkeit, unter welcher er gewöhnlich Reinheit des Leibes und der Seele versteht. Gott nimmer geschaut werden könne. Denn um denselben Sinn hineinzulegen, fügt er bei: "Reiner sei ein Unzüchtiger ober Unbeiliger wie Esau."

17. Die hoffnung auf einen erhabenen Lohn muß die Wachsamkeit für die Reuschbeit vermehren.

Je erhabener nun und himmlischer ber Lohn ber Reufchseit ift, mit um so beftigeren Nachstellungen wird fie von

<sup>1)</sup> Sebr. 12, 14.

ihren Feinden verfolgt. Defhalb muffen wir um so eifriger nicht nur der Enthaltsamkeit des Leibes, sondern auch der Berknirschung des Gerzens unter beharrlichem und indrünstigem Gebete uns besteiffen, damit der Feuerosen unseres Fleisches, den der König von Babylon (d. i. der Teusel) durch die Lockungen und Reizungen des Fleisches fortwährend anfacht, durch den Thau des beiligen Geistes, der in unsere Derzen herniedersteigt, ausgelöscht werde. 1)

18. Die Grunblage ber Reufchheit ift Demuth, Grunblage ber Biffenschaft aber Reufchbeit.

Wie man nach ber Lehre ber Bater bie Tugenb ber Reinheit nicht erlangen tann, wenn nicht gubor im Bergen bas Fundament ber Demuth gelegt ift, fo tann man nach ibrer Unficht auch nicht gur Quelle mabrer Wiffenschaft gelangen, fo lange bie Burgel bes Lafters ber Unreinheit in unferer Seele baftet. Man tonne mobl, fagen fie, Die Reufchbeit obne bie Gabe ber Wiffenschaft antreffen, unmoglich aber tonne man bie geiftige Wiffenschaft ohne bie Beiligfeit ber Reufcheit befiten. Denn es gibt verschietene Gaben. und nicht Allen wird biefelbe Gabe bes beiligen Beiftes mitgetheilt, fonbern eben jene, für welche man burch Gifer und Unftrengung fich murbig und tauglich erwiefen bat. Wohl befaßen endlich, wie man annehmen fann, alle Apoftel bie Tugend volltommener Reinheit; aber bie Babe ber Biffenfchaft in gang befondere reicher Fulle befaß nur Baulus; benn er hat fich ju berfelben burch ftrebfamen Gifer und Rleif porbereitet und befähigt.

19. Ausspruch bes beiligen Bafilius über feine Jungfräulichteit.

Befannt ift ber turge Ausspruch bes beiligen Bafiline.

<sup>1)</sup> Bergl. oben Buch 5 Rap. 14.

Bischofs von Casarea: "Ich erkenne kein Weib und bir boch keine jungfräuliche Seele." In solchem Grade setzte er die Keuschheit des Leibes nicht so sehr in die Enthaltung vom Weibe, als in die Reinheit des Herzens, welche die Heiligkeit des Leibes aus Gottesfurcht und aus Liebe zur Keuschheit für immer wahrhaft unversehrt bewahrt.

# 20. Boran man bie volltommene Reinheit bes Bergens ertennt.

Das muß als bie Bollenbung und volltommene Bewährung ber Reufcheit gelten, wenn uns mabrend ber Rube fein Reis ber Bolluft berührt und bie burch bie Gefete ber Natur bebingten Ausscheidungen unreiner Stoffe ohne unfer Wiffen vor fich geben. Derartige unfreiwillige Samener-giegungen ganglich und für immer zu befeitigen, geht zwar über bie Ratur hinaus; fie jedoch auf bas unvermeiblichste und feltenfte Dag zu befchranten, fo bag es Ginen nur alle zwei Monate anzuwandeln pflegt, verräth eine fehr bobe Tugend. Inbeffen möge Dieg nach meiner eigenen Erfahrung gefagt fein, nicht nach ber Meinung ber Bater, 1) welche auch Die erwähnte Beitbauer noch für turg halten; fonft tonnte man glauben, wenn ich fie in ber von ihnen überlieferten Weife hatte angeben wollen, ich hatte vielleicht für bie, welche in Folge ihrer Nachläßigkeit ober aus Mangel an Eifer von folder Reinigfeit noch wenig Erfahrung haben, gar Unmögliches nieberichreiben wollen.

### 21. Mittel gur Bewahrung bes Stanbes voll=

Diefen Zustand werben wir beständig fo beibehalten tonnen, ohne jemals das natürliche Maß noch die oben angegebene Zeit zu überschreiten, wenn wir von dem Gebanken.

<sup>1)</sup> Bergl. bie 22. Rollation.

befeelt find, daß Gott nicht nur unfere verborgenen Sandlungen, fondern auch alle unfere Gedanken bei Tag und bei Nacht sieht und weiß; wenn uns der lebendige Glaube durchbringt, daß wir für Alles, was in unferm Berzen vorgeht, gerade so, wie für unfere Handlungen und Worte, Rechenschaft geben muffen.

22. Wie weit wir es in ber Reinheit bes Leibes bringen können, und woran man ein ganz rein gewordenes Herz erkennen kann.

Dahin also mussen wir streben und so lange gegen bie Leibenschaften und Locungen bes Fleisches ankämpfen, bis dieser leibliche Borgang nur eine Forderung der Natur befriedigt, ohne auch die Lust zu wecken, und die überstüffigen Stoffe ohne die Empfindung irgend einer Lust, ohne Schaben und ohne für die Keuschbeit einen Kampf bervorzurusen, ausscheideidet. So lange übrigens der Beist im Schlase noch von Traumbiltern umgautelt wird, sann er erkennen, daß er noch nicht zur lauteren Bollsommenheit sündenloser Reinbeit gelangt ist.

23. Mittel gur fieten Bewahrung volltommener Reinbeit bes Leibes und ber Seele.

Damit nun solche Trugbilber im Schlafe fich bei uns nicht einzustellen vermögen, muß man stets gleichmäßiges und vernünftiges Fasten beobachten. Denn wer das Maß der Strenge überschreitet, ist auch das Maß der Abspannung zu siberschreiten genötigigt. Diese Ungleichmäßigkeit, in der er sich besindet, verdrängt ihn ohne Zweisel aus diesem ungetrübten Zustand der Aube. Bald fällt er zusammen vor allzu großer Leere, bald schwillt er an von allzu vielem Essen. Tritt nämlich eine Nenderung in unserm Essen ein, so zieht sie nothwendig auch eine Beränderung in unserer Reinheit nach sich. Ausserben muß man beständige Demuth und innere Geduld üben und sein Augenmert auf den Zorn

und die übrigen Leibenschaften gerichtet halten. Denn wo das Gift der Buth sitzt, dahin muß auch das Feuer der Bollust dringen. Bor Allem aber ist eine machsame Sorge während der Nacht nothwendig. Denn wie die Reinheit und Wachsamkeit dei Tage eine Vorbereitung auf die Reinheit bei Nacht ist, so verleihen im Boraus die Nachtwachen dem Herzen sowie der Wachsamkeit am Tage eine gar seste und starke Stütze.

### Siebentes Buch.

### Don dem Geifte der Sabsucht.

#### 1. Ginleitung.

Den britten Kampf haben wir gegen die Bhilargyrie zu bestehen, die wir Liebe zum Gelbe nennen können. Sie ist ein auswärtiger Feind und aufferhalb unserer Natur entbrennender Streit, der im Mönche lediglich seinen Ansang nimmt mit der Feigheit eines verdorbenen und hartnäckigen Sinnes und gewöhnlich mit einem schlechten und nur auf laue Gottesliebe gegründeten Ansang der Belehrung. Denn die Reize zu den übrigen Lastern sind der menschlichen Nature eingepflanzt, und wir scheinen sie als etwas Angedorenes in und zu haben; gewissermaßen mit unserm Fleische verwachsen und beinahe so alt wie wir selbst gehen sie der Unterscheidung zwischen Gutem und Bösem voraus. Und wenn sie auch den Menschen zuerst in Anspruch nehmen, werden sie doch durch lange Anstrengung besiegt.

#### 2. Berberblichteit ber Babfucht.

Beil biefe Krantheit erft fpater bereinbricht und von auffen an bie Seele berantritt, tann man fich um fo leichter

vor ihr hüten und fie zurudweisen. Allein wenn man fie nicht beachtet und einmal in bas herz eindringen läßt, so wird fie verderblicher als alle andern und ist äufferst schwer zu vertreiben. Denn fie wird zur Wurzel alles Böfen und erzeugt reichen Bünbstoff zu Sünden.

# 3. Ihrer Natur nach find bie Leibenfchaften uns nütlich.

Go feben wir jum Beispiel bie einfachen Regungen bes Fleisches nicht nur bei Anaben, in benen noch bie Unschuld ber Ertenntniß bes Guten und Bofen vorausgeht, fonbern auch an Rinbern und Säuglingen. Obwohl fie nicht einmal ben Anfang einer bofen Luft in fich tragen, zeigen fie boch, bağ bie Regungen bes Fleisches für fie jum natürlichen Reize ba find. Geben wir nicht ebenfalls ben Stachel wilben Bornes ichon im fleinen Anaben fich zeigen, und feben wir fie nicht, lange bevor fie bie Tugend ber Bebuld tennen, bei Beleibigungen erregt? Und fehlt ihnen auch bisweilen bie Rraft, fo boch nie ber Wille gur Rache, wenn ber Born fie bazu aufftachelt. Nicht fage ich Dieß, als wollte ich ber Natur bie Schulb von biefem Buftanbe geben, fonbern um au zeigen, bag biefe Regungen, bie in une auffteigen, theils Bu unferm Ruten in uns gelegt find, theils aber burch fundhafte Nachläßigkeit und bebachtfamen bofen Billen von auffen ber in uns einziehen. Denn bie oben ermabnten fleischlichen Regungen find zur Fortpflanzung bes Menschengefdlechte und gur Erwedung von Rachtommenfchaft von Gottes Borfebung in unfern Leib gelegt, nicht aber gur Berübung fcmäblicher Entehrungen und Chebruche, Die auch bas Unfeben bes Befetes verwirft. Und wenn wir etwas tiefer bliden, ift nicht auch ber Stachel bes Bornes uns recht zum Beile verlieben, bamit wir, gegen unfere Fehler und Brithumer von Born entbrannt, une vielmehr ber Tugend und frommen Uebungen befleiffen, Gott alle Liebe erweisen und Gebulb an unfern Brubern üben? Bir miffen auch, welchen Ruten bie Traurigfeit hat; und boch wird fie su den Sauptsünden gezählt, wenn sie fich in die entgegengesetze Stimmung umtehrt. Denn insofern sie sich nach der Furcht Gottes richtet, ift sie sehr nothwendig, sehr verderblich aber, wenn sie sich nach der Welt richtet; so lehrt der Apostel, wenn er sagt: "Die Traurigkeit, welche nach Gott ift, thut Buse, die das Seil sichert; aber die Traurigkeit der Welt bewirkt den Tod.")

4. Ohne Gott gu beleibigen, tonnen wir fagen, bag wir einige Fehler von Natur in une baben.

Wenn wir also fagen, baß biese Leibenschaften vom Schöpfer in uns gelegt sind, so erscheint dieser offenbar dann nicht die Schuld zu tragen, wenn wir dieselben mißbrauchen und er vorziehen, sie lieber in den Dienst der Sünde zu nehmen, wenn wir z. B. wegen fruchtlosen weltlichen Gewinnes, nicht aber behufs heilsamer Buße und Besserung und betrilben, oder wenn wir nicht zu unserm eigenen Rugen und selbst, sondern gegen Gottes Berbot unserm Bruden uns felbst, sondern gegen Gottes Berbot unserm werd wurd zu uns die Bebrauch bestimmte Eisen zur Ermordung Unschuldigen Mehrauchen, so sann er wohl nicht den Schöpfer die Stosses beschuldigen, wenn er von dem, was der Schöpfer zu des Lebens Bedürsnist und Bequemlichkeit versliehen hat, einen schölichen Gebrauch macht.

5. Bon ben Fehlern, welche, abgesehen von ben in unferer Natur liegenben Leibens schaften, burch unsere eigene Schulb verurfacht werben.

Doch behaupten wir, bag einige Fehler entsteben, ohne bag irgend eine von ber Natur gegebene Beranlaffung ihnen

<sup>1)</sup> II. Ror. 7, 10.

vorausgeht; vielmehr wurzeln bieselben lediglich in dem verdorbenen und bösen Billen, wie Neid und eben die Habsucht,
welche, ohne in unserer Naturanlage ihren Grund zu haben,
ihre Beranlassung von aussen erhalten. So leicht nun diese
zu verhüten und so bequem sie abzuwenden sint, so groß ist
das Unglück, das sie in einem ganz von ihnen in Besitz genommenen Geiste anrichten, weil sie bemselben kaum gestatten,
gesunde Heilmittel anzuwenden: mögen nun Diezenigen keine
schnelle Heilung verdienen, die sich von Dem überwinden
ließen, das sie unbeachtet gelassen und doch sehr leicht hätten
verweiden oder besiegen können, oder mögen Die, welche
einen schlechten Grund gelegt haben, nicht wirdig sein, das
Gebäude der Tugenden die zur Spitze der Bollkommenheit
emporzusühren.

# 6. Einmal aufgenommen, ift bie Rrantheit ber Sabfucht fcwer zu vertreiben.

Dehhalb erscheine Keinem biese Krantheit geringfügig und der Beachtung unwerth. Wenn sie auch leicht abgehalten werden kann, so läßt sie doch Jeden, den sie einmal in Besig genommen, kaum wieder zur Genesung gelangen. Sie ist nämlich ein Schlupfwinkel der Leidenschaften und die Wurzel aller Uebel und wird zum untilgbaren Bindstoffe der Gottlosseit. Denn der Apostel sagt: 1) "Die Burzel alles Bösen ist die Philarghrie, d. h. die Liebe zum Gelde."

### 7. Quellen und Folgen ber Sabfucht.

Sat biese Leibenschaft einmal von bem schlaffen und lauen Beifie Besitz genommen, so macht sie ihn zuerst nur um eine geringe Summe beforgt und stellt ihm etliche gar vernünftig scheinenbe Gründe vor, aus welchen er fich etwas

<sup>1)</sup> I. Timoth. 6, 10.

Belb gurudlegen ober erwerben burfe. Denn er flagt, baß bas im Rlofter ihm Bereichte nicht binreiche, und baf es bamit für einen gefunden und ftarten Rorper taum auszubalten fei. Bas fei gu thun, wenn eine Rrantheit auftauche und nicht etwas Gelb aufgehoben fei, um mahrend berfelben leben gu tonnen? Bas bas Rlofter reiche, fei gu gering, und es berriche eine große Nachläßigteit gegen bie Rranten. Wenn man nicht etwas Eigenthum habe, womit man ben Leib pflegen und beilen konne, muffe man elend fterben. Selbft bas Kleib, bas man erhalte, reiche nicht aus, wenn man nicht für Etwas geforgt habe, wovon man fich ein anberes anschaffen tonne. Endlich tonne man nicht an bemfelben Orte ober Rlofter bleiben, und wenn man fich nicht für Beggebrung und Ueberfahrtegelb geforgt habe, tonne man mit bem beften Willen nicht reifen, und eingeschränkt burch ben Mangel am Nothwendigften murbe man ftete ein beschwerliches und elenbes Leben zu ertragen haben und es nie ju Etwas bringen. In feiner Armuth und Entblößung tonne man nie ohne Bormurfe und Beschämung bon frembem Gute leben. - Und bat nun ber Monch feinen Geift von berartigen Bebanten umftriden laffen, fo überlegt er, wie er wenigftens einen Behner fich verschaffen tann. Dann fiebt er sich voll Beforgniß nach einer Arbeit um, an ber er ohne bes Abtes Wiffen arbeitet. Diefe vertauft er nun beimlich, und endlich im Befite ber gewünschten Dunge plagt er fich noch viel arger mit bem Bebanten, wie er fie verboppeln tonnte, noch im Zweifel, wohin er fie legen ober wem er fie anvertrauen foll. Dann qualt ibn noch mehr bie Gorge, was er mit ihr taufen und mit welchem Beschäfte er fie verboppeln tonne. Und ift ihm bas nach Wunsch gelungen, fo machft sein Beighunger nach Gold noch mehr und wird um fo heftiger gereist, je großer bie Summe ift, bie bor ibm liegt. Denn mit bem Unmachfen bes Belbes machft auch bie rafenbe Bier nach bemfelben. Schlieglich verfpricht er fich ein langes Leben, ein ungebeugtes Greifenalter und perschiebene lanamierige Rrantbeiten, bie er im Alter nicht ertragen fonne, wenn er nicht in ber Jugenb für eine größere

Belbfumme geforgt habe. Go geht bie ungludliche, von ben Binbungen ber Schlange umftridte Seele gu Grunbe, inbem fie ben fünbhaft gusammengerafften Befit mit noch nichtewürdigerer Sorge zu vermehren begehrt. Das verberbliche Feuer, beffen Flammen immer graufamer an ihr nagen, felbft erzeugend und von bem Bebanten an Bewinn gang einges nommen balt fie ihren Blid auf nichts Unberes gerichtet, ale mober fie Gelb gewinnen fonne, um vermittelft beefelben ber Bucht bes Rlofters möglichft balb zu entfliehen. Denn Glaube und Bertrauen merben ba über Bord geworfen, wo bie Boffnung auf ein Gelbftud aufleuchtet. Diefe Boffnung tagt ben Monch nicht vor Luge und Meineid, nicht vor Diebstahl und Treubruch, nicht por ber fündigen Buth bes Jahrornes gurudichaubern. Wenn er, von ber hoffnung auf Beminn verlodt, in eine Gunbe gefallen ift, fürchtet er nicht bas Daß ber Chrbarfeit und Demuth zu überschreiten. und in Allem wird ibm, wie Unbern ber Bauch, bas Gelb und bie hoffnung auf Bewinn jum Gott. Daber bat ber beilige Baulus, im Sinblid auf bas ichabliche Bift biefer Rrantheit, fie nicht nur die Burgel aller Uebel, fonbern auch Bögenbienft genannt, indem er fagt: "Und bie Babfucht, welche Götenbienft ift". Du fiehft alfo, ju welchem Berberben diese Buth allmählig anwächst, so baß fie sogar Ivololatrie ober Bötenbienft vom Apostel genannt wirb, weil fie Bottes Bilb und Gleichnig, bas ber Denich burch treuen Dienft gegen Gott unverfebrt in fich batte bemabren follen. migachtet und lieber in Golb geformte Gögenbilber als Gott lieben und bemabren will.

### 8. Die Sabsucht verhindert alle Tugenben.

Auf dieser abschüfsigen Bahn mit aller Schnelligkeit dem Schlechten zueisend ist der Pahssüchtige, ich will nicht sagen die Tugend, sondern nicht einmal den Schatten von Demuth, Liebe und Gehorsam zu bewahren bestrebt, sondern entrüstet sich bei jeder Gelegenheit, murrt und seufzt bei jeder Arbeit. Und sich über alle Scham hinwegsetzend flürzt er wie ein

halsstarriges, ungezügeltes Pferb in den Abgrund des Berberbens. Nicht zufrieden mit der täglichen Nahrung und gewöhnlichen Kleidung äuffert er sich in der Weise, als werberer Dieß nicht länger mehr ausbalten. Auch sagt er, Gott sei nicht bloß dort, und sein Geil sei nicht einzig an diesen Ort gebunden. Wenn er daher nicht bald sich anderswohin begebe, werde er, so klagt er seufzend und siöhnend, bald zu Frunde gehen.

# 9. Ein Mond, ber Gelb befitt, tann nicht im

Gin Monch, ber in ben Mungen, burch bie er fich gefcutt und gleichfam mit Flügeln verfeben mabnt, ein Reifegeld befitt und icon jum Fortziehen bereit ift, gibt auf alle Befehle eine tropige Antwort, gebahrt fich wie ein Fremter und Auswärtiger und vernachläßigt und verachtet Alles, mas er als ber Verbefferung bedürftig ertennt. Und obgleich er beimlich verborgenes Gelb befitt, beklagt er fich, baß nicht einmal Schube und Rleiber habe, und entruftet fich barüber, baß folche ihm ju faumig gereicht murben. Unb wenn einmal nach Anordnung bes Borftebers Ginem, ber offenbar gar Richts bat, etwas Derartiges früher gegeben wird, flammt bas Feuer bes Bornes noch mehr in ihm auf, und er mabnt fich wie einen Fremben verachtet, und nicht Billene, feine bande ju einer Arbeit zu bequemen, tabelt er Alles, beffen nothwendige Ausführung ber Ruten bes Rloftere erheischt. Dann fucht er forgfam Belegenheitenfich beleidigt und ergurnt ftellen gu tonnen, bamit es nicht ben Unschein habe, ale verlaffe er nur aus einer geringffigigen Beranlaffung bie flofterliche Bucht. Und obenbrein nicht zufrieben, allein auszuwandern, bamit man nicht glaube, als fei er aus eigener Schuld fahnenfluchtig geworben, fucht er unabläffig burch beimliche Ginflüfterungen möglichft Biele Bu perberben. Wenn auch schlechtes Wetter bie Ausführung einer Land= ober Geereife vereitelt, bort er, mabrent biefer gangen Zeit von Ungewißheit und Angst gequalt, boch nicht

auf, Überbruß zu fäen und zu weden, in bem Wahn, einzig burch ben fiblen Ruf bes Klosters sich über seinen Austritt tröffen und seinen Leichtsinn entschuldigen zu können.

10. Bon ben folimmen Folgen, welche bas Entlaufen aus bem Rlofter nach fich zieht.

Gleich einer Fackel brennt sein Geld ben Mönch immer mehr und läßt, einmal in seinen Besitz gelangt, ihn nimmermehr im Moster bleiben und unter ber Ordensregel leben. Wenn es ihn dann, gleich einem wilden Thiere, von der Heerde weggerissen und, fern von den Brüdern, ihn zur Beute gemacht, des Obdachs beraubt und dem Rachen der Raubthiere überliesert hat, zwingt es ihn, der es früher unter seiner Würde hielt, die leichten Arbeiten im Kloster zu verrichten, Tag und Nacht für Gelderwerb unermüdlich zu arbeiten. Dieses Geld erlaubt ihm weder das regelmäßige Gebet noch die Fasten noch die Nachtwachen zu beobachten, nicht läßt es ihn die Pflicht heilfamer Fürbitten erfüllen, wenn er nur die Buth seines Geizes killen und die täglichen Bedürsnisse befriedigen kann. Denn während er das Feuer ber Begierde durch stetes Erwerben zu ersticken wähnt, sacht er dasselbe nur immer mehr an.

11. Um bas Beld aufgubewahren, fucht man bie Wohnungen von Frauen auf.

Einige, die so in das jähe Berderben gefallen find, fturzen sich in unaushaltsamem Sturze in ben Tod. Nicht zufrieden, das Geld, das sie einst gehabt oder aus fündhaften Beweggründen zurückgelegt hatten, zu bestigen, suchen sie die Wohnungen von Frauen auf, welche das fündhaft Erworbene oder Zurückbehaltene ausbewahren sollen. In Folge davon tommen sie zu so gefährlichen und verberblichen Beschäftigungen, daß sie in die Tiefe der Hölle hinabrollen; und ans

statt bas Wort bes Apostels ') zu befolgen, man solle mit Nahrung und Aleidung sich begnügen, welcher Vorschrift auch bie klösterliche Genügsamkeit nachkommt, wollen sie reich werden und fallen so in die Versuchungen und Schlingen bes Teufels und in viele unnütze und schälliche Begierden, welche den Menschen in Untergang und Verderben stürzen.

# 12. Beifpiel eines lauen und in bie Schlingen bes Beiges vermidelten Monches.

Ich kenne Jemanben, ber sich selbst für einen Mönch bält und, was noch schlimmer ist, sich mit dem Besitze vollkommener Tugend schmeichelt. Bei seiner Aufnahme in's Kloster ermahnte ihn der Abt, nicht in Das zurückzusallen, dem er eben entsagt habe; besonders solle er sich von der Wurzel alles lebels, dem Geize, und den Schlingen der Welt frei halten. Und als ob er lieber von den srüheren Leibenschaften sich reinigen wolle, von denen ihn der Abt ieden Augenblick sehr heftig bedrängt sah, und als ob er aushöre nach den Göttern zu streben, die er vorher gar nicht dessessen der Besitz ihn aber stets gesangen halten und ihn ohne Zweisel an der Austilgung seiner Fehler hindern könnte, scheute er sich nicht, dem Abte mit trotziger Miene zu entgegnen: "Wenn du die Mittel hast, gar Biele zu ernähren, willst du mich hindern, sie ebenfalls zu bestigen?"

# 13. Die alteren Brüber find ben jungeren bei Ablegung ihrer Fehler bebilflich.

Das Borausgegangene aber erscheine Reinem überflüffig ober läftig. Denn wenn nicht vorher bie verschiebenen Arten von Bunben auseinanbergesetzt und die Ursachen und Quellen ber Krankheiten aufgesucht sind, kann man weber ben Kranken die paffenben Arzneien reichen, noch können die Gesunden

<sup>1)</sup> I. Timoth. 6, 8.

ihre Befundheit vollftanbig fcuten. Dieg und noch viel mehr bflegen bie Borfteber, Die ungablige Dal ben fall und Sturg verschiedener Monche erlebt haben, gur Belehrung ber Jungeren in Gefprachen bargulegen. Bieles bavon fanben wir bann in uns felbft wieber, und inbem es fo bie Borfleber barlegten und offenbarten, als wenn fie felbft von benfelben Leibenschaften geplagt murben, murben wir ohne Beschämung von ihnen geheilt; benn wir lernten fomobl bie Urfachen als auch bie Mittel gegen bie uns anfeindenben Fehler fcmeigend tennen, bie wir fonft aus Schen por ben Brubern verborgen ober verschwiegen hatten. Aber wenn bieß Buch etwa Solchen in bie banbe fallen follte, bie in Diefem Buntte weniger unterrichtet scheinen, fo foll M bie Unerfahrenen über Das belehren, mas nur Denen betannt fein burfte, welche mit Mube und Anstrengung ben Gipfel ber Bolltommenbeit zu erreichen ftreben.

#### 14. Bon ber breifachen Krantheit ber Babfucht.

Dreifach ift biefe Rrantheit, bie von allen Batern gleichmäßig verwünscht und verbammt wirb. Die eine ift jene, beren Berberben mir oben beschrieben, welche bie Ungludlichen täuscht und überredet, Golches gusammen gu scharren, mas fie nicht einmal früher befagen, ale fie noch in ber Welt lebten. Die zweite brangt ihre Opfer zu bem Bunfche. Dadjenige, bem fie im Anfange ihrer Betehrung entfagt batten, fpater wieber an fich zu gieben und wieber gu begehren. Die britte Rrantheit, bie man fich in Folge eines fchlimmen und funbhaften Anfanges feiner Betehrung gugezogen bat, und die mit ber Unvolltommenheit ihren Anfang nimmt, flößt Denen, welche fie einmal in Diefe Beifteserfchlaffung verfett hat, Furcht und Schreden vor ber Urmuth, fowie Migtrauen ein und läßt nicht gu, baß fich biefelben aller irbifchen Guter berauben. Diejenigen aber, welche Gelb und fonftige Gegenftanbe, benen fie burchaus batten entfagen muffen, behalten, lagt biefe Rrantheit nimmer-

mehr gur evangelischen Bollfommenbeit gelangen. Wie biefer breifache Fall gar schwer bestraft wurde, bavon finden wir auch Beifpiele in ber beiligen Schrift. Giegi, 1) ber Das erlangen wollte, mas er felbft vorher nicht befeffen, murbe nicht bloß ber Gabe ber Brophezie unmurbig erachtet, bie er wie burch erbliche Rachfolge von feinem Meifter hatte empfangen konnen, fonbern er murbe im Gegentheil auf bie Berfluchung bes beiligen Glifaus bin von unbeilbarem Musfate übergoffen. Jubas 2) aber, welcher bas Belb wieber an fich gieben wollte, bem er vorber, ale er Chrifto fich anfcbloß, entfagt batte, fiel nicht nur fo tief, bag er feinen Berrn verrieth und ber Burbe bes Apostolates perluftig ging, fondern verlor auch bie Gnabe, eines natürlichen Tobes au fterben, und beschloß fein Leben mit einem zweifachen Morbe. Ananias und Saphira 3) endlich, welche einen Theil pon ihrem früheren Befitthume gurudbebielten, bernahmen aus bes Apostels Munde ihr Tobesurtheil.

# 15. Unterfchieb gwifden einer ichlechten unb teiner Betehrung.

Es gibt Leute, welche trotz ihrer Behauptung, ber Welt entfagt zu haben, und trotz bes Aufgebens ihrer irbischen Schätze doch aus Mangel an Bertrauen wieder in Furcht gerathen. Ihnen wird im Deuteronomium d die mhstische Borschrift ertheilt: "Ift ein Munn furchtsam und verzagten Herzens, so ziehe er nicht in den Krieg; er gehe und kehre zurück in sein Haus, daß er nicht zaghaft mache die Gerzen Brüder, sowie er selbst von Furcht ergriffen ist." Was ist deutlicher als dieses Wort? Will nicht offenbar die heilige Schrift lieber, daß dieselben biesen Stand weder antreten noch den Namen desselben sich beilegen sollen, als daß sie durch übel angebrachte Ermahnungen und böses

<sup>1)</sup> IV. Non. 5, 20 ff. — 2) Matth. 26, 14. — 3) Apostelg. 5, 4 ff. — 4) Deuteron. 20, 8. Safian.

Beifpiel auch Andere von ber evangelischen Bolltommenbeit abrieben und burch Miftrauen und Schreden gaabaft machen? Es mirb ihnen baber befohlen, ben Krieg gu verlaffen und in ihre Beimath gurudgutehren, weil Reiner mit getheiltem Bergen bie Rampfe bes Berrn tampfen tann. "Denn ein boppelfinniger Mann ift unbeständig in allen feinen Begen:"1) und von ber Barabel im Evangelium2) ausgehend, bag Derjenige, welcher mit zehntaufend Mann beranzieht, mit Jenem, ber mit zwanzigtaufend beranrudt, fich nicht schlagen tann, mögen fie, wenn ber Feind auch noch fo weit entfernt ift, um Frieden bitten b. b. lieber gar feinen Anfang mit ber Beltentfagung machen, ale burch eine laue Bethätigung berfelben fich in noch größeres Unglud fturgen. "Denn beffer ift nicht geloben als geloben und nicht geben." 3) Schön aber wird von bem Einen gefagt, 4) er komme mit zehntaufend, und von bem Anbern, er tomme mit zwanzigtaufenb Mann. Denn größer ift bie Bahl ber uns angreifenben Gunben als bie Bahl ber fur une ftreitenben Tugenben. Diemand aber tann Gott bienen und bem Mammon, 5) und "wer immer feine Sand auf ben Pflug legt und binter fich schaut, ift nicht tauglich für bas Reich Gottes." 6)

16. Mit welchem fallden Zeugniß sich Jene zu beden suchen, die sich ihres Bermögens nicht entlebigen wollen.

Solche Leute nun wagen es, ihre ehemalige Habsucht bei irgend einer Veranlassung wieber in sich aufzunehmen und gar durch das Ansehen der heiligen Schrift zu stützen. Vermittelst einer durchaus fehlerhaften Auslegung sind sie bedacht, das Wort des Apostels, ja des Herrn zu fälschen und nach ihren Gelüsten zu entstellen. Denn nicht ihren Lebenswandel und ihre Einsicht richten sie nach der

<sup>1)</sup> Jaf. 1, 8. — 2) Luf. 14, 81. — 3) Preb. 5, 4. — 4) Luf. 14, 31. — 5) Matth. 6, 24. — 6) Luf. 9, 62.

beiligen Schrift, fonbern umgekehrt thun fie, wie es ihre Leibenschaft erforbert, ben Schriften Gewalt an und wollen, bag biefelben mit ibren Deinungen übereinstimmen, und behaupten, es fei geschrieben: 1) "Glüdfeliger ift es gu geben als zu nehmen." Durch biefe ganz gottlofe Auslegung glauben fie bas Wort bes herrn entfraftet zu haben, worin gefagt wird: "Wenn bu volltommen fein willft, fo gehe bin und vertaufe Alles, mas bu baft, und gib es ben Armen. und bu wirft einen Schat im himmel haben. Dann tomme, und folge mir nach !" 2) Gie glauben, wegen biefes vermeintlichen Beugniffes burften fie nicht allen ihren Reichthumern entfagen, ba fie ja fich felbft für glückfeliger halten, wenn fie, geftütt auf ihr früheres Bermögen, auch Unbern ihren Ueberfluß mittheilen. Und mahrend fie fich schämen. für Chriftus mit bem Apostel bie freiwillige Entfagung auf fich zu nehmen, wollen fie weber mit ber Arbeit ihrer Banbe noch mit ben fparlichen Mitteln bes Rlofters fich beanugen. Diefen bleibt nur übrig, entweder einzufeben, baß fie fich felbft getäuscht und feineswegs biefer Belt entfaat baben, ba fie ihre fruberen Reichthumer nicht aufgeben, ober. wenn fie ein Moncheleben in ber That und Wahrheit führen wollen, Alles auszutheilen und von sich zu werfen und, ohne Etwas von Dem, welchem fie entfagt haben, gurudzubehalten, fich mit bem Apostel ju rubmen in hunger und Durft, in Ralte und Entblößung.

# 17. Die Entfagung ber Apostel und ber erften Rirche.

Sätte nicht auch ber heilige Apostel, wenn er es als einen leichteren Weg zur Bolltommenheit erkannt hätte, von feinem früheren Bermögen leben können? er, ber nach seinem eigenen Zeugniffe auch in der Rangordnung dieser Welt teine geringe Stufe einnahm; versichert er ja doch, er sei

<sup>1)</sup> Apostelg. 20, 35. — 2) Matth. 19, 21.

von Geburt mit ber Burbe eines romifchen Burgers ausgezeichnet. 1) Doer hatten Jene, bie gu Jerufalem Meder und Baufer befagen, aber Mues vertauften und, ohne Etwas für fich gu behalten, ben Erlos bafür brachten und gu ben Füßen der Apostel legten, nicht ihre leiblichen Bedurfniffe aus ihren eigenen Mitteln beftreiten tonnen, wenn Dief nach bem Urtheil ber Apostel vollkommener und nach ihrem eigenen Ermeffen nütlicher gemefen mare? Aber allen Dingen entsagend wollten fie lieber von ihrer Arbeit ober bon bem Almofen ber Gemeinde leben. 3m Briefe an bie Römer, 2) wo ber beilige Apostel von ihren Gaben Schreibt und von ber Berpflichtung fpricht, Die er ihnen gegenüber auf fich gelaben, und wo er bie romischen Chriften auf eine geschickte Beife gu biefer Sammlung aufforbert, fagt er: "Best aber reife ich nach Jerusalem, um ben Beiligen gu bienen. Denn für gut haben erachtet Macedonien und Achaia eine Sammlung zu veranftalten für bie Armen ber Beiligen, Die in Jerufalem find. Gie erachteten es fur gut und find ihre Schuldner. Denn wenn ihres Beiftes theilhaftig geworben find bie Beiben (indem fie Chriften wurden gleich ben Jubendriften in Jerusalem), schulben fie (bie betehrten Beiden) auch, in bem Leiblich en ihnen zu dienen." Auch bei ben Korinthiern für sie Sorge tragend ermabnt er biefelben (bie Rorinthier), vor feiner Ankunft mit aller Sorgfalt eine Beifteuer aufzubringen, Die er gu ihrem Beften ihnen schicken ließ. "Was die Sammlung für die Beiligen betrifft," schreibt er, "wie ich es angeordnet habe bei ben Rirchen Galatiens, alfo machet es auch ihr! Je am erften Wochentage lege Jeber von euch bei fich gurud, aufsparenb. was ihm leicht ankommt, damit nicht, wenn ich komme, erft bann Sammlungen veranstaltet werben. Wenn ich aber anwefend bin, will ich Die, so ihr burch Briefe begutachten werbet, abschiden, um eure Liebesgaben zu überbringen nach Berufalem." Um fie zu noch reicherer Sammlung aufzu-

<sup>1)</sup> Apostelg. 22, 29. — 2) Röm. 15, 25—27.

muntern, fügt er bei: "Wenn es werth ift, bag ich felber gebe, werben fie mit mir geben," 1) b. b. wenn euere Sammlung fo ausfällt, baß fie es verbient, unter meinem Beleite überbracht ju werben. 3m Briefe an bie Galater 2) fagt er, obwohl er bas Predigtamt mit ben Aposteln theilte, fo fei er boch mit Betrus, Jatobus und Johannes übereinge= tommen, zwar die Bredigt unter ben Beiben gu übernehmen, jeboch bie Befummerniß und Sorge um bie Armen gu Jerufalem feineswege aufzugeben, Die, um Chrifti Willen Allem entfagend, freiwillige Armuth auf fich genommen batten. "Als Jatobus, Rephas und Johannes Die Bnabe Gottes faben," fagt er, "bie mir gegeben ift, reichten fie mir und tem Barnabas aus ber Berfammlung bie Sand (mit bem Bunfche). wir follten unter ben Beiben predigen, fie aber bei ber Befchneis bung ; nur follten wir ber Armen eingetent fein." Daß er biefen Auftrag mit ber größen Bemiffenhaftigfeit ausgeführt bat. bezeugt er felbst mit ben Borten: "Und ich war auch beforgt, gerate Diefes ju thun." Belche find nun gludfeliger, Jene, bie vor Rurgem aus ber Bahl ber Beiben fich fammelten und, nicht im Stanbe, fich gur evangelischen Bolltommenbeit gu erheben, noch an ihrem Gigenthume bangen. bei benen ber Apostel eine große Frucht zu ernten glaubte. wenn fie wenigstens von bem Bögendienfte, ber Unzucht und bem Genuffe bes Blutes und Erstickten fich enthielten und ben Glauben Chriffi mit ihren Reichthumern annahmen. ober Jene, welche, bem Bebote im Evangelium folgend tas Rrens bes Berrn taglich tragen und Richts von ihrem Eigenthum für fich behalten wollen? Und als ber felige Apostel. in Rerfer und Banben ichmachtent und burch bie Bedrangniß auf ber Reife gehindert, feine Belegenheit fand, feinen täglichen Lebensunterhalt, wie er es gewohnt mar, mit feinen Banben gu erwerben, ba hat er nach feiner Ausfage von ben aus Macebonien getommenen Brübern eine Unterftütung erhalten: benn er fcbreibt:3) "Denn was mir mangelte,

<sup>1)</sup> I. Ror. 16, 1 ff. — 2) Gal. 2, 9. — 3) II. Kor. 11, 9.

reichten mir die Brüder, die aus Macedonien gekommen waren." Und an die Philipper 1) berichtet er: "Ihr wiffet benn auch, Philipper, daß im Anfange der Berkündigung des Evangeliums, als ich von Macedonien wegreiste, keine Kirche mir eine Gabe mitgetheilt hat als ihr allein; benn auch nach Thefsalonich sandtet ihr mir ein und das andere Mal zu meinem Bedarf." — Werden nach ihrer Meinung, die sie in ihrem sanen berzen gebildet haben, auch Jene glücksliger sein als der Apostel, die ihm von ihrem Verwögen mitgetheilt haben? Niemand wird so wahnsinnig sein, Dieß behaupten zu wollen.

18. Wollen wir die Apostel nachahmen, fo bürfen wir nicht nach unsern Anschauungen leben, fondern müffen ihrem Beifpiele folgen.

Wollen wir also ber Borschrift bes Evangeliums nachsommen und uns erweisen als Nachahmer bes Apostels ber ganzen ersten Christenheit oder der Bäter, welche zu unsern Zeiten das Erbe ihrer Tugenden und Bollsommenbeiten angetreten haben, so dürsen wir nicht bei unseren beschränkten Ansichten steben bleiben und uns von diesem lauen und elenden Stande die evangelische Bollsommenheit versprechen; sondern wir müssen in ihre Fußtapfen treten und uns ganz besonders vor Selbsttäuschung hüten. So müssen wir uns ber klösterlichen Zucht und Ordnung besleissen, daß wir in Wahrbeit dieser Welt entsagen, daß wir uns nicht durch Mangel an Bertrauen verleiten lassen, Ewas von den Gütern zurüczubehalten, die wir verachtet haben, daß wir endlich unsern täglichen Lebensunterhalt nicht durch heimsliches Geld, sondern durch eigene Arbeit erwerben.

<sup>1)</sup> Phil. 4, 15.

#### 19. Ein Wort bes heiligen Bifchofs Bafilius gegen Shnkletikus.

Man erzählt sich ein Wort bes heiligen Basilius, Bischofs von Cäsarea, bas er an einen gewissen Synkletikus richtete, einen vor Laubeit ganz erstarrten Mann. Obwohl dieser behauptete, der Welt entsagt zu haben, behielt er doch Einiges von seinem Bermögen zurück; denn er wollte sich nicht von seiner Hände Arbeit nähren noch die wahre Demuth burch Entblößung durch Buswerke und Unterwerfung unter die Sahungen des Klosters erwerben. Allein der Bischof sprach zu ihm: "Den Senator hast du ausgezogen, den Mönch aber nicht angezogen."

#### 20. Es ift eine große Schmach, fich von ber Babfucht beberrichen gu laffen.

Wenn wir also die Geistestämpse rechtmäßig tämpfen wollen, müssen wir auch diesen verderblichen Feind aus unserem Herzen verdrängen. Je weniger tugendhaft es ift, ihn zu überwinden, um so schmählicher und schändlicher ist es, von ihm bestegt zu werden. Denn wird man don einem Mächtigen aus dem Felde geschlagen, so ist die Niederlage wohl schmerzlich, und der Berlust des Sieges bereitet Rummer; allein es fließt aus der Stärse des Feindes dem Bessegten ein gewisser Trost zu. Ist aber der Feind machtlos, und erfordert der Kampf keine besondere Krastanstrengung, so tritt zu dem Schmerze der Niederlage eine schimpfliche Beschämung und eine Schande, die den Bestegten mehr niederdrückt als der Berlust selbst.

### 21. Bon ber Uberwindung ber Sabfucht.

Der größte Sieg und beständige Triumph über bieses Laster besteht darin, daß der Mönch, so zu sagen, auch nicht mit der kleinsten Münze sein Gewissen bestecke. Denn es kann nicht ausbleiben, daß Derjenige, welcher, im Kleinen überwunden, einmal bie Burgel ber Begierbe in fein Berg aufgenommen bat, auch balb von dem Feuer größeren Berlangens entbrenne. Denn fo lange wird ber Rämpfer Chrifti fiegreich, frei und gegen jegliche Unfechtung ber Begierben ficher fein, folange nicht ber bofe Beift ben Samen ber Begierbe in fein Berg gefat bat. Bie man baber bei allen Gunben im Allgemeinen fich vor bem Ropfe ber Schlange huten muß, fo muß man befonbere bei biefem Fehler fich forgfältig vor ihm in Acht nehmen. Ift er einmal eingelaffen, fo nimmt er an Ausbehnung zu und gibt bem Feuer ber Begierbe immer mehr Rahrung. Darum muß man fich nicht bloß vor bem Besite bes Belbes in Acht nehmen, fonbern auch bas Berlangen barnach aus feinem Bergen ganglich verbannen. Man muß nämlich nicht fo febr bie Wirtung ber Sabfucht vermeiben, ale vielmehr bie Reigung ju berfelben mit ber Burgel ausreiffen. Denn Richts nütt es, tein Gelb zu befiten, wenn man boch ben Willen hat, foldes zu befiten.

# 22. Auch ohne Geld zu besitzen tann Einer für einen Geizhals gelten.

Es ist möglich, daß Einer, wenn er auch tein Gelb bestitt, bennoch nicht von der Krantbeit des Geizes frei ist und ihm das Gelübde der Armuth Nichts nützt, weil er die unordentliche Begierde nicht auszurotten vermochte. Ein Solcher erfreut sich wohl des Standes der Armuth, nicht aber der Tugend und des Berdienstes derselben; nicht ohne inneren Schmerz erträgt er die Bürde der Roth. Denn wie das Evangelium von Solchen redet, die, ohne den Leib besteckt zu haben, im herzen die Ehe gebrochen haben, edenso ist es möglich, daß Solche, welche in keiner Weise mit der Last des Gelves beladen sind, vermöge ihrer inneren Reigung demselben Urtheile wie die Habsüchtigen verfallen. Denn ihnen fehlte zum Besitz die Gelegenheit, nicht aber der Wille, der stets bei Gott mehr belohnt wird als die Nöthizgung. Deßhalb müssen wir dahin zielen, daß das Berdienst

unferer Müben nicht elend zu Grunde gehe. Denn beklassenswerth ist es, wenn man Armuth und Entblößung bis an's Ende ertragen, die daraus erwachsenden Früchte aber durch einen verkehrten Willen vereitelt und zu Grunde gerichtet hat.

#### 23. Das Beifpiel bes Jubas.

Billft ou bie unheilvollen und ichablichen Früchte tennen lernen, welche biefer Reim (ber habfüchtige Wille) gum Berberben Desjenigen bervorbringt, ber ibn in fich aufgenommen bat, und willft bu miffen, in welche Lafter ber verschiebenften Arten er fich verzweigt, fo ichque auf Jubas, ber unter bie Rabl ber Apostel gesetzt mar. Beil er nicht ben töbtlichen Roof biefer Schlange gertreten wollte, bat fie ibn mit ihrem Bifte getobtet. Rachbem fie ihn in bie Schlingen ber Sabgier verwidelt, bat fie ibn in ben Abgrund eines fo ruchlofen Berbrechens gefturgt, baß fie ibn bagu verleitete, ben Erlöfer ber Belt und ben Urheber bes Beiles ber Menfchbeit um breiffig Silberlinge gu vertaufen. Er mare gewiß nimmer au biefer fo verbrecherischen That bes Berrathes gefommen, wenn er nicht von ber Rrantheit ber Sabsucht angeftedt gemefen mare, und er batte nicht bie gottesrauberifche Schuld am Tobe bes Beren auf fich gelaben, wenn er nicht früher bie Bewohnheit gehabt hatte, bie ihm anvertraute Raffe zu blünbern.

# 24. Rur burd gangliche Entfagung tann bie Babfucht befiegt merben.

Dieß ist in ber That ein erschreckliches und schlagenbes Beispiel ber Thrannei ber Sabsucht, welche die einmal gefangene Seele keine Regel ber Wohlanständigkeit mehr besobachten, an keiner Bermehrung des Gewinnes Sättigung finden läßt. Denn das Ende dieser rasenden Gier erreicht man nicht durch Reichthümer, sondern durch gänzliche Entsagung. Wohl hätte nämlich Judas, dem die zur Bertheis

lung an bie Armen bestimmte Kasse anvertraut war, soviel erreichen können, daß er durch die Menge des Geldes seine Habgier hätte stillen und ihr ein Ziel seizen können; allein der Zündstoff der Begierde griff ob der Menge des Geldes so sehr um sich, daß er nicht mehr die Kasse beimlich bestehlen, sondern lieber den Herrn selbst verkaufen wollte. Denn diese rasende Begierde geht weit über alle Hausen von Schätzen binaus.

25. Der Tob bes Ananias, ber Saphira unb bes Jubas als Strafe für ihre Habsucht.

Durch bie oben genannten Beispiele belehrt begte auch ber Fürst ber Apostel bie Ueberzeugung, bag Der, welcher Etwas befitt, bie Bügel ber Regierung nicht führen tonne, und bag es folieglich nicht auf bie Große ber Summe, fonbern einzig auf die Tugend ber Gelbstentaufferung anfomme. Defibalb bestrafte er Angnias und Sabbirg, von benen oben schon die Rebe mar, mit bem Tode, weil fie Etwas von ihrem Bermögen gurudbehalten batten. Go erlitten Diefe ben Tob als Strafe für Die von ihrer Sabsucht eingegebene Lüge; Judas aber that ibn fich freiwillig an. gleichfam gur Guhne ber burch ben Berra'h bes Berrn auf fich gelabenen Schuld. Welcher Aehnlichkeit in ber Frevelthat und Strafe begegnen wir bier! Dort folgte auf Die Sabfucht ber Berrath, bier bie Täufdung. Dort wird bie Wahrheit verrathen, bier bie Gunbe ber Luge begangen. Erscheint auch die Wirtung beiber Thaten unabnlich, fo wird boch Beiten basfelbe Enbe gu Theil. Denn um ber Armuth Bu entgeben, begehrte Jener Das wieber an fich zu bringen. bem er entfagt hatte; um nicht arm zu werben, wagten Diefe, von ihrem Bermogen, bas fie entweber bem Apostel vertrauensvoll entgegen bringen ober gang unter bie Brüber batten vertheilen follen, Etwas gurudzubehalten. Und begbalb folgt auch in beiben Fällen Die Berurtheilung gum Tobe, weil beibe Berbrechen aus ber Burgel ber Sabsucht emporgefproßt find. Wenn baber über Diejenigen, bie nicht frembe Güter begehrten, fonbern bie eigenen zu schonen suchten und fie nicht erwerben, sondern nur behalten wolltenein so ftrenges Urtheil gefällt wurde: was soll man von Denen halten, die niemals besessenes Geld zusammenzuscharren begehren und, indem sie die Armuth vor den Menschen zur Schau tragen, bermöge ihrer habsüchtigen Gesinnung vor Gott als reich gelten?

# 26. Die Sabsucht befledt bie Seele mit einem geiftigen Aussate.

Gleich Giezi, ber ob bes Berlangens nach ben hinfälligen Gütern biefer Welt von ber Anstedung bes unreinen Aussfatzes befleckt wurde, erscheint auch am Geiste und Herzen ber habsüchtigen ein Aussatz. Jenes Ereigniß zeigt uns klar und beutlich, daß jede mit der Makel der habgier besleckte Seele von dem geistigen Aussatz der Sünden übergossen wird und als unrein vor Gott dem Fluche versfällt.

27. Die heilige Schrift belehrt ben Drbensmann, baß er Richts von bem einmal aufgegebenen Gute wieber an fich bringen barf.

Wenn du also aus Berlangen nach Bolltommenheit Alles verlassen haft und Christo gefolgt bist, der zu dir fpricht: 1) "Gehe hin, und verkause Alles, was du hast, und gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im himmel haben," und: "Dann komme und folge mir nach"; warum legst du dann die Hand auf den Bslug und schaust binter dich, so daß du, wie der Herr wiederum sagt, des himmelreiches unwürdig erachtet wirst? 2) Warum steigst du von dem Dache der evangelischen Bolltommenheit herab, um

<sup>1)</sup> Matth. 19, 21. — 2) Lut. 9, 62.

Etwas aus beinem Hause zu holen, 1) b. h. von Dem, was du ehemals verachtet hast? Stebest du auf dem Arbeitsfelbe der Tugenden, warum willst du dich wieder mit den Gütern der Welt umkleiden, deren du dich freiwillig beraubt hast? Wenn dir aber die Armuth zuvorgekommen ist, so daß du Nichts zu verlassen battest, so darfst du noch viel weniger erstreben, was du vorher nicht besessen enhieltest du durch die Güte des Derrn eine solche Borbereitung, damit du um so freier ihm entgegen eilen solltest, da dich keine Schlingen des Geldes hinderten. Jedoch lasse Reiner den Muth sinken, wenn er auch hierin arm ist. Denn es gibt Niemanden, der nicht Etwas zu verlassen habe. Allen Gütern der Welt hat nur Der entfagt, der auch die Reigung zum Besitze derselben mit der Wurzel ausgerottet hat.

# 28. Nur burch Selbstentäufferung ift ber Sieg über bie Habsucht möglich.

Darin besteht also ber vollkommene Sieg über bie Sabsucht, daß wir auch nicht einen Funken von Berlangen nach irgend einem noch so geringfügigen Gegenstande in unserem Berzen dulben. Denn es steht fest, daß wir nicht mehr im Stande sein werden, ihn auszulöschen, wenn wir einen noch so kleinen Stoff dieses Füntleins in uns nähren.

### 29. Worin die freiwillige flöfterliche Armuth bestehe.

Diese Tugend unverletzt zu bewahren werben wir nur bann im Stande sein, wenn wir während unseres Aufenthaltes im Rloster mit Nahrung und Kleidung uns zufrieden geben.

<sup>1)</sup> Lut. 17, 31.

30. Beilmittel gegen bie Krantheit ber Babfucht.

Behalten mir bas Urtheil über Ananias und Saphira im Gebachtnif und icheuen wir uns, Etwas von Dem gu behalten, auf mas mir freiwillig gu verzichten gelobt haben. Fürchten wir auch bas Beifpiel bes Giegi, ber megen Berfündigung burch Beig mit emigem Ausfate beftraft wirb. und buten wir une, Etwas von unferem ehemaligen Befitthum wieber an une gu bringen. Betrachten wir auch bas anfängliche Berbienft bes Jubas und fürchten wir fein Enbe, um mit allen Rraften es zu vermeiben, Etwas von bem Gelbe wieber gu nehmen, bas wir einmal von uns ge. morfen baben. Aber mehr als alles Diefes follte bie Betrachtung unferer unftaten und ichwachen Matur une antreiben, barauf Acht zu haben, bag nicht ber Tag bes Berrn wie ein Dieb in ber Racht uns überrafche 1) und unfer Bewiffen auch nur mit einem einzigen Obolen beflect finde; benn ein folder wurde alle Früchte unferer Weltentfagung werthlos machen und fchuld fein, bag nach bem Musspruche bes herrn auch an uns bas Wort ergeht, welches im Evangelium 2) zu bem Reichen gesprochen murbe: "Du Thor, biefe Nacht wird man beine Seele von bir forbern. Bas bu aber gefammelt haft, weffen wird es fein?" Dhne an ben morgigen Tag ju benten, wollen wir und niemals von ber flöfterlichen Bucht logreiffen.

31. Nur wer im Rlofter ausharrt, tann bie habfucht befiegen.

Niemals ohne Zweifel wird es uns vergönnt fein, Dieß zu erfüllen, felbst nicht einmal nach ber klösterlichen Regel

<sup>1)</sup> I. Theff. 5, 2. - 2) Luf. 12, 20.

3u leben, wenn nicht zuvor die Tugend der Geduld, welche aus keiner anderen Quelle als aus der Demuth entspringt, in uns einen festen Grund gelegt hat. Denn jene weiß keine Aufregungen zu verursachen, die se weiß die ihr verursachten großmüthig zu ertragen.

### Achtes Buch.

#### Von dem Geifte des Bornes.

#### 1. Ginleitung.

Im vierten Kampfe müffen wir das töbtliche Gift bes Jornes aus den Winkeln unserer Seele gründlich entsernen. Denn wenn dieser in unserem Herzen wohnt und das Auge mit schädlicher Finsterniß blendet, tönnen wir weder ein richtiges und klares Urtheil erlangen, noch den Blick einer guten Betrachtung, noch die Reise des Rathes besitzen, noch des Lebens theilhastig werden, noch an der Gerechtigkeit sessibalten, noch auch das geistige und wahrhaftige Licht in uns ausnehmen. "Denn getrübt ist vor Jorn mein Auge," sagt der Pfalmist. I Auch der Weisbeit können wir nicht theilhastig werden, obwohl man uns allgemein für weise zu halten scheint; benn "der Jorn ruht im Busen der Thörichten." Under auch nicht einmal das Leben der Unsterbslichseit werden wir erlangen können, wie weise wir auch nach dem Begriffe der Menschen zu gelten scheinen; benn "ber

<sup>1)</sup> Pf. 6, 8. - 2) Preb. 7, 10.

Born richtet auch die Klugen zu Grunde." 1) Auch die Bügel der Gerechtigkeit werden wir nicht mit durchdringendem Artheile zu lenken im Stande sein, möge man uns auch allgemein für vollkommen und heilig halten; denn "des Mannes Born vollkringt nicht Gottes Gerechtigkeit". 2) Selbst die Würde der Ehrbarkeit, die auch den Leuten dieser Welt eigen zu sein pflegt, werden wir nimmer besitzen können, mögen wir auch vermöge des Privilegiums unserer Gedurt für ebel und ehrbar gelten; denn "ein jähzorniger Mann ist ehrlos." 3) Auch die Reise des Rathes werden wir in keiner Hinstigt uns anzueignen wissen, wie ernst und hochgelehrt wir auch scheinen mögen; denn "ein zorniger Mann handelt ohne Rath." 4) Aber wir werden auch weder von schädlichen Leibenschaften unbehelligt noch von Sünden frei sein können, wenn wir auch gar keine Beunrubigungen von Andern zu erleiden haben; denn "ein ungestümer Mann erzeugt Zünkereien, und ein zorniger rust Sünde hervor." 5)

2. Bon ber Behauptung: ber Born, mit bem man Sünbern zürne, sei nicht fünbhaft, ba man auch von Gott sage, baß er zürne.

Ich hörte, wie Einige biese ber Seele so verderbliche Krankheit in der Weise zu entschuldigen versuchten, daß sie dieselbe durch eine sehr ruchlose Deutung der heiligen Schrift abzuschwächen bestissen waren. Sie sagten nämlich, es sei nicht sündhaft, gegen sehlende Brüder zu zürnen, da man ja auch von Gott aussage, er wüthe und zürne gegen Jene, die ihn mit oder ohne ihr Wissen verachten, wie an jener Stelle: ) "Und es entbrannte der Herr in Zorn gegen sein Volk," oder wenn der Prophet") betet: "O Herr, nicht in

<sup>1)</sup> Sprichw. 15, 4 nach ber Septnag. — 2) Jak. 1, 20. — 3) Sprichw. 11, 17 nach ber Septnag. — 4) Ebenb. 14 nach ber Septnag. — 5) Ebenb. Kap. 15 und 29 nach ber Septnag. — 6) Ps. 105, 43. — 7) Ebenb. 6, 1.

beinem Grimme strase mich, und nicht in beinem Zorne zuchtige mich!" Aber sie sehen nicht ein, baß, während sie ben Menschen die Möglichkeit des verderblichen Fehlers einräumen wollen, sie der Unermeslichkeit Gottes, der Quelle aller Reinheit, die Schmach einer fleischlichen Leidenschaft beimischen.

3. Bon ben Brabitaten, bie Gott nach menfchlichem Sprachgebrauch beigelegt werben.

Benn man biefe Ausfagen von Gott im fleischlichen. groben und buchfläblichen Ginne nehmen muß, fo fcblaft also auch Gott, wenn es 1) heißt: "Erhebe bich; warum fchläfft tu, o herr?" und wenn an einer anbern Stelle ") gefagt wirb: "Sieh', er ichlummert nicht, er ichläft nicht, ber Ifrael butet." Und er fteht und fitt, wenn er3) fagt: "Der himmel ift mein Thron, bie Erbe aber ber Schemel meiner Fuge;" und boch "mißt er ben himmel mit feiner Sand und umfcblieft bie Erbe mit feiner boblen Sand." 1) Und er wird vom Beine beraufcht, wenn es heißt:5) "Und es ermachte wie ein Schlafenber ber Berr, wie ein Belb. trunten vom Wein," er, "ber allein Unfterblichfeit befitt und in unzugänglichem Lichte wohnt." 6) 3ch übergebe bas Richtwiffen und Bergeffen, bas wir an verschiebenen Stellen ber beiligen Schrift oft von ihm ausgefagt finben, ferner Die Beftalt ber Glieber, Die gleichsam von einem Menschen mit torperlicher Form und Busammenfetzung bergenommen ift, nämlich von ben Saaren, bem Saupte, ber Rafe, ben Augen, bem Untlige, von ben Sanden und Armen und Fingern, bem Schoofe und ben Fugen. Wenn wir Dieg alles in bem gewöhnlichen buchftablichen Sinne nehmen wollten, mußte man - was auszusprechen ein Frevel ift

<sup>1)</sup> Bf. 34, 23. — 2) Ebend. 120, 8. — 3) Ff. 66, 1. — 4) Ebend. 40, 12. — 5) Bf. 77, 65. — 6) I. Timoth. 6, 16. Cassian.

und uns ferne liegt — meinen, Gott fei aus Gliebern und einer forberlichen Beftalt gufammengefest.

4. Was von ben menfchlichen Gliebern und Affetten gu halten fei, die Gott, bem Unwanbelbaren und Rörperlofen, nach ber Schrift beigelegt werden.

Wie man alfo Dieg ohne ruchlofen Gottesraub nicht im buchftablichen Ginne von Dem verfteben tann, ber als unfichtbar, unaussprechlich, unbegreiflich, unschätbar, einfach und nicht zusammengesett burch bie unfehlbare Stimme ber beiligen Schrift bezeichnet wirb, fo fann man feiner unmanbelbaren Natur auch nicht einmal bie Aufregung bes Bornes und Grimmes ohne entfetliche Gotteelafterung beilegen. Denn unter einer berartigen Bezeichnung von Bliebern miffen wir Gottes unendliche Wirtfamteit und unermegliche Berte verfteben, Die wir uns vermittelft biefes gebrauchlichen Musbrudes "Glieber" aufzufaffen vermögen. Go follen wir 2. B. unter "Mund" feine Ginfprechungen berfteben, Die er in bie verborgenen Ginne ber Geele gnabig einftromen läßt. Auch follen wir hieraus ertennen, baß er gu unfern Batern und ben Bropheten gerebet hat. In ben "Augen" ift bie Unermeglichkeit feines Blides ausgesprochen, mit bem er Alles burchschaut und ertennt, sowie bie Wahrheit, baß ibm Richts verborgen bleibt von Dem, mas jett ober fünftig von uns gethan ober gedacht wirb. Das Wort "Banbe" läßt uns feine Borfebung und Wirtfamteit ertennen, bermoge berer er Schöpfer und Lenter ber Welt ift. Much ber Mrm ift ein Beichen feiner Macht und Regierung, mit ber er Mles erhalt, leitet und regiert. Und um vom Ubrigen gu fcmeigen, auf mas Unberes beutet bas weiffe Sauptbaar bin als auf die lange Dauer und bas Alter ber Gottheit. fraft welcher er ohne Unfang und vor allen Beiten ift und alle Rreaturen überdauert? Wenn wir alfo auch vom Borne und Brimme Gottes lefen, fo muffen wir das nicht andquποπαθικώς, b. h. nicht nach ber Riebrigkeit menfchlicher Leibenschaft, sonbern Gottes würdig verfteben, bem jebe Leibenschaft fremb ift. Durch biefe Bezeichnung konnen wir ihn als Richter und Beftrafer alles Bofen, bas in ber Welt geschieht, tennen lernen, und follen wir burch biefe Borte bie Furcht por biefem furchtbaren Bergelter unferer Werte in uns erweden und uns icheuen, Etwas gegen feinen Willen gu begeben. Denn bie menschliche Ratur fürchtet jene Berfonen, bie fie entruftet weiß und gu beleibigen fürchtet, wie bei manchen febr billigen Richtern Diejenigen. welche von ben Bemiffenebiffen einer Schuld geplagt werben. ibren rachenben Born zu fürchten pflegen: nicht als ob biefer Born in ber Seele ber gerechten Richter als Leibenschaft fich fante, fonbern weil fie in ihrer Seele eine Bemutheflimmung empfinden, wie fie aus ber Furcht vor ber Sandhabung ber Gefete, vor bem Berhore und bem Urtheile bervorgeben muß. Wird bas Urtheil auch mit einer noch fo großen Sanftmuth und Milbe gesprochen, fo wird es boch von Jenen, bie mit vollem Rechte bestraft werben, ale ein Muefluß heftigen Brimmes und graufamen Bornes empfunben. Es ware ju weitläufig und nicht bem 3mede bee borliegenden Bertes entfprechend, wollten wir uns über Alles verbreiten, mas in menschlicher und figurlicher Ausbrucksweise in ber beiligen Schrift von Gott ausgefagt ift. Für jest moge es genügen. Das berührt ju haben, mas bie Gunde bes Bornes angeht, bamit Reiner aus Unwiffenheit eine Beranlaffung zu Krantheit und ewigem Tobe baber nehme. wo man Beiligfeit und Unfterblichfeit bee Lebens und beilfame Beilmittel fucht.

#### 5. Belde Berfohnlichkeit bem Donde giemt.

Der Mönch, welcher nach Bolltommenheit firebt und ben Kampf bes Geistes rechtmäßig tämpfen will, muß frei fein von jeglicher Sünde bes Zornes und Grimmes und beherzigen, was das Gefäß der Auserwählung (der beilige Baulus) ihm befiehlt. "Jeder Zorn," fagt er, 1) "und Groß,

<sup>1)</sup> Ephef. 4, 31.

jebe Zänkerei und Lästerung sei ferne von euch sammt jeglicher Bosheit." Wenn er sagt: "Jeder Zorn sei fern von euch," so nimmt er gar keinen davon aus, der uns gleichsam nothwendig oder nühlich wäre. Einen sehlenden Bruder soll er nöthigenfalls in der Weise zu heilen bestrebt sein, daß, während er einem vielleicht an einem leichten Fieder Leidenden die Arznei zu reichen bemübt ist, er selbst sich durch Zorn nicht in die schlimme Krankbeit der Blindbeit stürze. Denn wer eines Anderen Bunde beilen will, muß von jeder schwerzlichen Krankbeit frei und gesund sein, damit nicht das Wort des Evangeliums ihn treffe: "Arzt, beise dich selbst!" und er wohl den Splitter in seines Bruders Ange, nicht aber den Balten in seinem eigenen Auge sehe. » Oder wird Derjenige wohl ten Splitter aus seines Bruders Ange ziehen können, der den Balten des Zornes im eigenen Auge trägt?

## 6. Bon ber ungerechten und gerechten Erregung bes Bornes.

Jebe Erregung bes Zornes, ans welcher Ursache immer sie auswallen möge, blendet die Augen des Herzens, legt auf die Schärfe des Gesichtes den verderblichen Balken einer gar schweren Krantheit und benimmt ihr den Blick auf die Sonne der Gerechtigkeit. Es ist gleichgiltig, ob Blatten von Gold oder von Blei oder einem sonstigen Metalle auf die Augen gelegt werden. Der Werth der Metalle macht keinen Unterschied in der Blindbeit der Augen. In und selbst freilich leistet der Zorn und einen recht guten und geeigneten Dienst; und nur zu diesem Dienste zugelassen ist er heilsam und nütlich. Dieser besteht darin, daß wir gegen die ausschweisenden Regungen unseres Herzens voll Entrüstung knirschen und über Das, was wir vor den Menschen zu thun oder zu reden uns schämen, und was sich deßhalb in

<sup>1)</sup> Lut. 4, 23. — 2) Matth. 7, 3.

bie Winkel unserer Bruft verkrochen hat, entruffet find, fürchtend und zitternd vor der Gegenwart der Engel und Gottes selbst, der überall hindringt und Alles durchschaut, vor beffen Auge keine Geheimniffe unsers Gewiffens verborgen bleiben können.

## 7. Einziger Fall ber Nothwenbigfeit und Beil-

Wenn wir gerabe barüber erregt werben, bag wir von Born gegen einen Bruber angewandelt werden, so ftogen wir gang gewiß in diesem unsern Borne die Einflüsterungen jenes Bornes von uns und gonnen ihm feine verberblichen Schlupfwintel im Innern unferes Bergens. Auf biefe Beife Bu gurnen lehrt uns auch ber Brophet (David), ber ben Born in bem Dage aus feinem Befühle verbrangt batte, baß er nicht einmal feinen eigenen und noch bazu von Gott in feine Banbe gegebenen Feinden Bergeltung angebeiben laffen wollte, indem er 1) fpricht: "Burnet, boch fündiget nicht!". Als er nämlich Baffer aus ber Cifterne von Bethlebem gewünscht hatte und es ihm von tapferen Mannern mitten burch bie Schaaren ber Feinde gebracht worben mar, goß er es fofort gur Erbe. Go gegen bie wolluftige Leiben-Schaft feiner Begierbe gurnend erflicte er Diefelbe, brachte bas Baffer Gott bar und erfüllte nicht bas Berlangen feiner Luft, indem er fprach: "Der Berr fei mir gnäbig, baß ich Das nicht thue. Sollte ich bas Blut ber Männer trinten, bie bingeben auf bie Befahr ihres Lebens?" Ferner als Semei 2) gegen ben König David, fo pag er es borte, por feinem gangen Befolge Steine und Fluchworte fcbleuberte und Abifai, Sarvia's Sohn, ber Beerführer, Die Befdimpfung bes Königs burch jenes Mannes Enthauptung rachen wollte, ergriff ben frommen Konig eine beilige Entruftung gegen beffen graufamen Borfchlag, und magvolle Demuth

<sup>1)</sup> Pf. 4, 5. — 2) II. Kön. Rap. 19.

mit Gebuld wie Strenge mit unwandelbarer Sanftmuth verbindend rief er aus: "Was habe ich mit euch zu schaffen, Sarvia's Söhne? — Lasset ihn, er mag lästern; denn der Herr hieß ihn den David lästern. Und wer ist, der wage zu fragen, warum er Dieß gethan? Sieh', mein Sohn, der leiblich von mir abstammt, krebt mir nach dem Leben, wie viel mehr nun ein Sohn des Jemini? Lasset ihn, daß er lästere nach des Berrn Gebeiß; vielleicht sieht an der Herr meine Bedrängniß und gibt mir Gutes für diese heutige Lästerung."

#### 8. Bon bem Borne gegen une felbft.

Wir follen alfo zu unferm Beile gurnen, und gwar gegen uns felbit und bie an une berantretenben bofen Ginflufterungen; babei follen wir nicht fünbigen, b. b. biefe Einflüfterungen ju feiner fündhaften Wirtung gelangen laffen. Eben biefen Sinn ertlart auch ber folgenbe Bere 1) noch beutlicher: "Was ihr in euren Bergen fprechet, bereuet auf euren Lagerstätten," b. b. mas ihr immer in euren Bergen burch ploplich fich heranbrangenbe verführerifche Unreizungen benten moget, verbranget burch weifen Rath allen garm und alle Bermirrung bes Bornes, ale laget ihr auf einem Rubebette, und beffert biefe bofen Bebanten gründlich burch eine recht beilsame Berknirschung. Endlich beruft fich ber beilige Apostel auf biesen Bers, indem II ben Worten: "Burnet, boch funbiget nicht," jene beifugt: "Die Sonne gebe nicht unter über eurem Borne, noch gebet Raum bem Teufel!"2) Wenn es fündhaft ift, bag über unferm Borne Die Sonne ber Berechtigkeit untergebe, und wir burch unfern Born fofort bem Teufel Raum in unferm Bergen geben. wie fann er weiter oben une gurnen beiffen, indem er fpricht: "Burnet, boch fündigt nicht"? Sagt er bamit nicht offenbar: "Seib ergurnt auf eure Sunden und euren Born, bamit

<sup>1)</sup> Pf. 4, 6. — 2) Ephef. 4, 26 f.

nicht in Folge euerer Nachsicht gegen bieselbe bie Sonne ber Gerechtigkeit, Christus, für euren burch Jorn verdunkelten Geist unterzugehen anfange und, wenn sie scheibet, ihr bem Teufel Raum in euren Herzen gebet"?

## 9. Welche Sonne foll nicht über unferem Borne untergeben?

Bon biefer Sonne fpricht Gott offenbar an bem Bropheten 1) mit ben Borten: "Denen aber, bie meinen Ramen fürchten, wird bie Sonne ber Gerechtigteit aufgeben und Beilung an ihren Flügeln." Bon ihr beißt es ferner, baß fie ben Gunbern und falfchen Bropheten und Denen, welche gurnen, untergebe mitten am Tage, indem ber Prophet ") fagt: "Unter geht ihnen bie Sonne am Mittage." Bang gewiß foll in übertragenem Sinne ber Berftanb, b. i. ber vous ober bie Bernunft, welche bazu bestimmt ift, alle Bebanten und Entichließungen bes Bergens zu erleuchten, und beghalb mit Recht Same genannt wirb, nicht erloschen. Denn fonft murbe nach ihrem Untergange bie Finfterniß ber Leibenschaft mit ihrem Urheber, bem Teufel, alle Ginne unferes Bergens in Befit nehmen, und wir, von ber Finfterniß bes Bornes umfangen, murben, wie in finfterer Racht, nicht miffen, mas mir thun follen. In biefem Sinne lebt bas genannte Wort bes Apostels in ben Regeln ber Bater fort. Diefen Ginn haben wir etwas weitläufig bargelegt, weil wonnothen mar, ju miffen, mas Diejenigen von bem Borne bielten, Die ibm nicht einen Augenblid ben Gintritt in ihr Berg geftatten; bebergigen fie ja boch in feinem gangen Umfang bas Wort bes Evangeliums: 3) "Wer feinem Bruber zurnt, wird bes Gerichtes schulbig sein." Wenn man übrigens bis Sonnenuntergang zurnen durfte, so würden gewiß eber bie funbhaften Leibenschaften ben Ingrimm und bie Regung bes racheburftigen Bornes bis jur Sattigung

<sup>1)</sup> Malach. 4, 2. — 2) Amos 8, 9. — 3) Matth. 5, 22.

ftillen, als bie bie Sonne fich ju bem Orte ihres Unter- ganges neigt.

10. Bon Jenen, beren Zorn nicht einmal ber Sonnenuntergang ein Ziel fett.

Bas foll ich aber von Jenen fagen (nicht ohne meine Beschämung spreche ich es aus), beren Unverföhnlichkeit nicht einmal ber Untergang biefer Sonne eine Grenze fest, fon= bern welche diefelbe von Tag zu Tag mehr ausbehnen; bie Jenen gegenüber, gegen bie fie aufgebracht maren, ben alten Groll bewahren; die mohl mit bem Munde verfichern, fie feien nicht gereist, in ber That und Wahrheit aber fich als febr heftig ergurnt erweifen? Denn fie reben biefelben weber mit geziemenben Borten an, noch fprechen fie gu ibnen mit ber gewöhnlichen Freundlichkeit, und glauben barin am meiften zu fehlen, baß fie nicht Rache nehmen fur bie ihnen verurfachte Erregung. Weil sie ihre Rache aber offen gu zeigen und auszuüben weber magen noch vermögen, verwenten fie bas Gift des Bornes zu ihrem eigenen Berberben, tochen es schweigend in ihrem Bergen und verzehren es ftill bei fich felbft. Die Bitterfeit ber Betrübnig verjagen fie nicht fofort burd bie Rraft bes Beiftes, sonbern laffen biefelbe von Tag ju Tag fich abschwächen, um fie schlieblich je nach Zeit und Umftänden zu milbern.

11. Werfeinen Zorn verbirgt und verdedt, fündigt dadurch nicht weniger, als wenn er ihn offen zeigte.

Wie es scheint, ist bas für einen Jeben bas Ziel seiner Wünsche und glaubt Jeder seinem Ingrimm und seiner Mißstimmung reichlich genug gethan zu haben, wenn er Das, was in seinen Kräften steht und der Zorn ihm einziet, ganz ausgeführt habe. Allein Dasselbe gilt auch von Jenen, die nicht aus Berlangen nach Bersthnung, sondern wegen Unvermögens, sich zu rächen, die Regungen ihres

Bornes zurüchalten. Denn sie können Denen, auf die sie erzürnt sind, Nichts mehr anthun, ausser daß sie gar nicht mehr mit der gewohnten Freundlichkeit mit ihnen reden. Der müßte man nur bei dem Bollzug einer Handlung den Jorn mößigen und nicht vielmehr ihn aus den geheimen Winkeln seiner Brust verbannen? Denn blendet uns die Finsterniß des Zornes, so können wir nicht das Licht weisen Rathes noch das der Wissenschaft in uns aufnehmen, und wohnt in uns der Geist des Zornes, so können wir nimmer ein Tempel des heiligen Geistes sein. Der im Herzen versborgene Grimm beleidigt zwar nicht unsere Mitmenschen, aber er schließt ebenso, als wenn er sich auch nach aussenzeigte, das bell leuchtende Licht des heiligen Geistes aus.

## 12. Man barf ben Born nicht einen Augenblick lang begen.

Wie follte ferner ber herr bulben, bag wir ben Born nur einen Augenblick behalten, ba er uns ja nicht einmal bie Darbringung bes geiftigen Opfers bes Gebetes geftattet. wenn wir finden, daß Einer gegen ben Undern irgend einen Groll begt? Denn er fpricht:1) "Wenn bu beine Gabe jum Altare bringft und bort bich erinnerft, bag bein Bruder Etwas gegen bich bat, fo laffe beine Babe am Altare, und gebe bin, und verfobne bich erft mit beinem Bruber, und bann tomme und bringe beine Gabe bar!" Bie follte es uns alfo gestattet fein, ich will nicht fagen bis jum Berlaufe mehrerer Tage, fonbern nur bis zum Sonnenuntergang gegen unfere Brüber eine Migftimmung zu begen? Konnen wir ja nur bann Gott unfere Bebete barbringen, wenn gar Niemand Etwas gegen uns bat, und mabnt uns auch ber Apostel: 2) "Betet obne Unterlag!" und: 3) "Un jedem Drte erhebt bie reinen Banbe fonber Born und Zweifelhaftigfeit!" Es bleibt alfo nur noch übrig, entweber nie gu beten, wenn

<sup>1)</sup> Matth. 5, 23. — 2) Theff. 5, 17. — 3) I. Timoth. 2, 8.

wir ein solches Gift in unserm Berzen behalten wollen, und somit zu fündigen gegen dieses Gebot des Apostels und des Evangeliums, das uns befiehlt, unaufhörlich und überall zu beten; oder in unserer Selbstäuschung ein Gebet gegen sein Gebot zu verrichten, wodurch wir, wie unser Gewissen uns fagt, dem herrn nicht ein Gebet, sondern im Geist der Auflehnung ihm eine Schmach entgegenbringen.

#### 13. Bon ber brüberlichen Berföhnung.

Beil wir gewöhnlich bie von uns verletten und betrübten Bruber verachten ober wenigstene mit ber Bebaubtung, fie feien nicht burch unfere Schuld beleidigt worben, verächtlich über fie hinmegfeben, beghalb will ber Seelengrat, ber alles Berborgene tennt, bie Beranlaffungen jum Borne mit ber Burgel aus unferm Bergen reiffen. Er gebietet uns, wenn wir beleidigt worden find, nicht nur zu verzeihen und uns mit unferm Bruber zu verfohnen, ohne ferner bes Unrechtes und ber Beleidigungen gegen une ju gebenten, fonbern auch wenn wir wiffen, bag fie, mit Recht ober Unrecht, Etwas gegen une baben, follen mir nach feinem Bebote unfere Sabe gurudlaffen, b. b. einhalten mit unferm Gebete und Benn gubor gu ihrer Berfohnung bie Sand gu reichen eilen. Wenn fo bes Brubers Beilung vorher ftattgefunden bat, bann follen wir bas reine Opfer unferes Gebetes barbringen. Denn nicht findet Gott, ber gemeinfame Berr Aller, Gefallen an unferm Dienste, wenn er wegen bes berrichenben Unfriedens Das, mas er bei bem Ginen empfängt, bei bem Anbern verliert. Mag nämlich Schaben nehmen, wer ba will, fo erleibet Der ftets einen Berluft, ber auf gleiche Beife aller seiner Diener Beil erwartet und verlangt. Und wenn beghalb ein Bruber Etwas gegen uns hat, fo wird unfer Bebet ebenfo unwirtfam fein, als wenn wir in bem bor Born gleichfam fcwellenben Beifte bie Bitterfeit bes Unwillens gegen ibn bewahren.

### 14. Auch ber alte Bund verbietet ben Born in ber That wie ben im Gebanten.

Doch wozu bleiben wir noch länger bei ben Borschriften bes Evangeliums und ber Apostel steben, da auch der alte Bund, der minder strenge Anforderungen zu stellen scheint, Ebendasselbe mit den Worten verbietet: \(^2\) "Hasse nicht beinen Bruder in deinem Herzen", und wiederum: \(^3\)) "Sei nicht einsgedent der Beleidigungen deiner Mitbürger," und ferner: \(^3\)) "Die Wege Derer, die das Andenken einer Beleidigung bewahren, führen zum Tode"? Du siehst, daß auch hier die Sünde nicht nur im Werke, sondern auch in den gebeimen Gedanken freng verboten wird, da der Haß und nicht nur die Bergeltung der Beleidigung, sondern auch schon der Gedanke daran mit der Wurzel aus dem Herzen gerissen werden soll.

#### 15. Tabel Derer, melde bie Urfachen ihrer Ungebuld auf Andere werfen.

Wenn wir, die der Stolz und die Ungeduld zuweilen überwanden, unsere unordentlichen und regellosen Sitten bessern wollen, so sehnen wir uns unter Klagen in die Einsamkeit, als ob wir daselbst, wo uns Niemand reizt, sosort die Tugend der Geduld finden würden. Auch entschuldigen wir unsere Unachtsamkeit mit der Behauptung, daß die Ursachen unserer Aufregung nicht an unserer Ungeduld, sondern an der Berschuldung der Brüder lägen. Während wir so den Grund unserer Berirrung auf Andere ablenken, werden wir nie zum Ziele der Geduld und Vollsommenheit gelangen können.

<sup>1)</sup> III. Mos. 19, 17. — 2) Ebenb. B. 18. — 3) Sprichm. 12, 28 nach ber Septuag.

16. Die Rube unseres Bergens barf nicht in bem Billen eines Anberen, sonbern nur in unserer Gewalt liegen.

Unfere ganze Besserung und innere Rube bürsen wir nicht auf den Willen eines Anderen bauen wollen, der durchs aus nicht unserer Macht unterworsen ist, sondern sie muß vielmehr in unserer eigenen Gemüthsverfassung ihren Bestand haben. Daß wir daber nicht zürnen, soll nicht das Verdienst fremder Bollsommenheit, sondern eigener Tugend sein, die nicht durch fremde Geduld, sondern durch eigene Langmuth errungen wird.

#### 17. In welcher Abficht foll ber Monch bie Ginöbe auffuchen?

Fernerbin muffen bie volltommenen und von jeder Gunde gereinigten Monche in bie Ginfamteit manbern, und haben fie im Umgang mit ben Brübern ihre Fehler gründlich befeitigt, fo muffen fie bie Ginfamfeit ermablen. Aber gu biefem Borbaben foll fie nicht ber Bunfch bestimmen, einen Bufluchtsort für ihren Rleinmuth gu haben, fonbern bie Mussicht, bort einen erhabenen Blid in die Betrachtung göttlicher Dinge thun ju fonnen, ber nur ben Bollfommenen und zwar nur in ber Ginfamkeit möglich ift. Denn alle Fehler, Die wir ungeheilt in Die Ginobe mitbringen, merben wir in une verborgen, nicht aber getilgt fühlen. Wie namlich die Emfamileit ben Monchen mit gebefferten Sitten Die reinfte Kontemplation zu erschließen und ten lauterften Blid in Die Wiffenschaft ber beiligen Beheimniffe gu eröffnen weiß, fo pflegt fie Die Fehler berjenigen, welche weniger gebeffert find, nicht nur zu behalten, fondern zu vergrößern und zu vervielfachen. Go lange wird immer Einer in feinen Mugen gebulbig und bemuthig fein, ale er in feines Denfchen Befellschaft tommt. Doch wird er bald gu feiner früheren Natur gurudfehren, wenn bie Belegenheit gu irgend einer Erregung fich einstellt. Es tauchen bann fofort bie in ibm verborgenen Febler empor, und gleich ungezügelten Pferden durch längere Muße genährt stürzen sie noch hipiger und wilder zum Berderben des eigenen Wagenlenkers um die Wette aus ihren Schranken bervor. Denn sind die Fehler vorher nicht ganz abgelegt, so werden sie in uns nur noch wilder, wenn der Berkehr und Umgang mit Menschen aufbört. Ja felbst den Schatten der Geduld, den wir im Berkehr mit den Brüdern mit Rücksicht auf die ihnen geschührende Ehrfurcht und aus Furcht vor öffentlicher Beschämung in unserer Einbildung zu besitzen glaubten, versieren wir durch die Unthätigkeit, welche uns nur in eine falsche Sicherheit einschläfert.

18. Ungedulbig und zornig find oft auch Diejenigen, welche nicht von Andern dazu veranlaßt werben.

Sollten nicht alle Arten giftiger Schlangen und fonftiger wilten Thiere, wenn fie in ber Ginobe und ihren Lagerflätten fich aufhalten, unschäblich fein? Und boch tann man fie begwegen nicht unschädlich nennen, weil fie Reinem ichaben. Das liegt nicht an ber guten Befinnung, fonbern an ber Einfamteit, Die fie bagu nothigt : benn finben fie Belegenbeit, Jemanden gu verleten, fo zeigen fie bas in ihrem Innern verborgene Bift und bethätigen ihre wilde Sinnegart. -Und beghalb ift es für bie nach Bolltommenheit Strebenben nicht genug, gegen einen Menschen nicht gu gurnen. 3ch erinnere mich nämlich aus ber Beit, wo ich in ber Ginfamfeit lebte, daß damals gegen bie Schreibfeber, beren Dide ober Dunne mir miffiel, gegen bas Meffer, wenn es bie gu Schneibenben Begenftanbe megen ber ftumpfen Schneibe gu langfam fchnitt, gegen ben Reuerstein, wenn einmal ber Feuerfunte gu langfam aufleuchtete und mir Gile gur Lefung hatten, eine folche Regung bes Unwillens mich anwandelte, baß ich nicht anbers als burch Bermunschungen gegen bie unempfindlichen Stoffe ober gar gegen ten Teufel ber Mufregung meines Beiftes ihre Starte benehmen und Luft machen konnte. Deswegen wird der Bollommenheit, soll sie vernünftig sein, die Abwesenheit der Menschen, gegen die der Jorn sich regen könnte, nicht sonderlich nützen. Denn hat man sich nicht vorder die Geduld angeeignet, so kann auch gegen stumme Wesen und geringsägige Segenkände die zornige Stimmung ebenkals zum Ausbrucke gelangen, die in unserm Innern herrscht und uns weder eine ausdausernde Kube noch die Freiheit von den übrigen Sünden gönnt; wir müßten denn etwa wähnen, darin für unsere leidenschaftlichen Erregungen einen Gewinn oder ein Geilmittel zu sinden, daß auf unsere Berwünschungen und Jornausbrüche die leblosen und stummen Dinge keine Antwort gäben und den Ungestüm unseres Herzens keineswegs so reizten, daß die Jornesgluth noch höhere Flammen schlage.

#### 19. Wie man nach bem Evangelium ben Zorn ausrotten foll.

Wollen wir baher ben Sipfel jenes göttlichen Lohnes erreichen, von bem et beißt:1) "Selig, bie reinen Bergens find, benn fie werben Gott fchauen," fo muß biefe Leibenfcaft nicht nur aus unfern Sandlungen gleichsam berausgeschnitten, sondern auch aus bem innerften Grunde unferer Seele mit ber Burgel ausgerottet merben. Denn es wird von nicht allgu großem Ruten fein, Die Borneswuth im Reben zu gahmen und fie nicht gur That gelangen gu laffen, wenn Gott, bem bie Bebeimniffe bes Bergens nicht verborgen find, fie tief in unferer Bruft geborgen fiebt. Auch bas Evangelium befiehlt, lieber bie Burgel auszureiffen als bie Frucht, bie ohne Zweifel nach Entfernung bes Nabrungeftoffes nicht weiter fortwachfen wirb. Und fo wird ber Beiff allzeit in jeglicher Bebuld und Beiligkeit verharren können, wenn biefe Leibenschaft nicht von ber Oberfläche ber Werte und Sanblungen, fonbern aus bem gebeimen Be-

<sup>1)</sup> Matth. 5, 8.

mache ber Gebanken verbrangt ift. Und bamit beghalb tein Morb verübt werben moge, wird Born und Sag verbannt, ohne welche bas Berbrechen bes Morbes unmöglich ift. Denn "wer seinem Bruder gurnt, ift bes Gerichtes schuldig," 2) und "wer seinen Bruder bagt, ift ein Mörder;" 2) und zwar ift er es baburch, baß er im Bergen ben Untergang Deffen wünscht, beffen Blut er mit eigener Sand ober einer Baffe nach menschlicher Wahrnebmung nicht vergoffen bat, beffen Mörter er aber ift vermöge ber Befinnung bes Bornes und nach bem Ausspruche bes herrn, ber nicht nur nach ber Wirtung ber That, fondern auch nach bem Beluften bes Willens und Berlangens Jebem Lohn ober Strafe geben wird; benn er fpricht felbst burch ben Bropbeten:3) "3ch aber tomme ob ihrer Worte und Bedanten, um gu fammeln alle Bolter und Bungen;" und ber Apoftel ) fagt: "Die Bedanken werben fich gegenseitig anklagen ober (auch) losfprechen am Tage, ba Gott richten wird bas Berborgene ber Menfchen."

20. Muß man in ber Stelle bes Evangeliums: "Ber feinem Bruber gurnt z." ben Bufat "ohne Grunb" beibehalten?

Inbessen muß man wissen, daß in der Stelle: "Ber seinem Bruder gürnet "ohne Grund", wird des Gerichtes schuldig sein," wie sie sich in einigen Exemplaren findet, die Borte "ohne Grund" überslässig sind. Denn sie sind von Einigen hinzugesetzt worden, die durchaus nicht die Ansicht theilten, man muffe den Zorn für eine gerechte Sache aufgeben, da überhaupt Keiner, möge er auch ganz und gar ohne vernünftige Ursache erregt sein, behaupte, daß er ohne Grund zurne. Es hat deßbalb den Anschein, als sei der Zusat

<sup>1)</sup> Watth. 5, 22. — 2) I. Joh. 3, 15. — 3) If. 66, 18. — 4) Röm. 2, 15.

von Denen gemacht, welche die vorliegende Stelle der heiligen Schrift nicht verstanden, die darauf binzielt, den Zündstoff des Zornes ganz und gar zu vertilgen und gar keine Beranlaffung zum Groll mehr zu behalten, damit, während man uns mit Grund zürnen hieße, auch die Gelegenheit, ohne Grund zu zürnen, bei uns keinen Eingang finde. Denn der Zweck der Gebuld ist nicht ein gerechtes Zürnen, sondern ein vollfändiges Nichtzürnen. Wohl weiß ich, daß Einige das "ohne Grund" so auslegen, daß Derjenige ohne Grund zürne, ber in seinem Zorne seine Nache nicht stillen kann; doch ist es vorzuziehen, an unserer Erklärung sestzubalten, wie auch in vielen neueren Eremplaren und in allen älteren geschrieben steht.

#### 21. Mittel gur Ausrottung bes Bornes.

Der rechtmäßig ftreitente Rämpfer Chrifti muß bie Regungen bes Bornes mit ber Burgel ausreiffen. Gine volltommene Arznei für biefe Rrantheit wird tarin befteben, daß wir festhalten an bem Blauben, nimmer, weber ans gerechten noch ungerechten Gründen, gurnen gu burfen; wiffen wir ja toch, bag mir bas Licht ber Beisheit und die Festigteit bes rechten Ratbes, felbit unfere ehrenhafte Gefinnung und bas Dag ber Berechtigfeit fofort verlieren werben, wenn bas Sauptlicht unferes Bergens burch bie Finfterniß bes Bornes verbuntelt ift. Gin ferneres Beilmittel ift ber Be-Dante, bag bie Reinheit unferer Geele balb getrübt merben muß und biefelbe nicht mehr ein Tempel bes beiligen Beiftes werten fann, wenn ber Beift bes Bornes in uns wohnt. Das britte Beilmittel ift bas Bewußtsein, bag wir im Borne unfere Bebete vor Gott nicht ausgießen burfen. Salten wir une vor Allem bie Ungewißbeit bes menschlichen Schickfale vor Augen und erweden wir täglich ben Glauben, baß wir unfern Leib verlaffen werben und uns Richts bie enthaltsame Reuschheit, Richts die Bergichtleiftung auf alle Güter, Nichts die Berachtung des Reichthums, Nichts die Beschwerden des Fastens und der Nachtwachen nüten werden, wenn uns ganz allein wegen des Zornes" und Haffes vom Richter der Welt die ewigen Strafen angedroht find!



### Neuntes Buch.

#### bon dem Geifte der Betrübniß.

#### 1. Einleitung.

3m fünften Rampfe muffen wir bie Stacheln ber nagenben Betrübnig abftumpfen. Wenn nämlich biefe Bemutheflimmung bier und ba burch einzelne Angriffe und burch unfichere und mannigfaltige Bufalle Belegenheit gefunden bat, von unferm Beifte Befit zu nehmen, fo verschließt fie uns jeden Augenblich jeglichen Ginblich in Die Betrachtung göttlicher Dinge, verbrangt bie Seele aus jeglichem Buftanbe ber Reinheit, schwächt fie ganglich und brudt fie barnieber. Sie gestattet nicht, baß bas Gebet bie Geele mit ber gewohnten inneren Beiterkeit erfülle, fie lagt nicht bas Beilmittel frommer Lefung anwenden, buldet nicht, bag ber Orbensmann ruhig und mild gegen feine Mitbruder auftritt, und macht ibn bei allen pflichtschuldigen Arbeiten und religiöfen Ubungen ungebulbig und murrifch. Gie vereitelt jeben beilfamen Rath, untergrabt bie innere Standhaftigfeit und macht ben Beift gleichsam mabnfinnig und trunten. bricht ihn und flürzt ihn in fträfliche Berzweiflung.

### 2. Die Rrantheit ber Betrübnig muß man mit Borficht beilen.

Wollen wir baher die verschiedenen Kämpfe des geistigen Streites rechtmäßig austämpfen, so müssen wir mit nicht geringerer Bedachtsamkeit auch diese Krankheit zu beilen suchen. "Denn wie der Rost dem Kleide und der Burm dem Holze, also schadet die Traurigkeit dem Gerzen bes Mannes." Decht anschaulich und eigenthümlich bat hiermit der heilige Geist die Macht dieses schädlichen und vers derblichen Fehlers geschildert.

## 3. Bergleichung einer bon ben Bilfen ber Traurigfeit angenagten Geele.

Ein von ben Motten angefreffenes Rleib ift Richts mehr und tann anftanbiger Beife im Berfebre mit Menichen nicht mehr getragen werden. Ebenfo verbient ein von 2Burmern burchfurchtes bola nicht mehr jum Schmude eines nur mittelmäßigen Gebäubes, fonbern nur gur Rahrung bes Reuers bestimmt zu merben. Go wird alfo auch bie Seele. welche bon ben überaus gefräßigen Biffen ber Betrübniß gernagt wirb, ju jenem hobepriefterlichen Rleibe Dichte taugen, meldes bas vom Simmel berabtraufelnte Galbol bes beiligen Beiftes, nachbem es Marone Bart gefalbt, in feinen Saum aufnimmt, wie ber beilige Prophet David ") weiffagt: "Bie Salbol auf bem Saupte, bas hernieberfließt auf ben Bart Marone, bas berniederfließt auf ben Saum feines Rleibee." Aber eine folche Seele wird auch Richts taugen gum Bau und gur Zierbe jenes geiftigen Tempels, beffen Fundamente jener weife Baumeifter, ber beilige Baulus gelegt bat, inbem er fpricht: "Ihr feid Tempel Bottes, und ber beilige Beift wohnt in euch." 3) Die Beschaffenheit bes Golges aber befcbreibt bie Braut im boben Liebe: "Unfer Getäfel." faat

<sup>1)</sup> Sprichw. 25, 20. — 2) Pf. 132, 2. — 3) I. Kor. 3, 16.

sie, "find Chpressen, bas Gebälf unseres Hauses Cedern." Pund bestalb werden zum Tempel Gottes solche Holzarten gewählt, welche wohlriechend und unverweslich sind, und welche weber dem Berderbnis des Alters noch dem Zahn der Würmer anheimfallen können.

#### 4. Bon ber Quelle ber Betrübniß.

Zuweisen pflegt die Betrübniß aus der vorausgehenden Sünde des Jornes zu folgen oder aus der Begierde nach einem verfehlten Gewinne zu entstehen, wenn man sich in der Hossinung, die man sich auf diese und jene Dinge gemacht hatte, getäuscht sieht. Zuweisen aber werden wir, ohne daß solche Ursachen vordanden sind, durch die wir uns in dieses Berderden zu stürzen veranlaßt würden, durch Anreizung des schlauen bösen Feindes plötzlich von einem solchen Kummer befallen, daß wir nicht einmal die Ankunft unserer liebsten Freunde und nächsten Berwandten nit der gewohnten Freundslichtet entgegennehmen können und Alles, was sie in einer angewessenehmen können und Alles, was sie in einer stüffig balten. Ja nicht einmal einer freundlichen Antwort würdigen wir sie: so sehr nimmt die Galle der Bitterkeit alle Wintel unseres Gerzens ein.

5. Richt frembe, fonbern unfere Schulb ruft bie unorbentlichen Regungen in uns bervor.

hieraus geht ganz beutlich bervor, daß die Stacheln ber Leidenschaften nicht immer durch fremde Schuld fich in uns regen, sondern vielmehr durch unsere. Denn wir tragen selbst in uns die Ursache und den Samen der Sünden, der, befeuchtet von dem Regen der Bersuchungen, sosort emporsproßt und Früchte zur Reise bringt.

<sup>1)</sup> Hohest. 1, 16.

6. Niemand geht burch plötlichen, fonbern burch wiederholten Fall in bie Günden gu Grunde.

Niemals wird Einer, ber burch eines Anberen Schuld gereizt wird, zum Sündigen gedrängt, wenn er ben Stoff zum Sündigen nicht im eigenen Derzen aufbewahrt. Und es darf sich dann Jemand nicht für plöplich gefangen halten, wenn er durch den Anblid eines schönen Weibes in den Abgrund ber schändlichen Wollust gefallen ist, sondern bedenken, daß vielmehr die im Innern versteckten und verborgenen Krankbeiten nur bei Gelegenheit des Anblides damals an die Oberfläche getreten sind.

7. Zur Erlangung ber Bolltommenheit muß man nicht ben Umgang mit ben Brübern meiben, sonbern stets bie Gebulb üben.

Somobl aus bem angeführten Grunde als auch begmegen, weil nicht in Andern, sondern in und felbft bie Burgeln und Urfachen ber Beleidigungen vorhanden find. bat ber Schöpfer aller Dinge, ber fein Befchöpf beffer als Alle zu beilen weiß, nicht befohlen, bie Befellschaft ber Mitbrüber zu verlaffen, noch Diejenigen, Die fich von uns verlett ober bon benen wir uns beleidigt glauben, qu meiben, fonbern gu befanftigen. Denn er weiß, bag man Die innere Bolltommenbeit nicht burch Trennung pon ben Menschen, sonbern burch bie Tugend ber Bebuld erlangt. Bie nämlich biefe Tugend, einmal in unferm feften Befit, uns auch im Frieden mit Jenen zu erhalten vermag, bie ben Frieden baffen, fo bringt ber Mangel berfelben uns auch mit Denen, welche uns an Bolltommenbeit überragen, fortmahrend in Streit. Denn nie werben im Umgange mit Menschen bie Beranlaffungen gu ben Erregungen fehlen, um berentwillen wir Diejenigen zu verlaffen eilen, mit benen wir aufammenleben. Deghalb entgeben wir nicht ben Urfachen ber Betrübnis, wenn wir uns von ihnen trennen, fonbern wir anbern fie nur.

8. Bei guten Sitten tann man fich mit Jebermann vertragen.

Daher müssen wir bafür sorgen, daß wir zuvor uns von Fehlern frei zu machen und unsere Sitten zu bestern bestrebt sind. Denn sind vie Fehler einmal sicher beseitigt, so werden wir uns, ich will nicht sagen mit Menschen, sondern sogar mit wilden Thieren ganz leicht vertragen, wie im Buche <sup>1</sup>) beißt: "Denn die Thiere des Feldes sind im Frieden mit dir." Bon aussen dommende kleine Beleidigungen werden wir ja nicht fürchten, noch wird uns kaum ein Anstoß von aussen gegeden werden, wenn in unserm eigenen Innern die Wurzeln zu einem solchen nicht ausgenommen und eingepflanzt sind: "denn großer Friede ist Allen, die dein Gesetz lieben, und nicht ist ihnen ein Ansting." <sup>3</sup>)

9. Von einer anberen Betrübniß, welche Ber-

Es gibt auch eine andere verabscheuungswürdigere Art von Traurigkeit, welche nicht die Besserung des Lebens-wandels, nicht die Ausrottung der Febler, sondern der Seele die verderblichste Berzweiflung eingibt. Diese ließ weder Kain Buße thun nach dem Brudermorde noch den Judas nach dem Berrath zu dem Mittel der Genugthuung eilen, sondern trieb ihn durch ihre Berzweiflung dazu, sich mit einem Strick zu erhängen.

<sup>1) 306 5, 24. — 2)</sup> Bf. 118, 165.

#### 10. Bon bem Rugen ber Betrübnig.

Darum bürfen wir nur in einer Beziehung die Betrübniß für nühlich erachten, wenn wir sie entweder aus Reue über unsere Sünden ober aus Berlangen nach Boll-tommenheit oder durch die Betrachtung der fünstigen Glücfeligkeit erstreben. Bon ihr sagt auch der Apostel: 1) "Die Betrübniß, welche nach Gott ist, wirset Buße zu dauerbafter Seligkeit. Die Betrübniß der Welt aber wirket Tod."

11. Unterfchieb zwischen ber nüglichen, von Gott tommenben und ber verberblichen, vom Tenfel ftammenben Betrübnig.

Jene Betrübniß, welche Buge gu bauerhafter Geligkeit wirtt, ift gehorfam, freundlich, bemuthig, milb, fanft und gebulbig, ba fie ja faus ber Liebe gu Gott tommt. Aus Berlangen nach Bolltommenbeit fleigert fie fich zu jeglichem förperlichen Schmerze und jeglicher geiftigen Berknirschung. Bemiffermaßen freudig und voll hoffnung auf ihren Fortfdritt fprofit fie empor, bebalt fo alle Anmuth ber Freundlichteit und Langmuth, in fich felbft aber befitt fie alle Früchte bes beiligen Beiftes, bie gleichfalls ber Apoftel aufgabit: 2) "Die Frucht bes Beiftes aber ift Liebe, Freude, Friede, Langmuth, Gute, Butigfeit, Treue, Milbe, Enthaltfamteit." Die Betrübniß ber Welt aber, gang ungefällig, ungebulbig, bart, voll Grolles und unnüten Rummers und ftraflicher Bergweiflung, gieht Den, welchen fie umschlungen bat, von ber Thatigfeit und bem beilfamen Schmerze gewaltsam ab; benn fie ift ja unvernünftig und untergrabt nicht nur bie Birtfamteit bes Bebetes, fonbern vereitelt auch alle genannten Früchte bes Beiftes, bie jene gu fvenben weiß.

<sup>1)</sup> II. Kor. 7, 10. — 2) Gal. 5, 22.

12. Auffer jener heilfamen, aus brei Quellen entspringenben Betrübniß muß jebe andere, als schäblich, vertrieben werben.

Auffer jener Betrübniß, ber man sich entweber um beilsamer Buße willen ober aus Streben nach Bollsommenbeit ober aus Verlangen nach ber künftigen Seligkeit hingibt, müffen wir jebe andere Betrübniß, als der Welt angehörend und geistigen Tod bringend, gerade so zurückweisen, wie wir den Geist der Unkeuschheit, des Geizes und des Zornes aus unserm Herzen gänzlich verstoßen müffen.

#### 13. Mittel gur Entfernung ber Traurigteit.

Diefe verberbliche Leibenschaft werben wir nur baburch von uns auszutreiben vermögen, bag wir unfern Beift beftanbig mit Betrachtung geiftlicher Dinge beschäftigen und burch bie hoffnung auf bas Jenfeits und bie Betrachtung ber verheiffenen Gludfeligteit aufrichten. Auf Diefe Beife werben wir alle Arten von Betrübniß zu überwinden im Stanbe fein, mogen fie nun vorausgebenbem Borne entfpringen ober burch bas Entgeben eines Beminnes ober burch einen erlittenen Schaben an uns berantreten, mögen fie er-Littenem Unrechte ober unvernünftiger Beiftesverwirrung ihre Entstehung verbanten ober uns in tobbringende Berameiflung fturgen. Darum muffen wir im Sinblick auf bie Emigfeit ftete freudig und unmanbelbar ausbarren, uns weber burch bie gegenwärtigen Unfalle nieberbrücken noch burch bas Blud jum Uebermuth verleiten laffen und Beibes als hinfällig und balb vorübergebend anfeben.

### Zehntes Buch.

#### Don dem Geifte der Lauheit.

#### 1. Ginleitung.

Den sechsten Rampf haben wir gegen bie Sünde zu befieben, welche bie Griechen annolau 1) nennen, was wir mit

<sup>1)</sup> Axyola, im Lateinischen taedium (vergl. Pf. 118, 28: dormitavit anima mea prae taedio [én' axyolas Septuag.]), wird neben der Betribniß (tristitia) als eine ihr berwandte Haubtslinde aufgesührt, und bersteht man darunter den lleberdruß, die Trägbeit und Lauheit im Dienste Gottes. Der heilige Fregor der Große besinit (in I. Kön. 1, 14) dieselbe als: "Entmutdigung und Erschlässung beider Menschen (des inneren nämlich, d. i. der Seele, und des äusseren, d. i. des Leides) in der löblichen lledung der Tugend." Der heilige Bernard nennt sie "Erschlaffung des Geistes, der weder das Gute beginnen noch das begonnene vollenden mag." Bezüglich der Schuld, welche sie involvirt, bemerkt der heilige Thomas von Aquin, der sich iher dieselbe aussiührlich verbreitet (Summa theol. I., II. quæst. 35. orat. 3), Folgendes: "Sie gilt als eine Tobsünde, weil sie das Leben der Seele erstödtet, welches aus der Liebe sammt, vermöge welcher Gott in

"Überbruß" ober "Angst bes Herzens" übersetzen können. Sie ist verwandt mit der Betrübnis und haudtsächlich mehr ben wandernden Mönchen und Einstedlern bekannt. Sie tritt für die in der Wäste Lebenden als ein ziemlich beftiger und häusiger Feind auf, der besonders um die sechste Stunde ben Mönch beunruhigt und, wie ein zur vorherbestimmten Beit auftretendes Fieder, die brennendste Glut ihrer Anfälle zur gewohnten und bestimmten Stunde in die kranke Seele schleudert. Ja, einige Greise fagen, es sei der Teusel am Mittag, von dem im neunzigsten Pfalm<sup>2</sup>) die Rede ist.

2. Wie bie Lauheit in bas Berg bes Monches fich einschleicht und mit welchen Zerftreuungen fie feinen Geift bestürmt.

Sat biefer Beift einmal von ber unglüdlichen Seele Befit genommen, fo erzeugt er in ihr Schauber gegen ben Aufenthaltsort, Uberbruß an ber Belle, veranlagt ben Ginfiehler, bie nur aus ber Werne mit ibm verfebrenben Bruber Bu vernachläßigen und zu verachten, ale feien fie nachläßig und weniger auf bas Beiftige gerichtet. Ferner macht biefer Beift ber Laubeit ben Monch zu jeder Arbeit innerhalb ber Umgaunung feines Schlafgemaches trage und ungeschicht. Denn er läßt ihn nicht in ber Belle bleiben noch Mübe auf bie Lefung verwenden und feufat öfters, daß in Richts vormarte bringe, wenn er fo lange Beit in berfelben Belle wohne, und klagt, baß er keine geistige Frucht erziele, folange er an jene Benoffenschaft gebunden fei, baß er jedes geiftigen Bewinnes entbebre und an Diefem Orte unfruchtbar fei. Denn obwohl er auch Undere leiten und gar Bielen nuten tonne, babe er noch Niemanden erbaut, und noch Reiner babe aus

uns wohnt. Darum ist diese Stinde ihrer Sattung nach eine Tobtlinde, denn an sich und frast ihres eigenthümlichen Besens widerstrebt sie der Liebe." 1) Bs. 90, 6.

feiner Unterweisung und Belehrung Nuten gezogen. Entfernte und weit wegliegende Rlöfter rühmt er und schilbert jene Drte als zum geiftigen Fortschritte nütlicher und bem Seelenheile guträglicher; auch malt er fich bie Bemeinschaft mit ben bortigen Brubern als gar lieblich und voll geiftlicher Unterhaltung aus. Dagegen sei Alles, mas man vor fich habe, unfreundlich, und man finde nicht nur feine Erbauung in ben am gegenwärtigen Orte weilenben Brübern, fonbern nicht einmal bie Nahrung bes Leibes verschaffe man fich obne übergroße Unftrengung. Bulett mahnt er fein Beil gu verlieren, wenn er an biefem Orte bliebe und fich nicht fo fcnell ale möglich aus ber Belle wegbegabe, in ber er bei langerem Aufenthalte gu Grunde geben murbe. Und bann ruft biefer Beift bes Uberbruffes eine folche forperliche Ermubung und ein foldes Berlangen nach Speife um bie fechfte ober fünfte Stunde berbor, bag es bem armen Monche portommt, als fei er von einer fehr langen Reise ober einer überaus fchweren Arbeit erfchöpft und ermübet, ober als habe er bas Effen durch zwei- ober breitägiges Faften binaus. geschoben. Dazu blidt er angftlich bald bierbin, bald bortbin und flagt, bag gar fein Mitbruder zu ihm tomme, geht öfter aus ber Belle und wieber binein und schaut häufig nach ber Sonne, als ob sie zu langfam bem Untergange zueile. Und fo lagert fich, wie auf bie Erbe ber Rebel, über feinen Beift gemiffermaßen eine vernunftlofe Berwirrung. Er wirb gu jedem frommen Berke trage und unfahig, fo bag er in nichts Anderem gegen eine folde Anfechtung ein Schutmittel au finden weiß ale in bem Befuche eines Brudere und bem einzigen Trofte bes Schlafes. Dann fucht biefe Rrantheit ihn gu überzeugen, es erforbere ber Anftand, bie Bruber gu grußen und bie Rranten in ber Ferne und Golche, bie fcon länger frank liegen, zu besuchen. Auch legt fie gewiffe fromme und religiofe Bflichten auf, wie: biefe ober jene Bermanbten aufzusuchen und öfter binqueilen, um fie gu begrugen; jene fromme und gottgeweihte Frau, bie jeglichen Schutes und hanptfächlich bes Schutes ihrer Bermanbten beraubt fei, öftere gu befuchen, fei ein großes Wert ber Frommigfeit;

und wenn eine folche Frau Etwas nöthig habe, die von den eigenen Eltern vernachläßigt und verachtet werde, so sein sehr frommes Werk, es ihr zu beforgen, und auf diese Angelegenheiten muffe man mehr Mühe und Frömmigkeit verwenden, als fruchtlos und ohne allen Fortschritt in der Zelle siten.

#### 3. Was ermöglicht ber Lauheit ben Sieg über ben Mönch?

So ift es um bie ungludliche, burch folche Unichlage ber Feinde gefangene Seele geschehen, fo lange fie von dem Beifte bes Ueberdruffes, wie von einem gar farten Bidder, ermüdet entweder in ben Schlaf finten lernt ober, aus ben Schranten ihrer Belle gefchleubert, bei biefer Unfechtung Troft in bem Besuche eines Mitbruders zu suchen gewohnt ift. Denn gerade bas Beilmittel, beffen fie fich fur jett bebient, wird fie gar balb noch franker machen. Saufiger nämlich und heftiger wird ber Feind Den angreifen, von bem er weiß, bag er ichon beim Beginne bes Rampfes und von ferne die Flucht ergreifen wird, und ben er nicht von bem Siege noch von bem Rampfe, sondern von der Flucht Beil hoffen fieht. Bulett läßt fich ber Unglückliche nach und nach aus feiner Belle gieben und fangt an, feine Stanbespflichten zu vergeffen, die nichts Underes find als bas geiftige Schauen und Betrachten jener himmlischen und über Alles erhabenen Reinheit. Und obwohl er weiß, baß er dieselbe nur in ber Stille, burch fortmabrenbes Berbarren in ber Belle und burch Betrachtung erlangen tann, wird er boch fcbließlich aus einem Streiter Chrifti ein Fahnenflüchtiger. mischt fich in weltliche Bandel und verscherat bas Boblgefallen Deffen, bem er fich geweiht.

4. Der Überbruß verfcließt bas Auge bes Geiftes gegen jegliche heilfame Betrachtung.

Alle Nachtheile biefer Krantheit hat schon ber heilige

David in einem Berse zusammengefaßt: "Es schlief meine Seele vor Ueberdruß". Sehr eigenthümlich sagt er nicht vom Leibe, sondern von der Seele, daß sie geschlafen habe. Denn in Wahrheit liegt die Seele in einem gegen jegliche tugendhafte Betrachtung und jeglichen Blick des geistigen Auges unempfindlichen Schlafe, wenn sie von dem Pfeile dieser Leidenschaft verwundet ift.

# 5. Einzweifacher Überbrußzeigt fich im geiftigen Rampfe.

Darum muß ber wahre Streiter Christi, ber ben Rampf ber Bollsommenbeit rechtmäßig kämpsen will, diese Krankheit auch aus den geheimsten Winkeln seiner Seele eiligst vertreiben und gegen diesen nichtswürdigen Geist des Ueberdruffes in diesen beiben Beziehungen kämpsen, daß er weder, von den Pfeilen des Schlases getroffen, hinsinke noch aus den Schranken des Alosiers sich vertreiben lasse und, unter welchem scheinbaren Vorwand es auch immer sein möge, es als Flüchtling verlasse.

#### 6. Bon ben verberblichen Wirkungen ber Lauheit.

Wen und in welcher hinsicht auch immer dieser Fehler zu überwinden begonnen hat, den wird er entweder als einen Trägen und Unthätigen ohne allen Fortschritt im geistlichen Leben bei sich in der Zelle zurückalten oder, wenn er ihn daraus vertrieben, ihn alsdann flüchtig und unstät und zu jeder Arbeit träge machen und ihn veranlassen, beständig die Zellen der Brüden und die Klöster zu besuchen und sich um nichts Anderes zu kümmern, als wo und unter welchem Borwande er eine Gelegenheit zu einer baldigen Mahlzeit sich verschaffen könne. Denn der Geist des Mißigen weiß an nichts Anderes zu bensen als an Essen und den Bauch, die er einmal die Gesellschaft eines in gleiche Laubeit versuntenen Mannes oder einer Frau gefunden hat, in deren

Angelegenheiten und Bebürfnisse er sich eindrängt. So allmählig in sündhafte Beschäftigungen verstrickt wird er gleichsam von Schlangenwindungen umschlungen, aus denen er sich nimmermehr zur ehemaligen Bolltommenheit seines Standes entwirren kann.

## 7. Beugniffe des Apoftele über ben Beift ber Laubeit.

Diese Rrantheit, welche aus bem Beifte ber Laubeit bervorgeht, fah ber beilige Apostel Paulus als wahrer Seelenarat icon bamale beranichleichen, und burch Offenbarung bes heiligen Beiftes murbe ihm im Boraus gezeigt, wie sie unter ben Monchen emportauchen wurde; barum eilte er, ibr burch bie beilfamen Araneien feiner Borfdriften vorzubeugen. Im Briefe an bie Theffalonicher pflegte er querft, wie ein fundiger und vollendeter Urat, Die Rrantbeit ber Reuaufgenommenen burch bie fanfte und milbe Beilmethode bes Wortes, und mit ber Liebe beginnend lobt er fie in biefem Stude, bis bie burch ein fanfteres Mittel gelinderte todtliche Bunde Die Geschwulft ber Entruftung verloren bat und nun leichter ftrengere Mittel erträgt : benn er fcbreibt: 1) "Ueber bie bruberliche Liebe haben mir nicht nothig, euch du fchreiben; benn ibr felbft feib von Gott belebrt, euch einander au lieben. Denn ihr erweifet ja Goldes gegen alle Bruber in gang Macebonien." Er fcbidt bie Linderungsmittel bes Lobes voraus, macht ihre Ohren gur Beilung burch bas beilfame Bort rubig und bereit. Bieberum fagt er: 2) "Wir bitten euch aber, Bruber, bag ihr barin noch mehr gunehmet." Roch schmeichelt er ihnen mit ber fanften Linderung ber Worte, um fie nicht etwa noch ungeeignet gur Unnahme volltommener Beilung gu finden. Barum bitteft bu, o Apostel, baß sie barin noch mehr gunehmen follen, in ber Liebe nämlich, von ber bu oben fagteft: \_lleber

<sup>1)</sup> I. Theff. 14, 1 f. - 2) Chenb. B. 10.

Die Bruderliebe aber bedarf es nicht, daß wir euch schreiben"? Und was brauchft bu ju fagen: "Wir bitten euch aber, baff ihr noch mehr zunehmet," ba fie nicht einmal nöthig baben. baß ihnen hierüber Etwas geschrieben werbe, zumal ba bu auch ben Grund angibft, warum fie beffen nicht beburfen. inbem bu fagft: "Denn ihr felbft feib von Gott gelehrt, euch einander gu lieben," und als britten noch farteren Grund beifügft, baß fie nicht nur von Gott belehrt feien, fonbern auch im Berte biefe Lehre bethätigten? Denn ihr erweifet Das ja, fagft bu, nicht an einem ober zweien Brübern, fonbern gegen alle Bruber, nicht nur gegen eure Mitburger und Befannten, fonbern gegen bie Brüber in gang Macebonien. Sag' alfo endlich, warum fchidft bu Diefes fo angelegentlich voraus? - Wieber fagt er: "Wir bitten euch aber, Bruder, bag ibr noch mehr barin gunehmet." Und mit Dube bricht er endlich mit Dem bervor, mas er gupor fo febr milberte: "Und baß ihr euch bemühet, ein rubiges Leben zu führen." 1) Die erfte Urfache bat er eben genannt. Run gibt er bie zweite an: "Und bag ihr euren eigenen Befdaften oblieget." Auch die britte: "Und euch nahret mit eurer Bande Arbeit, wie ich euch befohlen habe;" 2) bie vierte: "Daß ihr einen anftanbigen Banbel führet vor Denen, welche brauffen find;" \*) bie fünfte: "Und baß ihr niemandes beburfet." 4) Ja, bier ertennt man ben Grund jenes Bogerns, bas ben Apostel veranlaßte, vermittelft folder einleitenben Bemertungen Das binauszuschieben, mas er mit Schmerzen in feiner Bruft barg. "Und bemühet euch, ein rubiges Leben gu führen." b. b. bleibet in euren Bellen und lagt ench nicht beunruhigen burch verschiebene Berüchte, melde aus ben Bunichen und bem Berebe ber Muffigganger berporgeben : aber bereitet auch Anbern feine Beunruhigungen. "Und baß ihr euren eigenen Beschäften oblieget;" baß ihr euch nicht aus Reugierbe um bie Werte ber Welt tummern

<sup>1)</sup> I. Theff. 14, 10. — 2) Ebenb. B. 11. — 3) Ebenb. — 4) Ebenb.

moget und, indem ihr die Unterhaltungen verschiebener Leute erforschet, eure eigene Thatigfeit auf eure Befferung und Die Bflege ber Tugend, nicht aber auf die Berleumbung ber Brüber richten möget. "Und ernähret euch mit eurer Banbe Arbeit, wie ich euch befohlen habe:" bamit nicht Das eintreffe, wovor er oben gewarnt hatte, nämlich damit fie fich nicht ber Unruhe überließen und fich um frembe Ungelegenheiten fummerten, noch einen unanständigen Wandel führten por Denen, welche brauffen find, noch Jemandes bedürften; barum fügt er jest noch bei: "und bag ihr arbeitet mit euren Banben, wie ich euch befohlen habe." Denn bamit bezeichnet er ben Muffiggang als bie Urfache, weghalb Das gefchebe, was er oben getabelt hat. Reiner nämlich fann weber ber Unrube fich überlaffen noch fich um frembe Angelegenheiten fummern, es fei benn, bag er fich nicht bagu bequeme, bei feiner Banbe Arbeit auszubarren. Noch eine vierte Krantheit führt er an, die dem Müffiggange entsproßt, nämlich den ungeziemenden Lebenswandel, indem er fagt: "Und daß ihr einen wohlanftanbigen Wandel führet vor Denen, welche brauffen find." Denn nimmermehr, auch nicht vor Welt= Teuten tann Derjenige anfländig auftreten, ber nicht feine Bufriedenheit barin findet, binter bem Riegel feiner Belle bei ber Arbeit feiner Banbe gu verharren; fondern er ift nothwendig jeder Wohlanftandigfeit bar, indem er feinen Lebensunterhalt erbettelt. Er befleißt fich auch ber Schmeichelei, jagt nach Neuigkeiten, fucht Beranlaffungen gu Blaubereien und Erzählungen, burch bie er fich Bugang und bie Möglichteit verschafft, in verschiedener Leute Baufer eingu= bringen. "Und bag ihr Niemandes bedürfet." Es fann nicht ausbleiben, baß Der nach Underer Gaben und Gefchenken verlangt, ber an ber frommen und ruhigen Arbeit feines Sandwerfes tein Befallen findet, wodurch er fich feinen täglichen Lebensunterhalt erwerben foll. - Geht ihr, wie fo viele, fo verderbliche und schimpfliche Dinge aus dem Schmute bes Muffiggange hervorgehen? wie ber Apostel gerade Diejenigen, an benen er in feinem erften Briefe bie milbernbe und gleichsam ftreichelnbe Beilmethobe vermittelft bes Bortes

versucht hatte, im zweiten Briefe, gleichfam als hatten fie bei leichteren Beilmitteln teine Fortschritte gemacht, gemiffermagen mit icharferen und einschneibenben Mitteln gu beilen fich anschidt? Run fchidt er fein Linberungsmittel fanfter Borte mehr voraus, feine garten und einschmeichelnben Reben, wie bort: "Bir bitten euch aber, Bruber," fonbern: "Bir befehlen euch im Namen unfere Berrn Jefu Chrifti. baß ihr euch fern haltet von jedem Bruder, ber einen unorbentlichen Banbel führt." 1) Dort bittet, bier befiehlt er; bort fpricht bie Stimme bes Liebtofenben, bier ber Ernft bes Beschwörenben und Drohenben: "Bir gebieten euch. Bruber!" Beil ihr ebebem auf Bitten gu boren berfchmabet habt, fo gehorchet jest ben Befehlen! Und biefen Befehl fpricht er jest nicht mit nadten Worten aus, fonbern begleitet ibn mit ber furchtbaren Beschmörung bes Ramens unfere Berrn Jefu Chrifti, aus Furcht, fie möchten biefen Befehl als ben einfachen Ausspruch eines Menschen wieber verachten und auf feine Bollziehung teinen großen Werth legen. Und wie ein geschickter Arat schickt er fich alebald an, bie ungefunden Glieber, benen er fein gelindes Beilmittel beibringen tonnte, burch bie Unwendung bes geiftigen Meffere zu beilen, indem er fpricht: "Saltet euch fern von jedem Bruder, ber einen unordentlichen Lebensmandel führt und nicht wanbelt nach ber Ueberlieferung, Die fie von und empfangen haben." Er befiehlt alfo, fich fern zu halten von Denen, bie nicht ber Arbeit obliegen wollen, und bie burch Die Fäulniß bes Muffiggangs verdorbenen Glieber wegsuichneiben, bamit nicht bie Krankheit ber Trägheit wie eine tobbringenbe Unftedung auch bie gefunden Glieber burch ben an fie berandringenben Giter verberbe. Bernehmet nun, wo er von Denen reben will, welche nicht mit ihren Banben arbeiten und ihr Brod in ber Stille effen wollen, und von benen er ebenfalls fich ferne zu halten gebietet, mit welchen Borwürfen er Diefe gleich im Anfang gleichfam brandmarkt!

<sup>1)</sup> II. Theff. 3, 6.

Buerft nennt er fie ungeordnet und fagt, fie manbelten nicht nach feiner Uberlieferung, mit anbern Borten: er bezeichnet fie ale bartnadig, ba fie nicht nach feiner Unterweifung manbeln wollten, und als unanftändig, b. h. als Solche, bie weber für einen Ausgang, noch für einen Befuch, noch für ein Befprach eine paffenbe und geziemenbe Belegenbeit mabrten. Allen biefen Weblern unterliegt nothwendig jeder Unorbentliche. - "Und nicht nach ber Ueberlieferung, bie fie von une empfangen." Siermit brandmartt er fie gemiffermaten als Emporer und Berächter, ba fie bie von ibm empfangene Ueberlieferung ju beobachten verschmähten und Das nicht nachahmen wollten, mas, wie fie fich erinnerten, ihr Meifter nicht bloß gelehrt, fondern auch, wie fie wußten, in der That vollbracht habe. "Denn ihr miffet felbst, wie ihr uns nachahmen follt." 1) Ginen unermeglichen Saufen bon Tabel schüttet er auf, indem er behauptet, baf fie Das nicht beobachten, mas in ihrem Gebachtniffe eingeprägt fei, und baß sie nicht nur durch bas Wort, bas fie in ber Nachahmung unterweise, gelernt, sondern auch burch bie Ermunterung bes thatfachlichen Beifpieles übertommen barten.

8. Unruhig ift nothwendig Jeder, welcher in ber Sandarbeit teine Befriedigung finden will.

"Wir (ber Apostel und seine Begleiter) lebten nicht in Unruhe unter ench." <sup>3</sup>) Daburch, daß er gearbeitet, will ber Apostel beweisen, daß er kein unruhiges Leben unter ihnen geführt habe. Hiedurch gibt er beutlich zu verstehen, daß Diejenigen, welche nicht arbeiten wollen, in Folge bes Müssigangs stets in Unruhe seien. "Und nicht baben wir umsonst Brod bei Jemandem gegessen." <sup>3</sup>) Mit jedem einzelnen Worte erweitert der Bölkerapostel seine Auslegung. Richt umsonst habe er Brod bei Jemandem gegessen, sagt

<sup>1)</sup> II. Theff. 3, 7. - 2) Ebend. - 3) Ebend. B. 8.

ber Berfünder bes Evangeliums, ber boch bes Berrn Gebot fennt, bag, mer bas Evangelium verfünde, auch von bem Evangelium leben folle, 1) und jenes andere Bort : "Berth ift ber Arbeiter feines Unterhaltes." 2) Wenn also ber Berfündiger bes Evangeliums bei ber Ausübung eines fo erbabenen und geiftigen Bertes teinen Unspruch auf freiwillige Spenbung bes Unterhaltes machte, obwohl er, geftütt auf bes herrn Bebot, es gefonnt batte: mas werben mir thun muffen, bie mir nicht mit ber Berfundigung bes Evangeliums betraut find, fonbern einzig nur für unfer Geelenbeil beforgt fein follen? Mit welcher Buverficht werben wir mit mußigen Banben und umfonft bas Brob zu effen magen, welches bas Befäß ber Auserwählung (ber beilige Baulus), obmobl mit ber Sorge und Bredigt bes Evangeliums beschäftigt, ohne es mit feiner Bante Arbeit erworben gu haben, nicht gu effen magt? "Bielmehr unter Anftrengung und Ermübung," fagt er, "waren wir Tag und Nacht thatig, um Reinem von euch läftig gu fein." Er treibt feine Buchtigung noch viel weiter. Denn nicht fagt er einfach: "nicht effen wir Brob umfonst von euch," um hierbei steben zu bleiben. Es tonnte nämlich ben Unschein haben, als habe er von seinen eigenen und zwar nicht burch Arbeit errungenen Mitteln und bon verborgenem Belbe ober auch von Beitragen und Beschenten Anderer, wenn auch nicht gerabe biefer Chriften gelebt. "Bielmehr unter Unftrengung und Ermubung," fagt er, "waren wir Tag und Racht thatig," b. b. wir lebten im eigentlichen Ginne von unferer Arbeit. Und Das, fagt er, vollbrachten wir nicht nach unferm eigenen Willen und aur Erholung, wie es bas Bedürfniß nach Rube und bie forperliche Unftrengung munichte, fonbern wie bie Noth und ber Mangel an Lebensmitteln nicht ohne große forverliche Ermübung une bagu brangte. Denn nicht nur ben gangen Tag hindurch, fondern auch gur Rachtzeit, bie ber Rube bes Leibes gewidmet Scheint, betrieben wir unauf-

<sup>1)</sup> I. Ror. 9, 14. — 2) Matth. 10, 10.

borlich biefe Arbeit gur Beschaffung unseres Lebensunter-

9. Nicht nur ber Apostel, fonbern auch feine Begleiter beschäftigten fich mit Sanbarbeit.

Wie ber Apostel bezeugt, führte er nicht allein unter ihnen eine folche Lebensweise : benn wenn II nur burch bes Apostele Beisviel überliefert ware, wurde biefes Borbild nicht fo groß und allgemein bafteben. Rein, auch Diejenigen, Die mit ibm gum Dienste bes Evangeliums bestimmt maren nämlich Silvanus und Timotheus, Die bas Obige (im Briefe an die Theffalonicher) mit ihm fcreiben, haben nach feiner Berficherung fich gleicher Arbeit unterzogen. Auch baburch, baß er fagt: "Damit wir Niemandem von euch gur Laft fallen," flößt er ihnen eine große Chrfurcht ein. Denn wenn ber Berfündiger bes Evangeliums, ber basfelbe gugleich burch feine Burbe und Tugenben empfiehlt, "um Niemandem gur Laft gu fallen," fein Brod nicht umfonft gu effen magt, wie follen Jene fich felbft zu beläftigen glauben, bie basselbe täglich trot Duffiggang und Unthätigfeit beansbruchen?

10. Der Apostel erwarb sich seinen Unterhalt mit seiner Sände Arbeit, um uns ein Beispiel zu geben.

"Nicht als ob wir keine Macht gehabt hätten, sonbern um uns euch als Borbild hinzustellen, damit ihr uns nachahmt." <sup>1</sup>) Hiermit legte er die Ursache dar, weßhalb er sich so viele Arbeit auferlegt habe. "Um euch," sagt er, "ein Borbild zu geben, um uns nachzuahmen," damit, wenn ibr vielleicht die oft zu euren Ohren gedrungene, vermittelst Borten vorgetragene Lehre vergeffen folltet, ihr wenigstens

<sup>1)</sup> II. Theff. 3, 9.

bie in unserem Banbel euch bor Augen tretenben Beispiele wohl im Gebachtniffe behalten moget. Rein geringer Tabel für fie liegt auch in ber Bemertung, baß er nur bes Beifpiele megen biefer forperlichen Ermubung und Befchwerbe fic Tag und Racht unterzogen babe, und baß nichtsbestoweniger Jene fich nicht belehren laffen wollten, berentwegen, obne II nothig zu baben, er fich zu einer folden Ermubung verurtheilte. Ja, fagt er, obwohl wir Macht befagen und uns euer aller Mittel und Bermogen gu Gebote ftanb und bie Erlaubnig bes Berrn, bavon Gebrauch ju machen, mir recht wohl bekannt mar, babe ich boch biefe Bewalt nicht augewandt, bamit nicht Das, was von mir in guter und erlaubter Beife gefchabe, Undern ein Beifpiel funbhaften Muffiggange bote. Und begbalb zog ich es vor, bei ber Berfündigung bes Evangeliums mich mit ber Arbeit meiner Sanbe gu nabren, um auch euch, bie ihr bie Bahn ber Tugend manbeln wollet, ben Weg ber Bolltommenbeit gu bahnen und burch meine beschwerliche Arbeit ein Borbild gottgefälligen Wanbels por Augen gu ftellen.

### 11. Durch fein Beifpie I wie burch Borte ermabnt ber Apoftel gur Arbeit.

Aber damit in nicht den Anschein habe, als wolle er sie bloß durch schweigende Arbeit und durch Beispiele besehren, ohne sie durch Ermahnungen und Borschriften unterwiesen zu haben, fügt er bei: "Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch Dieß; denn wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht effen." 1) Roch mehr bebt er die Trägbeit Jener hervor, die ihn zwar als einen guten Lehrer kennen, der nur um der Lehre und Unterweisung willen mit seinen Händen arbeite, ihn aber dennoch nachzuahnen verschmähen. Senss der nicht bloß bei seiner Anwesenheit

<sup>1)</sup> II. Theff. 3, 10.

ihnen bieses Beispiel gegeben, sonbern auch stets mit Worten geprebigt habe, baß, wer nicht arbeiten wolle, auch nicht effen solle.

12. Der Apostel begnügt fich nicht mit ber blogen Mahnung, fondern bringt auch Autorität und Gebot gur Anwendung.

Run läßt er fich ibnen gegenüber nicht mehr von bem Rathe bes Lehrers und Arzies leiten, fonbern mit ber Strenge eines richterlichen Ausspruches giebt er gegen fie los: und nachbem er bie apostolische Bewalt wieber an sich gezogen. fpricht er, wie vom Richterftuble berab, gegen bie Berachter feines Wortes bas Urtheil aus, und zwar mit jener Gewalt. pon ber er in feinem brobenben Schreiben an Die Rorintber behauptet, bag er fie von Gott empfangen, wo er fie, bie in Gunben gefallen waren, mabnt, fich vor feiner Unfunft eiligft du beffern, und folgendes Bebot gibt:1) "3ch bitte euch, laffet nicht zu, baß ich bei meiner Untunft gegen Einige porzugeben gezwungen merbe, mit jener Bewalt, Die mir über euch gegeben worben ift." Und wieberum : 3) "Wenn ich mich in Etwas ber Gewalt rühmen follte, Die mir ber Berr gegeben bat gu eurer Erbauung, nicht gu eurer Berforung, fo murbe ich mich nicht schämen." Dit jener Bewalt, fage ich, befiehlt er: "Wer nicht arbeiten will, ber foll auch nicht effen." Dagu verpflichtet er fie nicht mit einem irbifden Schwerte, fonbern fraft bes Unfebens bes beiligen Beiftes unterfagt er ihnen ben Unterhalt biefes Lebens. Damit, wenn fie etwa gar nicht an bie Strafen bes ewigen Tobes benten und aus Liebe jum Muffiggang gar noch bartnädig bleiben follten, fie, wenigstens burch bie Forberung ber Natur und bie Furcht vor zeitlichem Untergang gezwungen, beilfame Borfdriften anzunehmen fich genöthigt fäben.

<sup>1)</sup> II. Ror. 10 2. - 2) Ebend. B. 8.

13. Über bie Worte: "Wir haben gehört, bağ Einige unter euch find, bie einen unruhigen Lebenswandel führen".

Rach einem fo ftrengen evangelischen Richterspruche legt er nunmehr bie Urfache bar, wegbalb er Dieg alles vorausgefchicht habe: "Wir haben nämlich gehort, bag Ginige unter euch find, bie einen unruhigen Lebensmanbel führen. Richts arbeiten, fondern aus Reugierde handeln." Rirgends begnugt er fich, bie Arbeitofcheuen als Golche gu bezeichnen, Die nur burch eine Rrantheit verdorben find. Denn im erften Briefe nennt er fie "ungeordnet" und fagt, fie manbelten nicht nach ber Uber lieferung, Die fie von ihm empfangen batten; auch bezeichnet er fie als "Unruhige" und fagt, fie agen ibr Brod umfonft. Bieberum fagt er bier: "Bir haben gebort, bag Ginige unter euch einen unrubigen Leben 8wandel führen." Und er fügt fofort bie zweite Krantbeit bei, welche bie Burgel biefer Unrube ift; er fagt: "Die Richts arbeiten:" auch bie britte Rrantbeit, bie aus Diefer wie ein Zweig hervorwächft: "fonbern bie aus Reugierte banbeln.

### 14. Die Arbeit befeitigt viele Gunben.

Daher beeilt fich ber Apostel, jest ein bem Zündstoffe so großer Fehler angemessenes Besserungsmittel anzuwenden. Nachdem er die kurz vorher angewandte apostolische Macht niedergelegt, kehrt er wiederum zur Gesinnung eines gütigen Baters und milden Arztes zurück und reicht den jungen Christen, wie seinen Söhnen und Gästen, vermittelst heilssamen Rathes die Heilmittel zur Gesundheit, indem er spricht: 1) "Denen aber, welche so sind, besehlen wir und beschwören sie im herrn Jesu, daß sie stille arbeitend ihr Brod essen." Die Ursache so großer Geschwüre, welche aus der

<sup>1)</sup> II. Ror. 10, 12.

Wurzel bes Müssiggangs emporschießen, beilte er, wie ein tundiger Arzt, ganz allein durch das heilfame Gebot der Arbeit. Denn er weiß, daß die übrigen auf demselben Rasen emporsproffenden Krankheiten alsbald verschwinden muffen, wenn der Ursprung der Hauptkrankheit beseitigt ift.

15. Auch gegen bie Müffigen und Nachläßigen muß man bie Nächstenliebe üben.

Richts bestoweniger will ber heilige Paulus, wie ein überaus scharffichtiger und beforgter Urst, nicht blog Die Wunden bes Rranten, sondern auch die Gesunden beilen. Um ihre Befundheit bauernd bemahren gu tonnen, empfiehlt er ihnen auf gleiche Beife entsprechenbe Borfchriften mit ben Worten: 1) "Ihr aber wollet nicht ablaffen, Gutes zu thun." 3hr, bie ihr uns b. i. unferm Banbel folgend ben euch binterlaffenen Beispielen burch gleiche Uebung ber Arbeit nachtommet und feineswegs ber Tragbeit und Unthätigfeit Jener folget, "wollet nicht ablaffen, Gutes gu thun," b. b. eure Nachstenliebe unbeirrt an benfelben aus-Buüben, wenn fie auch vielleicht unfere Borte gu beobachten verfaumt haben. - Wie er also Jene, Die trant waren, gebeilt bat, bamit fie nicht, burch Duffiggang erschlafft, ber Unrube und Neugierbe fich hingaben, so ermabnt er bie Gefunden im Boraus, ihre Nächstenliebe, die wir nach bes Berrn Bebot Buten und Bofen ermeifen follen, falls einige Bofe fich zur gefunden Lehre betehren wollten, benfelben nicht zu entziehen, sondern nicht aufzuhören, ihnen wohlzuthun und sie au pflegen sowohl burch troftenbe und aurechtweifenbe Reben, als burch bie gewohnten Wohlthaten und Liebe.

<sup>1)</sup> II. Ror. 10, 13.

16. Nicht aus Bag, fonbern aus Liebe muß man bie Reblenben gurechtmeifen.

Aus Furcht, es möchten Ginige burch feine Milbe veranlagt werben, feinen Beboten ben Beborfam ju bermeigern. verbindet er wieberum apostolische Strenge mit ihr: "Benn aber Jemand meinem Worte nicht gehorcht, fo gebt ihn mir in einem Briefe an und verkehrt nicht mit ibm, bamit er beschämt werbe." Bei ber Ehrfurcht gegen ihn und bei bem Boble Aller ermabnt er feine Schüler an ihre Bflichten und icharft ibnen ein, mit welcher Bebutfamteit fie bie Bebote ber Apostel beobachten muffen. Doch mit biefer nachbrildlichen Strenge verbindet er fofort bie Dilbe eines gang nachsichtigen Baters und belehrt fie wie Gobne, welche Befinnungen fie gegen bie oben Bezeichneten um ber Liebe Chrifti willen begen mußten. "Jeboch erachtet ibn nicht als Weind, fondern weifet ihn gurecht als Bruber!" 1) Dit ber Strenge bes Richters vereinigte er bie Milbe bes Baters. und ben mit apostolischer Strenge gesprochenen Richterspruch mäßigte er mit gutiger Milbe. Denn er befiehlt fogar Denjenigen zu bezeichnen, ber feinen Beboten ben Beborfam verweigert habe, und ben Umgang mit bemfelben gu meiben: und boch gebietet er, bag Dieg nicht aus bag gescheben folle, fonbern aus brüberlicher Liebe und gu feiner Befferung. "Gebet nicht mit ihm um," fagt er, "bamit er befchamt werbe" - auf baß er, wenn er nicht burch meine Gebote fich beffern ließ, wenigstens burch gangliche öffentliche Abgefchiebenheit von eurer Seite beschämt endlich jum Bege bes Beile gurudgutebren beginne.

17. Berichteben's Beugniffe bes Apostele, in benen er bie Arbeit gebietet und bezeugt, felbst gearbeitet zu haben.

Much im Briefe an bie Ephefier 2) gibt ber Apostel

<sup>1)</sup> II. Kor. 10, 15. - 2) Ephef. 4, 28.

ebenfalls bezüglich ber Arbeit folgendes Gebot: "Wer gestichlen hat, stehle nicht mehr, vielmehr arbeite er angestrengt mit seinen Händen, was gut ist, damit er habe, wovon er den Rothleidenden mittheilen kann." Ühnlich sinden wir auch in der Apostelgeschichte, das er gerade Dasselbe nicht bloß gelehrt, sondern auch thatsächlich vollbracht habe. Denn als er nach Korinth gekommen war, nimmt er nur bei Aquila und Priscilla seinen Aufenthalt, und zwar deshald, weil sie in demselben Gewerbe arbeiteten, welches er zu betreiben gewohnt war. Denn so deist est: "Hierauf verließ Baulus Athen und kan nach Korinth, und als er daselbst einen Juden fand, Namens Aquila, einen Patier von Sedurt, und dessen Gattin Priscilla, ging er zu ihnen, weil sie dasselbe Gewerbe betrieben, wohnte bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich Zeltmacher."

18. Soviel arbeitete ber Apoftel, ale es ibm zur Befriedigung feinerund feiner Gefährten Bedürfniffe binzureichen fcbien.

Hierauf ging er nach Milet, schickte von da nach Ephesus, berief die Priester der Kirche von Ephesus zu sich, gab ihnen Befehle, wie sie in seiner Abwesenheit die Kirche regieren sollten, und sprach: ") "Gold und Silber babe ich von Keinem begehrt; ihr selbst wisset, daß Alles, was ich und meine Genossen nötbig hatten, mir diese meine Hände verschafft baben. In Allem habe ich gezeigt, daß man, also arbeitend, sich milse der Schwachen annehmen und eingedent sein der Borte des Herrn Jesu, da er selber gesprochen: Seliger ist wa zu geben als zu empfangen." Ein großes Beispiel gottgefälligen Wandels hinterließ er uns, indem er bezeugt, durch seine Arbeit nicht bloß Das erworben zu haben, was zur Besriedigung seiner eigenen Bedürfnisse, sondern anch berer seiner Genossen biente, jener nämlich, die täglich mit

<sup>1)</sup> Apostelg. 18, 1. - 2) Cbenb. 20, 33 ff.

nothwendigen Arbeiten beschäftigt keine Gelegenheit fanden, auf gleiche Weise mit ihrer Hände Arbeit dasselbe sich zu verschaffen. Und wie er in seinem (zweiten) Briese an die Theffalonicher versichert, gearbeitet zu haben, um ihnen ein Borbild zu geben, das sie nachahmen sollten, so deutet er auch dier etwas Derartiges an, indem er spricht: "In Allem babe ich gezeigt, daß man, also arbeitend, sich müsse der Schwachen annehmen," nämlich sowohl der leiblich als auch der geistig Schwachen, d. h. daß man lieber mit seiner Arbeit und mit den durch den Schweiß seiner Arbeit erwordenen Mitteln als von dem Hausen des Ueberslusses und von zurückgelegtem Gelpe oder gar mit fremder Freisgebigkeit und fremdem Gute dieselben unterstützen soll.

# 19. Über ben Sinn bes Bortes: "Glüdfeliger ift es gu geben als gu empfangen."

Und gerabezu nennt er Dieg bes herrn Gebot: "Denn," fagt er, "er felbft, nämlich ber Berr Jefus, fprach: Geliger ift es zu geben als zu empfangen." Das beißt: Geliger ift bie Freigebigfeit bes Schenkenben als ber Mangel bes Empfangenben, wenn erftere nicht mit Gelb, bas man aus Unglauben und Mißtrauen gurudgelegt hat, geubt wird, fondern aus ber Frucht eigener Arbeit und frommer Anftrengung bervorgeht. Und beghalb ift es feliger zu geben als zu empfangen; benn obgleich, welcher gibt, bie Armuth Desjenigen befitt, welcher empfängt, fo beeilt er fich bennoch, mit ber eigenen Arbeit nicht nur feine eigenen Bedurfniffe Bu beftreiten, fonbern auch Das, mas er bem Dürftigen fchenft, mit frommer Beforgniß zu erwerben. Ihn ziert eine boppelte Gnabe: erftens, weil er bie volltommene Armuth Chrifti befitt, ba er fich aller feiner Guter beraubt; zweitene. weil er bie Freigebigkeit eines Reichen übt burch feine Arbeit und Befinnung. Diefer ehrt Gott mit feinem frommen Berte und opfert ihm von ben Früchten feiner Gerechtigfeit: Jener aber, in bie Erftarrung bee Muffiggange und ber Unthätigfeit verfunten, erweifet fich nach bes Apoftels.

Ausspruch auch ber Speife bes Brobes unwürdig; benn gegen bes Aposiels Berbot dem Müssiggange fröhnend kann er ohne Sündenschuld und Schmach auf dieselbe keinen Ansforuch machen.

20. Bon einem trägen Bruber, ber Anbere zum Austritte aus bem Kloster zu verlocen fuchte.

3d fenne einen Bruber, beffen Ramen ich auch nennen wurbe, wenn Dieß gur größeren Belehrung beitragen murbe. Mis biefer im Rlofter weilte und fich genothigt fab, bie ibm antgegebene Arbeit täglich an ben Dekonomen abzuliefern, bemertte er einen jungft in's Rlofter eingetretenen Bruber, ber, voll Gifer und Bertrauen, fich ju noch mehr Arbeit anbeifchig machen wollte. Um nun nicht burch beffen Beifpiel, ba er eifriger arbeitete, ju einem nach größeren Dage von Arbeit gebrangt und beschämt gu merben, fuchte er, falls es ibm gar nicht gelingen follte, ihn burch beimliches Bureben von biefem Borhaben abzubringen, ibn burch schlechte Rathfcbluffe und Ginflufterungen ju überreben, von biefem Orte wegzuwandern. Und um ihn noch leichter zu entfernen, ftellte er fich, ale wolle auch er wegen ehemaliger vielfältiger Beleidigungen weggeben, wenn er einen troftenben Begleiter für ben Weg gefunden habe. Und als er burch beimliche Berläumbungen bes Rlofters ibm bie Ginwilligung entlocht batte, gab er ihm bie Stunde, zu welcher er bas Rlofter verlaffen, und ben Ort an, wohin er ihm vorausgeben folle. um ibn zu erwarten, mabrend er felbft bort blieb unter bem Anscheine, als wolle er ibm gleich folgen. Babrend nun Jener aus Scham nicht mehr in's Rlofter gurudgutehren magte, aus bem er entfloben mar, blieb ber Urheber feiner Flucht rubig im Rlofter fiten. Diefes eine Beifpiel von einer folden Menschenklaffe mag binreichen gur Barnung ber Unfanger. auf bag man es noch beutlicher ertenne, wie viele Uebel ber Muffiggang nach bem Borte ber beiligen Schrift im Bergen bes Orbensmannes erzeugt, und wie fehr bofe Gefellschaften gute Sitten verberben.

21. Berfchiebene Aussprüche Salomons gegen, bie Erägheit.

Diefes Lafter bes Duffiggange brandmartt vielfach und gang offen auch ber weife König Salomon, indem er fpricht: 1) "Wer bem Muffiggange nachgebt, wird mit Armuth erfüllt werben," mit leiblicher nämlich und mit geiftiger, Die jeben Trägen und in verschiedene andere Lafter versuntenen Menschen erfaffen muß und ibn fernhält von ber Betrachtung Gottes und ben geiftigen Reichthumern, von benen ber beilige Apostel fagt: 2) "Denn in Allem wurdet ihr reich in ihm, in jeglichem Borte und jeglicher Erlenntnig." Bon biefer Urmuth bes Müssigen aber beißt es auch an einer anbern Stelle: 3) "Und es wird betleibet werben mit einem gerlumpten und gerriffenen Tuche jeber Schläfrige." Denn ohne Zweifel wird er nicht mit jenem unversehrten Rleibe geschmudt zu werben ber-Dienen, bezüglich beffen ber Apostel befiehlt:4) "Biebet ben Berrn Jefum Chriftum an;" und wieberum: 5) "Betleitet mit bem Banger ber Gerechtigfeit und Liebe," und von bem ber Berr au Berufglem burch ben Bropbeten 6) fpricht: "Erbebe bich, erhebe bich, Berufalem, giebe an Die Rleiber beiner Berrlichkeit!" Ber immer, von bem Schlafe bes Muffiggangs und ber Tragbeit überwältigt, nicht mit bem Berte feines Fleiffes, fonbern lieber mit ben Lumpen ber Tragbeit fich bebeden will, bie er abreifit von ber volltommenen fülle und bem Leibe ber beiligen Schriften, ber begehrt nicht bas Rleib ber Berrlichkeit und Bierbe, fonbern bie fcmabliche Sulle ber Entschuldigung für feine Trägheit. Denn Diejenigen, welche, burch biefe Tragbeit erschlafft, fich nicht von

<sup>1)</sup> Sprichw. 28, 19. — 2) I. Kor. 1, 5. — 3) Sprichw. 23, 21 nach ber Septuag. — 4) Röm. 13, 14. — 5) I. Theff. 5, 8. — 6) I. 52, 1.

ber Arbeit ihrer Sande nähren wollen, mas boch ber Apostel that und une au thun befahl, bebienen fich ftete einiger Stellen ber beiligen Schrift, vermittelft welcher fie einen Schleier über ihre Trugbeit werfen, inbem fie fagen, es fei geschrieben:1) "Bemühet euch nicht um eine vergängliche Speife, fonbern um jene, Die bleibt fur's emige Leben;" und: 2) "Meine Speife ift, baß ich ben Willen meines Baters thue." Allein Das find nur einige Lappen von ber Fülle bes Evangeliums, bie man ju biefem Zwede anlegt, um bamit mehr bie Schmach feines Dauffigganges und feiner Schande gu bebeden, als um fich gu erwarmen und gu ichmuden mit jenem tofibaren und -volltommenen Bemande ber Tugenben, welches in ben Sprichwörtern ) jene kluge mit Stärke und Ruhm betleibete Frau nach ber bert von ibr entworfenen Schilderung fich und ihrem Manne gemacht bat, von ber es auch weiter heißt: "Mit Starte und Ruhm ift fie betleibet, und fie freute fich in ihren letten Tagen." - Diefer Krantheit ber Faulheit gebentt Salomon wieberum in folgender Beife: 4) "Die Bege Derer, welche Richts thun, find mit Dornen bestreut," b. h. mit jenen und abnlichen Gunben, welche, wie ber Apostel in ben angeführten Stellen fagt, aus bem Duffiggange emporfproffen. Und wiederum 5) fagt Salomon : "In Beluften ift jeglicher Duffigganger." Diefe Gelüfte erwähnt ber Apostel 6) mit ben Borten: "Und baf ihr von Niemandem Etwas begehrt;" und zuletet: ") "Bieles Bofe hat ber Muffiggang gelehrt." Rlar hat Diefes ber Apostel in unferer obigen Auseinanderfetung 8) alfo aufgegablt: "Richts arbeitent, fonbern aus Reugierbe handelnd." Um Diefen Fehler reihte er noch einen anbern: "Und befleiffet euch eines ruhigen Lebensmanbela:" und bann: "Berrichtet eure Befchafte und führet einen moblanftanbigen Banbel vor Denen, welche brauffen finb, und

<sup>1)</sup> Joh. 6, 27. — 2) Ebenb. 4, 34. — 3) Sprichw. 31, 25. — 4) Ebenb. 15, 19. — 5) Ebenb. 21, 5. — 6) İ. Theff. 4, 11. — 7) Preb. 33, 29. — 8) Bergl. Kap. 13.

wollet von Riemandem Etwas begehren!" Er bezeichnet sie als Ungeordnete und Empörer, indem er allen Fleissigen besiehlt, sich von ihnen zu trennen: "Haltet euch fern," sagt er, "von jeglichem Bruder, der einen unordentsichen und ber von uns empfangenen Überlieferung nicht entsprechenden Wandel führt!"

22. In Agypten bestreiten bie Brüber mit ihrer Sanbarbeit nicht nur ihre eigenen Bebürfniffe, sonbern reichen auch ben Gefangenen im Rerter Lebensmittel.

Durch biese Beispiele belehrt dulben die Bäter in Üghpten durchaus keinen Müffiggang unter den Mönchen, besonders unter den jungen; benn sie bemeffen das Geistesteben und den Fortschritt in der Geduld und Demuth nach dem Eiser bei der Arbeit. Ferner dulden sie nicht nur nicht, daß man von Jemandem irgend Etwas zu seinem Lebenstuterhalte annehme, sondern sie bewirthen sogar von dem Ertrage ihrer Arbeit nicht bloß ankommende und fremde Brüder, sondern sie sammeln sogar große Massen von Lebensmitteln und vertheilen sie in den Ländern Libbens (Afrika's), die durch Unfruchtbarkeit und Hungersnoth zu leiden haben, sowie in den Städten an die in schwutzigen Kerfern schmachtenden Gefangenen; denn sie glauben durch eine folche Gabe mit der Frucht ihrer Handarbeit dem Herrn ein vernünftiges und wahres Opfer darzubringen.

23. Der Müffiggang ift ichulb, bages im Abenbelanbe faft teine Monchetlofter gibt.

Daß wir in unfern Ländern feine burch eine fo große Anzahl von Brüdern festbegründete Rlöfter finden, tommt baber, daß die Mönche sich nicht auf den Ertrag ihrer Sandarbeit verlaffen, um für immer in den Rlöftern ausharren zu können, und, wenn auch die durch fremde Freigebigkeit gespendeten Lebensmittel vollständig austeichen follten, jedoch

bie Frende an ber Muße und bie Zerstreuung bes Seistes fie nicht im Kloster ausharren läßt. Aus biefem Grunde ift in den äghptischen Klöstern folgender von Alters ber von ben Bätern aufgestellte Grundsat in Geltung: "Der arbeitende Mönch wird von einem, der müffige aber von unzähligen Teufeln geplagt."

24. Wie ber Abt Paulus jedes Jahr feine gange Arbeit verbrannte.

Schlieflich fei noch bes Abtes Baulus, bes berühmteften aller Bater ermahnt. Diefer lebte in einer ausgebehnten Bufte mit Ramen Borphbrio. Durch Balmenfrucht und ein Bartchen ficher geftellt befaß er hinreichenben Borrath an Nahrunge= und Lebensmitteln. Much fonnte er feine andere Arbeit verrichten, um bavon zu leben, weil von ben Städten und dem bewohnbaren Lande feine Bohnung in ber Bufte über sieben Tagreifen entfernt lag und man mehr für bie Fracht verlangte, ale ber Breis für bie mubfame Arbeit betragen tonnte. Defhalb fammelte er Balmenblätter, und als ob er bavon leben mußte, legte er jeben Tag fich felbst ein bestimmtes Dag von Arbeit auf. Und wenn von ber Arbeit bes gangen Jahres feine Grotte angefüllt mar, legte er unter ben Saufen Laub, um welchen er mit emfiger Gorge fich abgemüht hatte, jebes Jahr Feuer und verbrannte ibn. Sein Streben, gu zeigen, bag obne Sandarbeit ein Monch weber auf feinem Boften ausharren noch ben Gipfel ber Bollfommenheit jemals erreichen tonne, ging fo weit, bag, obwohl bas Bedurfniß nach Lebensmitteln bie Arbeit gar nicht erforberte, er fie bennoch gur Läuterung bes Bergens und Bestandigfeit ber Bebanten, fowie jum Ausbarren in ber Belle und gur Befampfung und Besiegung ber Trägbeit insbesondere vollbrachte.

25. Worte bes Abtes Mofes, die berfelbe über bie Mittel gegen die Lauheit an mich richtete.

Mle ich einft bei meinem erften Aufenthalte in ber Gin-

obe ju bem Abte Mofes, einem ber beiligften Manner, fagte, feit bem Tage vorher habe mich bie Krankheit ber Lauheit gar beftig erfaßt, und ich babe mich nicht anbers bavon befreien konnen, als bag ich fofort jum Abte Baulus geeilt fei, gab berfelbe mir gur Antwort: "Richt haft bu bich berfelben entledigt, sondern bich berfelben noch mehr ergeben und unterworfen erwiesen. Denn als einen Musreiffer und Flüchtling wird ber bofe Feind bich auch in Butunft anfechten, ba er bich als übermunben aus bem Rampfe fofort entflieben fab. Darum mußt bu bei fünftig entbrennenbem Rampfe nicht burch bas Berlaffen beiner Belle ober bie Schlaffheit bes Schlafes feine bich befturmenben Gluthen für ben Augenblid verrauchen laffen, fonbern vielmehr burch Ausbauer und Rampf triumphiren lernen." Go lehrt bie Erfahrung, baf man ben Andrang bes Ueberbruffes nicht burch Ausweichen flieben, fonbern burch Wiberftanb überminben muß.



# Filftes Buch.

## bon dem Geifte der eitlen Ruhmfucht.

#### 1. Ginleitung.

Den siebenten Kampf haben wir gegen ben Geist ber Cenodoxie zu bestehen, welches Wort wir mit "eitler oder nichtiger Ruhmsucht" wiedergeben können. Dieser schlaue Geist tritt in so vielen und mannigsaltigen Gestalten auf, daß man auch mit den schäfften Augen ihn kaum durchschauen und entbeden, geschweige benn ihm entgehen kann.

2. Die Ruhmfucht plagt ben Mönch nicht blog nach feiner leiblichen, fonbern auch nach feiner geiftigen Seite.

Dieses Lafter plagt ben Mond nicht allein nach feiner fleischlichen Seite, wie die übrigen Sunden, fonbern auch

nach feiner geiftigen Seite bin, ba es fich mit viel fcblauerer Bosheit in ben Beift einbrangt. Die Folge bavon ift, baß Solche, welche nicht burch Fleischesfünden fonnten getäuscht werben, um fo ftarter burch ben Erfolg ber Beiftesfünben verwundet murben. Und um fo verberblicher für ben Rampf ift biefe Gunde, je mehr fie burch ihre Berftedtheit bie Achtfamleit erschwert. Denn mit allen Weblern ift ber Rampf bandgreiflicher und offener, und bei einem jeben biefer Rampfe wird ber burch einen unbeugfamen Wiberfpruch gurudgewiefene Anreiger ichmacher abzieben und ber aus bem Felbe gefcblagene Begner gegen feinen Befieger in Butunft einen fcmaderen Angriff machen. Allein biefe Krantbeit plagt guerft ben Beift, um ihn gur eitlen Überhebung in aufferen und offentundigen Dingen qu versuchen, und wenn fie burch ben Schild ber Entfagung gurudgefchlagen ift, fo wechfelt fie wieberum, wie eine fo gu fagen vielgestaltige Bosheit, Die frühere Rleibung und bas frühere Aussehen und sucht unter ber Truggestalt ber Tugenben ben Sieger zu werfen und zu erbroffeln.

# 3. Die eitle Ruhmfucht ift vielgestaltig und vielfältig.

Man sagt von den übrigen Fehlern oder Leidenschaften, sie seien einfach und träten in einer Gestalt auf; allein diese Leidenschaft ist vielfältig, vielgestaltig und mannigsach und tritt überall dem Kämpfer und von allen Seiten dem Sieger entgegen. Denn sowohl in der Reidung wie in der Haltung, im Gange und der Stinme, in den Nachtwacken, den Fasten und im Gebete, in der Zurückzegogenheit, der Lesung und der Bissenschaft, im Stillschweigen, dem Geborfam, der Demuth und Langmuth, in Allem versucht diese Laster den Streiter Ehrist zu verwunden, und wie eine überaus verderbliche durch schwellende Wogen verdeckte Risde fürzt es die mit günstigem Winde Kabrenden, während

fie nicht auf ber hut find und fich nicht vorfeben, in einen unborbergefebenen und jammervollen Schiffbruch.

4. Die eitle Ruhmsucht bestürmt ben Mönch von ber rechten und von ber linken Seite.

Wer baber manbeln will auf bem toniglichen Wege burch bie Waffen ber Gerechtigfeit, welche gur Rechten und gur Linten aufgeftellt find, muß nach bes Apostele Lehre 1) binburchwandeln bei Ehre und Schmach, bei schlechtem und bei gutem Ruf, und muß mit folder Bebutfamteit zwischen ben anschwellenden Fluthen ber Bersuchung bin, unter bem Steuerruder ber Rlugheit und unter bem Weben bes Beiftes bes herrn bie Bahn ber Tugend alfo verfolgen. bag wir uns bewußt find, wenn wir gur Rechten und gur Linken ein wenig abbiegen, muffen wir balb an verberblichen Riffen zerschellt werben. Und beghalb werben wir auch von bem weisen Salomon 2) gewarnt: "Lenke nicht ab weder gur Rechten noch gur Linken" b. b. fcmeichle bir nicht mit Tugenden und lag bich nicht burch rechte und geiftige Erfolge gur Gelbfterbebung verleiten, bamit bu nicht, abbiegend jum linten Bfabe ber Gunben, aus benfelben bir Rubm in beiner Beschämung bereiteft. Denn wem ber Teufel in ber Gulle eines aufgeschurzten und glanzenben Gewandes die eitle Rubmfucht nicht hervorrufen tann, bem fucht er sie in einem schmutzigen, ungeordneten und werthlofen Bewande einzuschmuggeln. Wen er nicht burch Ehrfurcht flurgen tann, ben flößt er burch Demuth um. Ben er nicht burch ben Schmud ber Wiffenschaft und Berebfamfeit jum Stols zu verleiten vermag, ben erbrudt er burch ben Ernft bes Schweigens. Fastet ber Monch offen, fo wird er von ber eitlen Ruhmfucht geplagt; wenn er es, um Die Ruhmfucht zu vermeiben, verheimlicht, fo verfett ihm

<sup>1)</sup> II. Kor. 6, 8. — 2) Sprichw. 4, 27.

wieber die Selbstüberhebung Schläge. Um nicht von der eitlen Ruhmsucht angesteckt zu werden, vermeidet er es, lange Gebete in der Gegenwart der Brüder zu verrichten, und boch entgeht er dem Stachel der Eitelkeit nicht, wenn er sie im Berborgenen verrichtet und keine Zeugen seines Handelns bat.

# 5. Ein Bergleich, ber bas Befen ber eitlen Ruhmfucht beleuchtet.

Schön schilbern unsere Borfleber bas Wesen bieser Krantbeit burch ben Bergleich mit einer Zwiebel und ähnlichen Anollengewächsen, die man einer Bulle entkleibet und boch wieber mit einer anbern umschlossen findet, und die man so oft verbullt antrifft, ale man sie enthüllt.

# 6. Die eitle Ruhmfucht weicht nicht gang bem wohlthätigen Ginfluffe ber Ginfamteit.

Much wenn Jemand, um ber Ruhmsucht zu entgehen, in ber Ginfamteit bie Bemeinschaft mit allen Sterblichen fliebt. fo läßt fie boch nicht ab, ihn zu verfolgen. Und je mehr Giner bie gange Belt meibet, um fo heftiger bebrangt fie ibn. Den Ginen verfucht fie gur Gelbflitberhebung, meil er Arbeit und Beschwerben fo gebulbig erträgt, ben Unbern, weil er gum Gehorfam fo bereit ift, ben Anbern, weil er bie Ubrigen an Demuth übertrifft. Der Gine wird burch ben Reichthum feines Wiffens, ber Andere burch feinen Gifer in ber geiftlichen Lefung, ber Anbere burch bie Lange ber Rachtwachen verfucht. Und gerabe burch bie eigenen Tugenben, welche zusammen bie Pflichten bes Lebens ausmachen, ftrebt biefe Rrantheit uns zu verwunden, indem fie in ihnen tleine Unflöße ju unferm Berberben fucht. Ber nämlich ben Weg ber Frömmigfeit wandeln will, bem ftellen Die Feinde gerabe nur auf bem Wege nach, ben er wandelt.

und verbergen die Schlingen des Truges nach jenem Ausspruche Davids: 2) "Auf dem Wege, den ich wandelte, verbargen sie mir die Schlinge." Denn gerade auf diesene Wege der Tugenden, den wir wandeln, um zum Ziele böberer Bollsommenheit zu eilen, werden wir durch unsere Erfolge stolz gemacht, straucheln und verwickeln und in die Schlingen der eitlen Ruhmslucht, lassen die Füße unserer Seele binden und fallen um. Und so kommt es, daß wir, die wir in dem Kampfe mit den Gegnern nicht überwunden werden konnten, durch die Höhe unseres Triumphes besiegt werden, oder, was eine andere Art Täuschung ist, daß wir wenigstens das Maß unserer Enthaltsamseit und unsere Kräfte überschreiten und die Beharrlichseit in unserem Beruse durch bald eintretende Körperschwäche verlieren.

7. Einmal niebergeworfen erhebt fich bie eitle Rubmfucht mit größerer heftigkeit wieber jum Rampfe.

Alle Fehler ermatten, wenn sie überwunden sind, und werden von Tag zu Tag schwächer, wenn sie besiegt sind, und je nach dem Orte und der Zeit verringern sie sich und nehmen ab, oder sie werden wenigstens, weil sie mit entgegenstehenden Tugenden im Widerspruche stehen, leichter verdittet und vermieden; allein die se Laster, einmal niedergeworfen, erhebt sich um so hestiger zum Kampse, und wenn man es vernichtet glaubt, lebt es durch seinen Tod stärker wieder auf. Die übrigen Fehler pflegen nur Diezeinigen anzusechten, die im Streite mit ihnen gefallen sind; die se Feind aber fällt seine Besieger nur noch hestiger an, und je mächtiger er aus dem Felde geschlagen wurde, um so bisiger beginnt er wieder den Kamps durch den Stolz sider den errungenen Sieg selbst. Und darin besteht die seine

<sup>1) 35, 141, 4,</sup> 

Schlaubeit bes Feinbes, baß er ben Streiter Chrifti seinen eigenen Waffen unterliegen läßt, nachbem er ihn burch feinbeliche Waffen nicht zu bewältigen vermochte.

8. Weber burch bie Einfamteit noch burch bas Alter verliert bie eitle Ruhmfucht ihre Beftigteit.

Andere Fehler kommen, wie wir bemerkten, zuweilen durch den wohltbätigen Einfluß von Ortlichkeiten zur Ruhe oder pflegen, wenn der Stoff oder die Gelegenheit und Veranlassung zur Sünde entfernt ist, sich zu lindern und zu mindern; allein dieser dringt mit den Fliehenden in die Wäste und läßt sich weder von einem Orte ausschließen, noch will er nach Entserung der äusseren Materie (der Dinge, welche Gelegenheit zur Sünde geben) ermatten. Denn er wird einzig nur durch die über ihn errungenen Ersolge in den don ihm angesochtenen Tugenden ermutbigt. Die übrigen Fehler mildern sich und schwinden, wie wir oben sahen, zuweilen auch mit dem Fortschritte der Zeit; diesem aber wirkt das Alter, soserv es nicht in regem Fleisse und weiser Klugbeit sest gegründet ist, nicht nur nicht entgegen, sondern weiß demselben noch mehr Nahrung der Eitelkeit zuzusführen.

9. Noch größere Gefahren bereitet bie eitle Rubmfucht in Berbinbung mit Tugenben.

Beil die übrigen Leibenschaften mit den entgegengesetten Tugenden im Biderspruch flehen und offen wie am hellen Tage tämpfen, werden sie leichter überwunden und verbütet; allein diese Leidenschaft reiht sich unter die Tugenden, brangt sich in beren Schlachtlinie ein, und auf diese Beise gleichsam in dunkler Nacht kämpfend täuscht sie um so schrecklicher die Richts ahnenden und unvorsichtigen Feinde. 10. Beifpiel bes Königs Czechias, ben ber Pfeil eitler Ruhmfucht hingeftredt bat.

Bon Ezechias, bem Könige von Juba, einem Manne von einer in jeber Begiebung vollenbeten Berechtigfeit und als folder anerkannt burch bas Zeugnif ber beiligen Schrift, lefen wir, 1) baß berfelbe nach ungabligen ruhmmurbigen und frommen Thaten von bem Bfeil ber Gitelteit niebergeworfen worben fei; und er, ber bie Bernichtung von fünfunbachtzig Taufend Mann aus bem Beere ber Affhrer burch bie Band bes mabrent ber Nacht verheerenben Engels burch ein einsiges Bebet zu erbitten vermochte, läßt fich burch eitles Rühmen überwinden. Um bas fo lange Berzeichniß feiner Tugenben zu übergeben, welches aufzuschlagen mich zu weit führen murbe, will ich nur eines ermabnen. Nachbem ihm fein Lebensenbe angefagt und fein Tobestag burch einen Musfpruch bes Berrn porausverfündet worben mar, verbiente er burch ein Gebet, um funfgebn Jahre bie Grenge feines Lebens zu überschreiten, wobei bie Sonne um gebn Stufen. welche fie, ihrem Untergange queilend, ichon erleuchtet hatte, wieber gurudtehrte und bie Stunden, welche in Rolge ihres Falles ber nachrudenbe Schatten eingenommen hatte, burch ibre Rudfehr verscheuchte und fo burch ein unerhörtes Bunber gegen bie feststebenben Raturgefete für ben gangen Erbfreis einen boppelten Tag fchuf. Wie er nach fo großen und unglaublichen Beichen, nach fo aufferorbentlichen Beweifen von Tugenben burch feine eigenen gludlichen Erfolge bestegt wurde, darüber vernimm die Erzählung der heiligen Schrift. "In jenen Tagen," sagt sie, 2) "erkrankte Ezechias auf den Tod; da bat er den Herrn, und der erhörte ihn und gab ihm ein Zeichen," jenes nämlich von der Rückfehr ber Sonne, welches burch ben Propheten Ifaias gegeben murbe, wie wir im vierten Buche ber Ronige lefen; aber

<sup>1)</sup> IV. Kön. 19. - 2) Ebenb. 20.

nicht, fagt fie weiter, bat er nach ben Bobithaten, bie er empfangen, vergolten, benn "es erhob fich fein Berg, und los brach Gottes Born gegen ibn, fowie gegen Juba und Jerufalem. Doch er verbemutbigte fich nachber barüber, baß fich fein Berg erhoben habe, sowohl er ale bie Bewohner Jerufaleme, und beghalb tam nicht über fie ber Born bes Berrn in ben Tagen bes Ezechias." Wie verberblich, wie heftig ift Die Krantheit ber Selbstüberhebung! Gine folche Berechtigfeit, folde Tugenben, ein foldes Bertrauen, eine folche Bingebung, welche fogar bie Ratur und bie Befete bes Weltalls zu anbern verbienten, geben burch eine einzige Sunbe ber Eitelteit gu Grunde, fo bag Ezechias, nachbem alle seine Tugenden wie ein Nichts ber Bergeffenheit anbeimgefallen waren, ben Born bes Berrn fofort erfahren hatte, wenn er ihn nicht burch bie wiebererworbene Demuth verföhnt batte. Go tonnte er, ber von einer fo erhabenen Stufe ber Berbienfte, getrieben von ber Gitelfeit, berabgefallen war, nur auf benfelben Stufen ber Demuth au ber verlorenen Bobe wieber emporfteigen. - Bernimm noch ein anderes Beifpiel eines abnlichen Sturges.

11. Beifpiel bes Rönigs Dzias, ber von berfelben verberblichen Krantheit überwunden
murbe.

Höre, auf welche Weise Dzias, des Ezechias Urgroßvater, ebenfalls von der heiligen Schrift in jeder Beziehung gelobt, nach seinen ungewöhnlichen und geseierten Heldenthaten, nach unzähligen Triumphen, die er durch das Berdienst seiner Hingebung und seines Bertrauens errungen hatte, in Folge eitler Ueberhebung aus Ruhmsucht gestürzt wurde. "Und des Ozias Name," heißt es, 1) "verbreitete sich weithin, weil

<sup>1)</sup> II. Chron. 26, 8. 16.

ihm ber Herr half und ihn stark machte. Als er aber mächtig geworden, da erhob sich sein Gerz zu seinem Berberben, und er verließ den Herrn seinen Gott." Hier erblickt du ein anderes Beispiel eines gar jähen Sturzes und siehst zwei Männer vor dir, beide so gerecht und vollkommen in ihren Triumphen und beide durch ihre Siege zu Grunde gerichtet. Daraus erseht, wie verderblich die Erfolge im Gläck zu sein pflegen. Diejenigen, welche das Unglück nicht brechen konnte, erdvückt um so grausamer das Glück, das sie unvorsichtig gemacht, und Jene, welche im Kampf und Schlacht der Todesgesahr entronnen sind, erliegen durch ihre eigenen Siege und Trimphe.

# 12. Berichiebene Zeugniffe gegen bie eitle Rubmfucht.

Defhalb warnt ber Apostel: 1) "Wollet nicht eitler Ehre nachtrachten." Und ber Herr, die Pharifäer zurechtweisend, spricht: 2) "Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre von einander nehmet und nicht suchet die Ehre, die von Gott allein ist?" Gegen diese Sünde spricht auch der König David die drobenden Worte: 3) "Zerstreut hat Gott die Gebeine Derer, welche den Menschen gefallen."

### 13. Wie bie eitle Ruhmfucht ben Mönch plagt.

Es pflegt biefes Laster auch ben Geift ber Anfänger und Solcher, die noch weniger Fortschritte in Tugend und Frömmigkeit gemacht haben, mitunter durch den leeren Schall eines Wortes zur Eitelkeit zu verleiten, 3. B. daß sie wohl-

<sup>1)</sup> Gat. 5, 26. - 2) Joh. 5, 44. - 3) Bf. 52, 6.

klingender fängen, daß fie abgemagertes Fleisch ober einen stattlichen Körper besäßen, daß sie reiche und vornehme Eltern bätten, daß sie Rriegsdienst und Ehrenstellen verachtet bätten. Zuweilen sucht diese Sünde Einem auch einzureden, daß die Würden und Reichthümer, die man wohl ilberhaupt gar niemals hätte erlangen können, ihm sehr leicht zugekallen wären, wenn er in der Welt geblieben wäre. So bläht sie ihn sogar durch die eitle Poffnung auf Ungewisses und niemals Befessens auf, indem sie ihn zu der Eitelleit verleitet, als habe er Dieses verachtet.

14. Bie bie Chrfucht burch Einflüfterungen gur Erftrebung ber priefterlichen Burbe peranfaßt.

Buweilen aber flößt biefe Leibenschaft bem Monch Das Berlangen nach ber geiftlichen Burbe und ben Bunfch nach ber Briefterweihe ober bem Diatonate ein. Wenn er es -fogar gegen feinen Willen erhalten bat, fo entwirft er ein folches Bilb von ber Beiligkeit und Strenge, womit er biefes Amt ausüben will, bag er auch ben übrigen Brieftern Beifpiele ber Beiligfeit geben tonne. Dann glaubt er Biele nicht burch bas Borbild feines Banbele, fonbern auch burch feine Lehre und Bredigt ju gewinnen. Er läßt fich, wenn er in ber Ginobe ober Belle weilt, im Beifte und in ber Borftellung bie Bohnungen verschiebener Bruber und verfcbiebener Riofter besuchen und bie Befehrung gar vieler Leute burch feine eingebilbeten Ermahnungereben ermirten. So ift es nun um bie ungludliche Seele gefcheben, Die burch eine folche Eitelteit gleichsam in ben tiefften Schlaf gefunten ift und gewöhnlich burch Die Anmuth berartiger Ginbilbungen verlodt und mit folden Bilbern erfüllt nicht einmal auf ibr gegenwärtiges Thun und ihre Mitbruber ihr Muge gu richten vermag, mabrent fie ihre Freude barin finbet, fich in bie Bebanten, von benen fie in ihrer Berftreuung mit

offenen Augen träumt, wie in wirkliche und mahre zu vertiefen.

### 15. Die eitle Ruhmfucht beraufcht ben Beift.

Bon meinem Aufenthalte in ber febtbifden Bufte ber erinnere ich mich eines Greifes, ber einft gu ber Belle eines Brubers fam, um ihn gu befuchen. Ale er fich nun ber Thure genähert hatte und ihn orinnen Etwas murmeln borte, blieb er ein wenig fteben, um gu erfahren, mas er benn in ber beiligen Schrift lefe, ober mas er, wie es Sitte ift, bei feiner Arbeit auswendig berfage. Alsbann bielt ber fromme Rundschafter fein Ohr behutsam bin, um aufmertfamer zu borden. Da fant er ben Bruber bergeftalt von bem Beifte ber Gitelfeit verführt, bag er mahnte, in ber Rirche an bas Bolf eine Ermahnungerebe gu halten. Greis blieb fteben, bis er bas Ende ber Rebe vernahm. hierauf wechselt jener seine Rolle und feiert, wie ein Diaton, bie Ratechumenenmeffe. Erft jest flopft ber Greis an die Thure, worauf ber Bruber beraustrat und ibm mit ber gewohnten Chrfurcht entgegenging. Babrend er ibn bineinführte, befam er jeboch Bewiffensbiffe über feine Bebanten und fragte ibn begbalb, wie lange er fcon ba fei; benn er fürchtete, ber Breis mochte burch langeres Steben an ber Thure Unannehmlichleiten ertragen haben. fcbergend und freundlich ermiberte ber Breis: "Gben bin ich getommen, ale bu bie Ratechumenenmeffe feierteft."

16. Man kann biefen Fehler nur daburch heilen, baß man feine Wurzeln und Urfachen kennen lernt.

Diefen Borfall glaubte ich beshalb in mein Wert einfügen zu muffen, bamit wir über die Gewalt ber Anfechtungen und die Reihe von Sünden, von denen die unglud-

liche Seele gerfleifcht wird, nicht nur theoretifch, fonbern auch burch Beisviele belehrt werben und auf die Bermeibung ber von bem Feinde gestellten Schlingen und Fallen mehr Borficht verwenden könnten. Denn bie aghptischen Bater befolgen bierin jene Uebung, daß fie bie Rampfe gegen alle Fehler, sowohl jene, welche bie Jungeren bereits befteben, als jene, welche fie noch ju befteben haben, burch ihre Ergablung, gleichsam als ob fie biefelben noch zu tampfen batten, bor ihnen enthullen und bloglegen. Go bringen alle Unfanger und Brausetopfe in Die Beheimniffe ihrer Rampfe ein, bier ichquen fie bieselben wie in einem Spiegel, merben über bie Urfachen ber fie plagenben Fehler und über bie Mittel gegen biefelben belehrt, fowie über bie Rampfesart bei tünftigen Rampfen, bevor biefelben bereinbrechen, unterrichtet und angeleitet, wie fie biefen zuvorkommen ober entgegenruden und fich mit ihnen schlagen follen. Wie bie geschickteften Mergte nicht bloß bie gegenwärtigen Rrantheiten du beilen, fonbern auch ben tünftigen mit scharffinniger Erfabrung zu begegnen und ihnen mit beilfamen Borfcbriften und Araneien auporautommen pflegen, fo ertobten auch biefe mahren Seelenarate bie auftauchenben Rrantheiten bes Bergens burch geiftige Bortrage, wie burch ein himmlifches Begengift, und laffen fie nicht in bem Beifte ber Jungeren er= ftarten, indem fie ihnen bie Urfachen ber brobenben Leibenfchaften und bie Mittel gur Erhaltung ber Gefundheit offenbaren.

# 17. Der Mond foll Weiber und Bifchofe meiben.

Es ift eine von Alters ber bis jest bestehenbe Ansicht ber Bater, bie ich nicht ohne meine eigene Beschämung aussprechen kann, ba ich weber meine Schwester meiben noch ben Sanben meines Bischofs entrinnen-konnte, die Ansicht nämlich, bag ber Mönch Weiber und Bischöfe burchaus flieben muffe-

Denn weber die Einen noch die Andern laffen Den, welchen sie in den Kreis ihrer Freundschaft gezogen haben, ferner der Rube der Zelle sich bingeben, noch gestatten sie ihnen, durch die Betrachtung beiliger Dinge auf die göttliche Lehre den Blick eines ganz reinen Auges zu richten.

### 18. Mittel gegen bas Übel ber eitlen Ruhmfucht.

Darum muß ber Streiter Chriffi, ber ben mahren geiftigen Rampf rechtmäßig tampfen will, biefes vielgeftaltige und veranderliche Unthier auf jede Beife gu überwinden eilen. Diefer von allen Seiten une entgegentretenben, fo Bu fagen vielfältigen Bosheit werben wir nur baburch entrinnen tonnen, bag wir an jenen Ausspruch Davids 1) benten : "Der Berr Berftreut Die Gebeine Derer, welche Menichen gefallen." Dann feien mir beftrebt, Das, mas wir burch einen guten Beginn gewirft haben, mit gleicher Bachfamteit zu büten, damit nicht alle Früchte unferer Duben nachber bie schleichende Rrankbeit ber Gitelkeit werthlos mache. Auch Alles, mas im Wandel ber Brüber nicht im allgemeinen Brauch und in ber Uebung ift, muffen wir mit allem Gifer als Etwas, mas ber Brahlfucht bient, von uns weisen und Alles vermeiben, mas uns bei ben Anberen bemerkenswerth machen und anscheinend nur allein une bas lob ber Menschen einbringen könnte. Denn vorzüglich an folden Beichen ertennt man, bag wir von ber töbtlichen Rrantbeit ber Ghrfucht angeftedt finb. Diefer aber werben wir febr leicht entflieben können, wenn wir bebenten, bag wir nicht nur ber Frucht unferer mubevollen Arbeiten, Die wir auch immer aus Gitelteit verrichtet haben, ganglich verluftig geben, fondern auch. mit einer großen Gunbenschulb belaben, als Gottesicanber ewige Strafen leiben werben; benn wir wollen, und barin

<sup>1) \$1. 52, 6.</sup> 

liegt die schwere Beleibigung Gottes, bas Werk, bas wir um seinetwillen hatten verrichten sollen, lieber um der Menschen willen üben und sind von Gott, der das Berborgene kennt, überführt, die Menschen und die Ehre der Welt der Ehre des Herrn vorgezogen zu haben.



## Zwölftes Buch.

### Von dem Geifte des hochmuthes.

#### 1. Ginleitung.

Den achten und letzten Kampf haben wir gegen ben Geift bes Hochmuthes zu führen. Obwohl die Krankheit im Kampfe mit den Lastern die letzte ist und in der Reihenfolge an letzter Stelle erscheint, so ist sie doch dem Ursprunge und der Zeit nach die erste, das grausamste Unthier und unbändiger als alle früheren, das selbst die Bollommenen ansicht und die schon in der Bollendung der Tugend Stehenden mit gar grausamem Bisse verwundet.

#### 2. Es gibt zwei Arten von hochmuth.

Bon biefer Gunbe gibt a zwei Arten: bie eine ift biejenige, von ber, wie wir fagten, geiftig gefinnte und voll-

tommene Männer geplagt werden, die andere umstrickt auch die Anfänger und die fleischlich gesinnten Menschen. Und obwohl beibe Gattungen des Stolzes eine sündhafte Auflebnung sowohl gegen Gott wie gegen die Menschen einsstöfen, so ist doch die erste besonders gegen Gott gerichtet, die zweite erstreckt sich eigentlich mehr auf die Menschen. Ueber den Ursprung dieser letzten Gattung und über die Mittel gegen dieselbe werden wir später, soweit es uns mit Gottes Hispe möglich ist, aussühlich handeln. Jetzt ist es unsere Absicht, über die erste Gattung, von der die Kollstommenen vorzüglich versucht werben, einiges Wenige zu fagen.

### 3. Der Stolg vernichtet alle Tugenben.

Es gibt kein anderes Laster, bas fo alle Tugenben gu Grunde richtet und ben Menschen aller Berechtigfeit und Beiligkeit ganglich beraubt, ale bas Ubel bee Stolzes; benn es gleicht einer allgemeinen und verberblichen Rrantheit, welche, nicht aufrieden ein Glied ober einen Theil besfelben Bu lahmen, ben gangen Leib tobbringenbem Berberben anbeimgibt. Reine Gunbe verfucht fo bie ichon auf bem Bipfel ber Tugenben Stebenben in ben gräßlichsten Abgrund gu ffurgen und gu tobten wie biefe. Denn jebes andere Safter ift auf fein Bebiet und feine Grengen beschränft, und mag es auch mehr ober weniger alle Tugenben verbunkeln, fo ift es boch bauptfächlich gegen eine Tugend gerichtet, Die es befonbers befämpft und ju unterbrücken fucht. Und um bas Gefagte Marer einzuseben: Die Gaumenluft verbirbt Die Strenge ber Enthaltsamteit; bie Wolluft hingegen befledt bie Reuschs-heit; ber Born verwüffet bie Gebulb. Darum wird Jemanb, ber nur einer Gunbe fich hingegeben bat, nicht gans pon ben fibrigen Tugenben verlaffen; ja, wenn nur jene Tugend ertobtet ift, welche im Rampfe mit bem ihr gerabe Caffian.

entgegengesetzten Laster unterliegt, kann er die übrigen Tugenden wenigstens theilweise behalten. Wenn aber diese Sünde den unglücklichen Geist in Besitz genommen hat, so stürzt und zerkört sie gleich einem graufamen Thrannen nach der Einnahme der hochgesegenen Beste der Tugenden von Grund aus die ganze Stadt. Die einst so hoben Mauern der Heiligkeit bricht sie und macht sie dem Boden der Laster gleich und läßt fürderhin der von ihr unterworsenen Seele keinen Schein von Freiheit mehr übrig. Und je reicher sie dieselbe angetreten, ein um so drückenderes Joch der Knechtschaft legt sie ihr auf durch die grausame Blünderung und Entblößung von allen Neichthümern der Tugend.

# 4. Durch ben hochmuth wurde Lucifer aus einem Erzengel ein Teufel.

Danit wir die Macht diefer überaus graufamen Tyrannei ertennen mogen, lefen wir von jenem Engel, ber megen ber Fulle feines Blanges und feiner Bierbe Lugifer genannt wurde, daß er um feiner andern als um biefer Gunbe willen bom himmel berabgefturgt wurde und, burch ben Bfeil bes Stolzes vermundet, von jenem gludfeligen und erhabenen Site ber Engel in ben Abgrund ber Bolle binabgefallen ift. Wenn also eine so hobe und mit ber Auszeichnung einer fo großen Macht gezierte Tugend eine einzige folge Ueberbebung bes Beiftes vom himmel gur Erbe gu fturgen vermochte, mit welcher Wachsamteit muffen bann wir, bie wir mit gebrechlichem Fleifche umtleibet find, bor berfelben auf ber But fein! Dieg zeigt uns bie Große biefes Sturges. Bie wir aber bas fo verberbliche Bift biefer Rrantbeit vermeiben follen, barüber werben wir uns belehren fonnen, wenn wir ben Grund und ben Urfprung bes Falles felbft verfolgen. Denn niemals tann ein Bebrechen geheilt noch ein Mittel gegen eine Rrantheit mit Erfolg angewandt werben, wenn man nicht vorber burch eine scharffinnige Untersuchung ben Urfprung und bie Urfachen berfelben aufzufinden fucht. Lugifer nämlich, mit himmlischem Glanze umtleibet und unter ben übrigen boberen Dachten in bem Reichthume bes Schöpfere ftrablend, glaubte ben Glang ber Beisheit und tie Schönheit ber Tugend, womit ihn die Gnabe bes Schöpfers geziert hatte, fraft feiner Ratur, nicht burch Gottes gnabige Freigebigfeit zu besitzen. Und barüber ftolz geworben, als ob er. um in biefer Rlarbeit zu verharren. Gottes Silfe nicht bedürfe, erachtete er fich Gott gleich, ba er ja gleich Gott Riemandes bedürfe; benn er vertraute auf die Rraft feines freien Billens, burch bie, wie er glaubte, ihm reichlich Alles gufließen murbe, mas gur Bollenbung in ben Tugenben und gur Emigfeit ber bochften Gludfeligfeit gebore. Diefer eine Bebante murbe ibm jum erften Falle. Wegen biefes Bebantens von Gott verlaffen, beffen er nicht mehr gu beburfen glaubte, murbe er plotlich unftat und mantenb, und Die Schwäche feiner eigenen Ratur grunblich fühlend verlor er bie Glüdfeligfeit, Die er burch Gottes Onabe genoß. Und weil er bie Borte bes Sturges geliebt hatte, inbem er gesprochen: 1) "In ben himmel will ich fteigen," und eine trugerische Bunge, mit ber er sowohl von fich fagte: 2) "Gleich will ich bem Allerhöchsten fein," als auch gu Abam und Eva fprach: 2) "Ihr werbet fein wie Götter," beghalb hat Gott ihn auf immer verdorben, ihn hinweggerafft und ihn geriffen aus feinem Belte und feine Burgeln aus bem lanbe ber Lebendigen. 4) Geben werben bann feinen Sturg bie Gerechten und fich fürchten und über ihn lachen und fagen: 5) "Siehe ba ber Mann, welcher Gott nicht gemacht gu feinem

<sup>1)</sup> If. 14, 13. — 2) A. a. O. B. 14. — 3) I. Mos. 3, 5. — 4) Bs. 51, 7. — 5) Ebend. 51, 7. 8.

Belfer, fonbern vertraut hat auf feines Reichthums Fulle und übermächtig war in feinem Aberwipe."

5. Aller Sünben Reim fproßt aus bem Stol? hervor.

Dieser Gebanke ist die erste Ursache des Sturzes und der Hauptursprung der Krankheit. Diese hinwiederum ging durch Den, der sich selbst gestürzt hatte, auf den ersten Menschen über und erzeugte so die Krankheit und den Stoff zu allen Sünden. Denn indem er die Herrlickseit der Gottbeit in Folge der Freiheit seines Willens und durch seigene Thätigkeit erlangen zu können glaubte, verlor er auch jene Herrlickseit, die ihm des Schöpfers Inade verlieben batte.

6. Die Sünde des Stolzes ift in der Ordnung bes Kampfes die lette, jedoch ber Zeit und dem Urfbrunge nach die erfte.

Es erhellt aus ben Beispielen und Zeugniffen ber heiligen Schrift ganz beutlich, baß die Sinde des Stolzes wohl in der Reibe der Kämpfe zuletzt fleht, jedoch dem Ursprunge nach früher zu stehen kommt, da sie aller Sünden und Laster Anfang ist, und daß sie serner nicht, wie die übrigen Sünden, bloß die ihr entgegenstehende Tugend, nämlich nur die Demuth vernichtet, sondern daß sie auch die Mörderin aller Tugenden zumal ist, und endlich nicht nur Diezenigen versucht, die nur geringe oder mittelmäßige Fortschritte in der Tugend gemacht baben, sondern hauptsächlich Jene, die auf dem Gipfel der Tugend stehen. Denn also sprickt von diesem Geiste der Prophet: 1) "Seine Speise ist

<sup>1)</sup> Babat. 1, 16.

ausgewählt." Und obwohl ber felige David bie geheimen Bebanten feines Bergens mit folder Umficht bewachte, baß er gu Dem, welchem bie Bebeimniffe feines Gemiffens nicht verborgen waren, rufen tonnte: 1) "Berr, nicht bat fich erhoben mein Berg, und nicht find folg geworben meine Mugen, und nicht erging ich mich in großen, in munberbaren Sachen über mir; fürmahr, bemuthig bacht' ich;" und ferner:2) "Richt foll wohnen inmitten meines Saufes, mer Ubermuth verübt": fo war er sich boch bewußt, wie schwierig auch für bie Bolltommenen bie Bachfamteit in biefer Beziehung fei. Darum magt er fie nicht von feinen eigenen Bemühungen Bu hoffen, fonbern fleht im Bebete bie Bilfe Bottes an, baß es ihm vergonnt fei, unverwundet bem Befchofe biefes Feindes gu entrinnen, indem er fpricht: \*) "Nicht trete auf mich ber fuß bes Ubermuthes." Denn er fürchtet ber Strafe gu verfallen, welche ben Bochmuthigen angebroht ift mit ben Worten: 4) "Gott wiberfieht ben Stolzen;" und ferner: 5) "Unrein ift por Gott Reber, ber fein Bert erbebt."

7. So groß ift bas Übel bes Stolzes, baß es Gott felbst zum Wiberfacher zu haben berbient.

Wie groß muß das Übel des Hochmuthes sein, da es nicht einen Engel, nicht andere Tugenden zum Gegner, sondern Gott selbst zum Widersacher zu haben verdient! Man muß nämlich darauf Acht haben, daß es keineswegs von Jenen, die in die übrigen Laster verstrickt sind, heißt, Gott widerstehe ihnen, z. B. Gott widerstehe den Bauchdienern, den

<sup>1)</sup> Pf. 108, 1 f. — 2) Ebend. 100, 7. — 3) Ebend. 33, 12. — 4) Jaf. 4, 6. — 5) Sprichw. 16, 5 nach ber Septuag.

Unzüchtigen, ben Jornigen, ben Geizigen, sonbern nur ben Stolzen. Denn jene Sünden kehren sich entweder nur gegen jeden betreffenden Sünder, oder sie scheinen gegen Die, welche daran Theil haben, d. h. gegen andere Menschen begangen zu werden; diese aber richtet sich im eigentlichen Sinne gegen Gott und verdient besthalb ihn in besonderer Weise zum Gegner zu haben.

### 8. Gott hat ben Stold bee Teufels burch bie Tugenb ber Demuth ertöbtet.

Deghalb mar Gott, ber Schöpfer und Beiland ber Welt, ber in bem Stolze bie Urfache und ben Anfang aller Rrantheiten ertannte, Entgegengefettes mit Entgegengefettem Bu beilen beforgt, bamit Das, mas burch ben Stolz gefallen war, burch die Demuth fich wieder erheben folle. Denn Jener (Luzifer) fprach: 1) "Bum himmel will ich binauffteigen." Diefer (ber Beiland) burch ben Mund bes Bfalmiften: 2) "Bebeugt gur Erbe ift meine Seele." Jener fagt: 3) "Dem Bochften will ich gleich fein;" ale Diefer in ber Geftalt Gottes mar, entäufferte er fich felbft und nahm Die Beftalt bes Rnechtes an, erniedrigte fich felbft und marb gehorsam bis zum Tobe. 4) Jener spricht: 5) "Ueber bie Sterne bes himmels will ich meinen Thron erhöhen:" Diefer: 6) "Lernet von mir, benn ich bin bemuthig und fanftmutbig von Bergen." Jener fagt: 7) 3ch tenne feinen Berrn und werbe Ifrael nicht entlaffen;" Diefer fagt: 8) "Wenn ich fagen würbe, ich fenne ibn nicht, fo mare ich gleich euch ein Lügner; aber ich fenne ibn und balte feine Bebote." Stener

<sup>1)</sup> If. 14, 13. — 2) Pf. 43, 25. — 3) If. 14, 14. — 4) Bbil. 2, 8. — 5) If. 14 13. — 6) Matth. 11, 29. — 7) Erod. 5, 2. — 8) Joh. 8, 55.

rühmt fich: 1) "Mein find bie Fluffe, und ich machte fie;" Diefer fpricht: 2) "Ich tann aus mir felbft Dichte thun, fonbern mein Bater, ber in mir wohnt, er thut die Berke." Jener fpricht: 3) "Mein find alle Reiche ber Welt und ihre Berrlichkeit, und wem ich will, bem gebe ich fie;" Diefer aber ift arm geworben, obwohl er reich mar, bamit wir burch feine Dürftigfeit reich murben. Jener prablt: 4) "Wie man bie übriggelaffenen Gier fammelt, fo habe ich alle Lanber gefammelt, und es mar Riemand, ber, wie ein Bogel, nur eine Feber bewegte, ber feinen Mund öffnete und athmete." Diefer fpricht: 5) "Dem Belifan in ber Bufte bin ich abn-lich geworben, ich babe gewacht und bin geworben wie bie Gule, einfam im Bauwerte." Jener fagt: "Ich habe mit bem Tritte meines Fuges alle Bache ausgetrodnet;" Diefer: 6) "Könnte ich nicht meinen Bater bitten, und er wurde mir fogleich mehr als zwölf Legionen Engel fenden?" Wenn wir die Urfache bes erften Falles und zugleich die Grundlage unferes Beiles ermagen, wenn wir bebenten, mas ben Teufel veranlagte, fich ju rubmen, und Chriftue, bemuthig gu reben, fo merben wir burch ben Rall bes erfteren und bas Beifpiel bes Letteren belehrt werben, wie wir bem jaben Tobe entgeben tonnen, ben uns ber Sochmuth bereiten mill.

9. Auch wir vermögen ben Stold gu überwinden.

Darum werben wir biefer Schlinge bes verruchteften aller Beifter nur bann qu entrinnen im Stanbe fein, wenn wir bei jebem einzelnen Fortschritte, ben wir nach unferer

<sup>1)</sup> Ezec. 29, 9, — 2) Fob. 5, 30. — 3) Lut. 14, 6. — 4) Fi. 10, 14. — 5) Pi. 101, 7. — 6) Matth. 26, 58.

Beobachtung in der Tugend machen, mit dem Apostel sprechen: \(^1\) "Richt ich, sondern die Gnade Gottes mit mir," und: \(^2\) "Gott ist es, der in uns wirket das Wollen und das Vollbringen nach seinem Woblgefallen;" fagt ja doch auch der Urheber unseres Deiles: \(^3\)) "Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele Frucht, denn ohne mich könnt ihr Nichts thun;" und: \(^3\) "Wenn der Gerr das Haus nicht baut, bauen die Bauleute umsonst; wenn der Herr die Stadt dist bewacht, wacht der Wächter umsonst;" und: "Vergeblich ist's, dor Tagesanbruch auszussehen: \(^3\), denn nicht ist \(^3\) Sache Bollenden noch des Laufenden, sondern des erbarmenden Gottes." \(^5\)

10. Niemand kann vollkommene Tugend noch bie verheiffene Glückeligkeit einzig aus eigener Kraft erringen.

Niemandes Wille und Lauf, mag er noch so sehr wollen und laufen, kann so geschickt sein, daß er, umkleidet mit dem Fleische, das dem Geiste widerstrebt, einen solchen Preis der Bolkommenheit und eine solche Balme der Neinheit und Unbestecktheit erreichen kann, daß er zu dem Ziele, das er eifrig will, und zu dem er hineilt, zu gelangen verdient, wenn ihn Gottes gnadenreiche Erdarmung nicht stütt. Denn "alle gute Gabe und jegliches vollkommene Geschenk kommt vom von, kommt vom Batersbes Lichtes;" ) "denn was hast du, das du nicht empfangen bast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen bättest?" )

<sup>1)</sup> I. Kor. 15, 10. — 2) Phil. 2, 13. — 3) Fob. 15, 5. — 4) Ph. 126, 1. 2. — 5) Bun. 9, 16. — 6) Fat. 1, 17. — 7) I. Kor. 4, 7.

## 11. David's und bes frommen Schachere Beifpiel beftätigt biefe Babrbeit.

Wenn wir jenen Schächer, ber einzig wegen seines Bekenntnisses in das Baradies aufgenommen wurde, uns vor die Seele führen, so müssen wir erkennen, daß er nicht durch das Berdienst seines Laufes eine solche Glückseligkeit erlangt habe, sondern daß sie ihm durch die Gnade des erbarmenden Gottes zu Theil geworden sei. Der wenn wir uns erinnern, daß des Königs David zwei so schwere und große Berdrechen durch ein einziges Reuegedet getilgt wurden, so werden wir sehen, daß auch bei David die Berdienste seines Leidens nicht hinreichten, um die Berzeihung einer so großen Sünde zu erlangen, sondern daß Gottes Gnade überschwänglich war, die in Berbindung mit einer wahren Keue diese großen Sünden bei dem in einem Worte Alles umfassenden Bekenntnisse tilgte.

Betrachten wir auch ben Anfang ber Berufung und Rettung bes Menschen, welche uns nicht aus uns noch aus unfern Werten, wie ber Apostel fagt, fonbern burch Bottes Bute und Onabe ju Theil murbe, fo fonnen wir flar ertennen, wie bie Bobe ber Bolltommenbeit nicht Sache bes Wollenben noch bes Laufenben, fonbern bes begnabigenben Gottes ift, ber, ohne bas Berbienft unferer Arbeiten und unferes Laufes abzumagen, uns über bie Gunben Sieger fein läßt und, ohne bas Streben unferes Willens ftrenge angurechnen, uns unfer Rleifch unterwerfen und ben Bipfel ber Beiligfeit erfteigen läßt. Denn tein forperliches Leiben und feine Bertnirfdung bes Bergens befitt einen Bur Erlangung jener mabren Reinbeit bes inneren Denfchen binreichenben Werth, fo bag ber Menfch eine fo große nur ben Engeln angeborene Tugend ber Reufcheit und ben Befit ber himmlifchen Beimath bloß burch menschliche Unftrengung b. b. ohne gottliche Bilfe gu erlangen im Stanbe ware. Denn bas Birten eines jeben guten Bertes flieft aus ber Gnabe Deffen, ber eine folche ewige Glüdseligkeit unb unermeßliche herrlichkeit unferem geringen guten Billen und unferem kurzen und kleinen Laufe in grenzenlofer Freisgebigkeit geschenkt hat.

12. Es gibt fein Leiben, bas mit ber ber beiffenen Glüdfeligfeit fich vergleichen laffen fonnte.

Auch bas längste Menschenleben verschwindet, wenn man die Ewigkeit der künftigen Gerrlichkeit betrachtet; und alle Schmerzen entstiehen bei der Betrachtung jener unendlichen Glückseligkeit, und sie zersließen, wie Rauch zu einem Nichts verduftet, und gleich der Asche erscheinen sie nirgends.

13. Überlieferung ber Bater über bie Erlangung ber Reinbeit.

Doch es ift Zeit, daß wir die Lehre der Bäter gerade mit den Worten, mit denen sie dieselbe überliefern, anführen, und zwar die Lehre jener Bäter, die den Weg der Vollsommenheit und seine Beschaffenheit nicht mit Wortschwall dargestellt, sondern vielmehr im Werte und in der Tugend bessessen und ihn durch ihre eigene Erfahrungen und ganz zwerläßige Beispiele gelehrt haben. Sie behaupten also, nicht fönne Einer gründlich sich von den Fleischesssünden rein machen, wenn er nicht einsehe, daß alle seine Mithe und Anstrengung zum Zwecke einer so großen Vollsommenheit nicht außreichen könnte, und wenn er, nicht so sehr durch die Anleitung eines Lehrers, als durch die eigene Neigung,

Kraft und Erfahrung belehrt, nicht erkenne, daß man dieselbe nur durch Gottes hilfe und Erbarmung erlangen kann. Denn welche Anstrengung des Fastens, der Nachtwachen, der Lesung, Sinsankeit und Zurückgezogenheit man anch auf die Erreichung so herrlicher und erhabener Preise der Reinheit und Geiligkeit verwenden mag, niemals wird man die Krast bestigen, durch das Berdienst eigener Thätigkeit und Anstrengung dieselbe zu erlangen. Denn nimmer wird die eigene Anstrengung und menschliches Bemühen Gottes Gabe auswiegen, es sei denn dem Verlangen des Menschen durch die Gnade Gottes so verliehen.

### 14. Denen, welche fich Mube geben, wird Gottes Bilfe au Theil.

Richt fage ich Dieß, um ben menschlichen Bemühungen allen Werth abzusprechen und so Jemanden von bem Gifer und bem Borfate mubevoller Unftrengung abzieben gu wollen; fondern fandbaft nicht bei meiner, fonbern bei ber Bater Unficht beharrend behaupte ich, bag die Bolltommenbeit ohne biefe menschlichen Anftrengungen fich überhaupt gar nicht erreichen laffe, baß fie aber burch biefelbe allein ohne Gottes Gnabe von Niemanbem gu Stanbe gebracht werben konne. Denn wie wir behaupten, bag menschliche Bemühungen ohne Gottes Onabe, burch fich felbft, bie Bolltommenbeit nicht erreichen fonnten, fo ertlaren wir auch, baf nur Jenen, die fich anftrengen und abmuben, Die Erbarmung und Gnabe Gottes zu Theil werbe und, um mit bem Apostel zu reben, ben Wollenben und Laufenben geschentt werbe nach jenem Worte bes achtunbachtzigften Bfalmes, bas Gott in ben Mund gelegt wird: "Gelieben habe ich Beifand einem Belben und erhöhet einen Erforenen aus meinem Bolte." Auch fagen wir nach ben Worten bes Erlofere, 1)

<sup>1)</sup> Matth. 7, 8.

baß gegeben werbe ben Bittenben, aufgethan werbe ben Un= flopfenden, gefunden merbe bon ben Suchenben; aber unfer Bitten, Suchen und Antlopfen bat tein Berbienft, wenn nicht bie Barmbergigfeit Gottes Das gibt, um was wir bitten, und öffnet, wo wir antlopfen, und Das, was wir fuchen, und auch finden läßt. Denn er ift bereit, Dieg alles Bu gemabren, wenn ihm nur von une bie Belegenheit bee auten Willens geboten wirb. Denn mehr als wir erwartet und erfebnt er unfere Bervolltommnung und Beiligung. Und fo fehr war ber fromme David babon überzeugt, baß ein Erfolg feines Wirtens und feiner Bemühung burch feine eigene Unftrengung nicht erzielt werben konne, baß er von bem Berrn bie Leitung feiner Berte in wieberholtem Bebet mit ben Worten begehrte: 1) "Und unferer Banbe Bert leite über une, und bas Bert unferer Banbe leite;" und: 1) "Befraftige bas, D Gott, mas bu in une gewirtt Baft!"

#### 15. Bon wem follen wir ben Beg ber Bolltommenbeitlernen?

Wenn wir daher dur wahren Bollendung der Tugenden in Birklichkeit und in der That gelangen wollen, so müssen wir auf jene Lebrer und Führer hören, die nicht in eitler Rede von ihr träumen, sondern sie in der That und Ubung erfassen und darum auch uns dieselbe lebren und uns zu ihr hinführen und den Weg, auf dem wir du ihr gelangen, auf sicherem Bfade zeigen können; bezeugten sie ja doch, mehr durch vertrauensvolle Singabe an Gott als durch das Berdienst ihrer Werke zur Bollsommenheit gelangt zu sein.

<sup>1)</sup> Pf. 89, 17. — 2) Gbenb. 67, 29.

Ihnen verlieh auch bie Reinheit ihres Berzens biefen Borjug, mehr und mehr zu ertennen, baß fie von ihren Gunben niebergebrückt würben. Denn in bem Dage mehrte fich in ihnen täglich ber Schmerz über ihre Bergeben, als bie Reinheit bes Bergens Fortschritte machte und ftete aus ber Tiefe ihres Bergens Seufger emporstiegen, weil fie fühlten. wie fie nicht felbst bie Brandmale und Aleden ber Gunben an meiben im Stanbe feien, welche ihnen burch vielfache tleinliche Gebanken eingebrannt wurden. Und begwegen hofften fie ben Lohn bes fünftigen Lebens nicht von bem Berbienfte ihrer Berte, fonbern von Gottes Barmbergigfeit. Im Gegenfat ju Unbern legten fie auf bie innere Bachfamteit gar tein fo großes Bewicht, ba fie ja auch biefe nicht ihrer Bemühung, fonbern Gottes Onabe gufdrieben: und nicht bulbigten fie ber nachläßigkeit ber Rieberen und Lauen, sondern fuchten vielmehr aus ber Betrachtung Jener, bie fie mahrhaft von Gunden frei und im himmelreich icon im Benuffe ber emigen Gludfeligteit mußten, beständige Demuth, und wandten fie burch biefe Betrachtung fomobl ben Sturt bes Bochmutbes ab, wie fie auch immer ein Biel ibres Strebens und einen Grund gur Betrübnig fanden: benn fie erfannten, bag fie gur erfebnten Bergengreinheit bei bem Wiberstand, ben bie Laft bee Fleisches leiftet, nicht felbft gelangen fonnten.

16. Ohne Gottes Erbarmung und Erleuchetung tonnen wir nicht einmal um bie Erlangung ber Bollkommenheit uns bemühen.

Alfo muffen wir nach ben Überlieferungen und Belehrungen ber Bäter auf biefe Weife nach Erlangung ber Bollkommenheit streben und uns ber Fasten, ber Nachtwachen, bes Gebetes, ber leiblichen und geistigen Zerknirschung befleiffen, bamit wir Dieß alles burch ben Einfluß biefer Krantheit nicht seines Werthes berauben. Denn nicht nur müffen wir in bem Glauben leben, daß wir die Bolltommenheit an sich nicht durch unser Bemühen erlangen können, sondern nicht einmal Das, was wir mit Rücksicht auf dieselbe üben, nämlich unsere Anstrengungen, Bersuche und Bestrebungen ohne die hilfe des göttlichen Schutzes und die Inade seiner Singebungen, Züchtigung und Ermahnung nicht vollbringen können; und diese pflegt er entweder durch einen Andern oder selbst, durch seine eigene heimsuchung in unsere herzen gnädig einzugießen.

17. Berschiedene Zeugnisse, nach benen wir in Dingen unseres Beiles ohne Gottes hilfe Nichts vollbringen fonnen.

Julett belehrt uns ber Urbeber unferes Heiles nicht nur, welche Gesinnung wir bei jedem einzelnen Werke, das wir verrichten, haben müssen, sondern auch, was wir dabei bekennen sollen. "Richt kann ich." sagt er. ") "Etwas aus mir selbst thun: der Bater aber, der in mir wohnt, er thut die Werke." Er sagt seiner angenommenen Menschennatur nach, daß er aus sich selbst Nichts thun könne: und wir, Staub und Asche, wähnen in dem, was unser heil betrifft, Gottes hilfe nicht zu bedürsen! Lernen wir daher in dem Gefähl unserer Schwäche in allen Dingen und zugleich im Bertrauen auf seine hilfe täglich mit den heiligen ausrufen: ") "Gedrängt, gestoßen ward ich, daß ich fallen sollte, aber der herr nahm mich auf. Meine Stärke und mein Lob ist der herr, und er ward mir zum heile;" und: 3) "Wenn nicht der herr mir geholsen, hätte schier wohnen müssen im

<sup>1)</sup> Joh. 14, 10. — 2) Pf. 117, 13. — 3) Ebend. 93, 17.

Tobtenreich meine Seele. Sprach ich: "Es wantt mein Fuß," ba half, Berr, bein Erbarmen mir. Bei ber Menge meiner Sorgen in meinem Bergen erfreuen beine Troftungen meine Seele." Seben wir auch unfer Berg in ber Furcht Gottes und Bebulb befeftigt, fo lagt uns fprechen: 1) "Und es marb ber Berr meine Befte und führte mich beraus in's Beite." Ertennen wir, baß fich auch unfer Biffen burch einen guten Fortschritt unferer Arbeiten mehret, fo lagt une fagen: 2) Denn bu, o Berr, macheft licht meine Leuchte, mein Gott. erhelle meine Finsterniß; benn burch bich marb ich entriffen aus Berfuchung, und mit meinem Gotte überfpring' ich Mauern." Bemerten wir ferner, bag auch mir Rraft im Ertragen errungen baben und uns auf bem Bfabe ber Tugenben leichter und ohne Mübe leiten laffen, fo lagt uns fprechen: 3) "Gott, ber bu mich umgürtet baft mit Kraft und matellos gemacht haft meinen Weg, ber bu geschaffen haft meine Fuße wie bie eines hirsches und mich auf Boben geftellt baft, ber untermiefen meine Sanbe gu bem Rriege." Baben wir auch Klugbeit erlangt, burch bie geftartt wir unfere Reinde aus bem Relbe ichlagen tonnen, fo rufen wir au Gott: 4) "Und beine Führung lenft mich bis gu Enbe, und beine Führung, fie belehret mich. Raum gabit bu meinen Schritten unter mir, und nicht wantten meine Tritte." Und weil ich fo burch beine Beisheit und Rraft geftärtt bin, will ich mit Bertrauen auch die folgenden Worte ibrechen: 5) "Ich verfolgte meine Feinde und ergriff fie und tehrte nicht um, bis fie erlagen. 3ch fchmetterte fie nieber, und fie tonnten nicht erfteben, bin fturgten fie unter meine Buge." Bieber unferer Schwäche eingebent und im Bemußtsein, bag wir, mit gebrechlichem Leibe- umtleibet, bie Sünden, jene beftigen Weinbe, ohne Bottes Silfe nicht über-

<sup>1)</sup> Bj. 17, 3. — 2) Ebenb. B. 29 f. — 3) Ebenb. B. I f. 4) Ebenb. B. 36. 37. — 5) Ebenb. B. 38. 39.

winden fonnen, lagt uns fprechen: 1) "Durch bich werfen mir unsere Teinbe mit bem born, und in beinem Namen verachten mir Die, fo fich erheben wiber uns. Denn nicht auf meinen Bogen werb' ich hoffen, und mein Schwert wirb mir nicht Beil verschaffen. Denn bu ichaffeft uns Beil vor unfern Drangern und macheft gu Schanden, Die une haffen." "Aber auch mit Kraft gürtetest bu mich zum Kriege und marfft, bie miber mich gestanden, unter mich; und gabft mir meiner Feinde Ruden preis, und bie mich haffen, fie bertilgteft bu." 2) Aber wenn wir auch bebenten, baß wir nicht mit unferen Baffen fiegen tonnen, fo wollen mir fprechen:8) "Ergreife Wehr und Schild, erhebe bich, mir gur Silfe." "Du haft festgemacht wie eberne Bogen meine Urme und gabeft mir bie Schutwehr beines Beiles, und beine Rechte ftutet mich." 4) "Denn nicht burch ihr Schwert nahmen unfere Bater bas Land in Befit, und ihr Urm half ihnen nicht; fonbern beine Rechte, und bein Arm, und beines Untlites Licht, weil bu Gefallen gehabt an ihnen." 5) Laffen wir gulett alle feine Bobithaten an unferm befummerten Beifte vorüberziehen, zugleich ihm Dant fagend für alles Dieg, bag wir geftritten und Erleuchtung in ber Beisheit und Unterweifung in ber Klugbeit von ihm erhalten baben. und bag er une mit feinen Waffen ausgeruftet und mit bem Bürtel ber Tugend bewahrt bat und une ben Ruden unferer Feinde preisgegeben und die Rraft verlieben bat, fie gu gerffreuen, wie ben Staub vor bem Angefichte bes Winbes, fo rufen wir zu ihm mit bem innigften Befühle unferes Ber-Bens: ") "Lieben will ich bich, Berr, meine Starte, Berr, meine Befte und meine Buflucht und mein Erretter, mein Bott, mein Belfer, und ich vertraue auf ihn. Dein Schirm-

<sup>1) \$\</sup>psi\_1\$, 43, 6 ff. — 2) Cbenb. 17, 40. 41. — 3) Cbenb. 34, 2. 3. — 4) Cbenb. 17, 35. 36. — 5) Cbenb. 43, 4. — 6) Cbenb. 17, 2 f.

berr, meines heiles horn, ber mich aufnimmt! Lobpreifenb rufe ben herrn ich an, und von meinen Feinden bin ich erlöfet."

18. Nicht nur in ber Orbnung ber Natur, fonbern auch ber fteten Borfehung merben wir mit Gottes Gnabe bewaffnet.

Richt blog bafür muffen wir uns gegen Gott bantbar erweifen, baß er uns als vernünftige Wefen gefchaffen, uns mit ber Dacht bes freien Willens ausgestattet, bie Gnabe ber Taufe geschenft und uns bie Renntniß bes Befetes und Beiftand verlieben bat, fondern auch für Das, mas uns, Dant feiner fteten Rurforge für une, qu Theil wirb: namlich baf er uns pon feindlichen Rachstellungen befreit, baf er mit uns wirft, bamit wir bie Gunben bes Aleisches überwinden tonnen, daß er auch ohne unfer Wiffen uns vor Gefahren fcutt, baß er uns gegen ben Rall in bie Gunbe flartt, baß er uns bilfe und Erleuchtung fvendet, bamit wir feine bilfe (unter ber Ginige nur bas Befet verfteben wollen) gu berfteben und zu erkennen vermögen, bag wir für unfere Rachläßigfeiten und Bergeben in Folge feiner Ginfprechung unzweifelhafte Reue und Berlnirichung fühlen, bag e fich murbiaf, une beimaufuchen und une eine recht beilfame Büchtigung angebeiben zu laffen, bag mir von ihm zumeilen gleichsam wiber unfern Willen gum Beile gezogen merben. weil er endlich gar unfern freien Willen, ber gar leicht qu Sunben berabfintt, ju einer befferen Frucht lentet und burch Die Beimsuchung feiner Ginsprechungen jum Wege ter Tugend binmenbet.

19. Diefer Glaube von ber Gnabenhilfe Gotte & ift ein Erbe ber Bater.

Das eigentlich ift Demuth gegen Gott, bas ber reine Caffian.

Glaube ber ältesten Bäter, ber bei ihren Nachsommen unverfebrt bis beute fortbauert. Diesem Glauben geben die apostolischen Tugenden, welche oft an den Bätern sich gezeigt haben, nicht allein bei uns, sondern auch bei den Ungläubigen unbezweiseltes Zeugniß. Diese mit ihrem einfältigen Glauben im einfältigen Gerzen nahmen ihn nicht durch dialestische Bernunftschlässe oder tullianische Beredsankeit in einen weltlich gesinnten Geist auf, sondern fanden aus augenfälligen Zeichen, daß in einem reinen Lebenswandel, einer lauteren Handlungsweise und in der Besserung von Sünden und, besser gesagt, in diesem Glauben selbst das Wesen der Boltommenheit enthalten sei, ohne welche man weder Gottesliede noch Sündenreinheit, noch Besserung der Sitten, noch Bollendung ter Tugenden erreichen kann.

#### 20. Bon Einem, ber wegen Sotte fafterung einem unreinen Geifte anbeim fiel.

3ch tenne einen Bruber, ben ich gar nicht zu tennen munichte; biefer ließ fich nämlich fpater benfelben Grab ber Beibe aufburben, mit bem ich betleibet mar. Er bekannte einem febr erprobten Oberen, bag er von ber Gunbe bes Fleisches auf bas Beftigfte angefochten werbe; benn gegen Die Bewohnheit ber Ratur von bem Berlangen ergriffen, eber Schmach zu bulben als zuzufügen, murbe er von einer unerträglichen Gluth ber Wolluft verzehrt. Sofort burch schaute ber Abt als mabrer Seelenarzt bie innere Urfache und ben Urfprung biefer Rrantheit. Denn fcmer feufgend fprach er: "Reineswegs hatte bich Gott einem fo verruchten Beifte anheimfallen laffen, wenn bu nicht irgendwie gegen ibn geläftert hatteft." Raum hatte er Dieß gehört, fo warf er fich por beffen Rugen gur Erbe nieber, und von ber bochften Bermunderung ergriffen, als fabe er von Gott die Bebeimniffe feiner Bruft aufgebedt, befannte er, gegen Gottes Gobn mit frevelhaftem Bebanten geläftert gu baben. Sieraus erbellt beutlich, bağ ber, ben ber Geift bes Stolzes in Besith bat, ober ber gegen Gott laftert und Demjenigen gleichsam ein Unrecht gur Last legt, von bem er bie Gabe ber Reinheit zu hoffen hat, bie unverlette Bollsommenheit und Beiligkeit ber Reuschheit nicht verbient.

### 21. Was ber Ronig Joas von Juba burch feinen Cochmuth verbient bat.

Etwas Ubnliches lefen wir im Buche Baralipomenon. Ramlich Joas, ber Konig von Juba, wurde im fiebenten Lebensighre von bem Sobenpriefter Jojaba gur Regierung gezogen und, folange ber ermabnte Sobepriefter lebte, in allen Dingen von bem beiligen Beifte gelobt. Bore, mas nach bes Jojaba Tobe bie beilige Schrift von ibm erzählt. und wie er, bom Stolze aufgeblafen, einer fcmablichen . Leibenschaft anheim fiel. "Als aber Jojaba geftorben mar, tamen bie Fürften von Juda, verehrten ben Ronig, und erweicht burch ihre Bitten gab er ihnen nach. Und fie verließen ben Tempel bes Berrn, bes Gottes ihrer Buter, und bienten Bainen und Schnigbilbern; und Born entftand über Juba und Jerufalem ob biefer Gunbe." 1) Und balb barauf beißt es: 2) "Und als ein Jahr abgelaufen mar, ba gog beran gegen ibn ein Beer von Sprien und tam nach Juda und Berufalem und tobtete alle Fürften bes Boltes; und fie fchickten bie gange Beute bem Konige nach Damastus. Und ficherlich, ba eine febr maßige Bahl Strer getommen mar, gab ber Berr bie ungablige Menge in ihre Banbe, bafür, baß fie verlaffen batten ben Berrn, ben Gott ibret Bater; auch an Joas hatten fie geubt fcmabliches Bericht. Und als fie abzogen, verließen fie ihn in großen Leiden."

<sup>1)</sup> II. Paralip. 24, 17 f. — 2) A. a. D. B. 28 f.

Du fiehft bier, welch' schändlichen und schmutigen Leiben-Schaften ber Stols anbeim gu fallen verbient. Denn wer vom Sochmuth aufgeblafen fich wie Gott verehren läßt, wird nach bem Apostel ichanbbaren Leibenschaften und einem berworfenen Ginne babingegeben, bamit er Goldes leibe, mas fich nicht siemt. Und weil nach bem Worte ber beiligen Schrift unrein vor Gott Jeber ift, ber fein Berg erhebt, wird Derjenige, ber von ftolger Erhebung bes Bergens fich aufblähen ließ, Bu feiner Befchämung ber fcmachvollften Bermirrung preiegegeben, bamit er, alfo gebemuthigt, fuble, bağ er burch Unreinheit bes Fleisches ober burch bas Bemußtfein einer unlauteren Leibenschaft unrein fei, mas er wegen ber Erhebung feines Bergens nicht fühlen wollte; und bamit bie fcmabliche Rrantbeit bes Fleifches bie berborgene Unreinheit bes Bergens offenbare, bie er fich burch bas llebel bes Stolzes zugezogen hatte, und burch bie auffere Befledung feines Leibes Jener unrein befunden merbe, ber in Folge ber leberbebung feines Beiftes nicht mertte, baß er unrein geworben war.

#### 22. Jebe ftolge Seele wird gu ihrer Befchamung ben bofen Beiftern unterworfen.

Die obige Erzählung beweist klar, daß jede von dem Dünkel des Stolzes in Besitz genommene Seele sprischen Geistern d. h. bösen Geistern überliesert und in die Leidenschaften des Fleisches verstrickt wird, damit sie wenigstens, durch gemeine Sünden gedemüthigt, sich fleischlich unrein und besleckt erkenne, sie, die vorher wegen Geisteslaubeit sich nicht aufrichten und wegen Geisteserhebung nicht erkennen konnte, daß sie in Gottes Augen unrein geworden sei. Auf biese Weise gedemüthigt, fühlt sich der Mensch mächtig genug, die frühere Lauheit aufzugeben, und durch die Schande fleischlicher Leidenschaften gestürzt und beschämt kann er in

Butunft um fo feuriger bem Gifer eines geiftigen Lebens

#### 23. Nur burch bie Tugenb ber Demuth läßt fich ber Gipfel ber Bollkommenheit erreichen.

So ist es also klar erwiesen, bag man bas Ziel ber Bolltommenheit und Reinheit nur durch wahre Demuth erreichen kann, die man hauptsächlich gegen die Mitbrüber bethätigen und auch Gott im Innern des Herzens erweisen soll, befeelt von dem Glauben, daß man ohne Gottes Schutz und stete Hilfe die Bolltommenheit, die man erstrebt, und zu der man mit großer Anstrengung hineilt, gar nicht erstangen kann.

### 24. Ber von geiftigem und mer von fleifchlichem Dochmuthe geplagt wirb.

Bas wir bisber, fomeit es unfere geringen Beiftesgaben vermochten, von bem geiftigen Sochmuthe gefagt haben, von bem, wie bemerkt, nur bie Bollfommenen geblagt werben, bas mag genügen. Diefe Urt Sochmuth ift von Bielen gar nicht gekannt, weil auch nicht gar Biele bie vollkommene Reinbeit bes Bergens au erreichen ftreben, um au biefer Stufe bes Rampfes gelangen ju tonnen, noch auch um eine grundliche Reinigung von ben vorausgebenben Gunben fich bemüben, beren Befen und Beilmittel wir in einzelnen Ubbandlungen porausgeschickt baben: vielmehr pflegt biefer Sochmuth nur Diejenigen zu plagen, bie nach Befiegung ber früberen Rebler beinabe auf bem Gipfel ber Tugenben fteben. Weil Solche ber fclaue Feind nicht burch einen Fall in Rleischesfünden besiegen tonnte, versucht er fie burch einen geiftigen Sturs jum Falle ju bringen und will burch biefen Sturg fie aller mit vieler Dube erworbener Berbienfte ber früheren guten Werte berauben. Uebrigens murbigt er uns, bie wir noch in nieberen Leibenschaften verstrickt find, keineswegs dieser Art Bersuchung, sondern bringt uns durch eine grobe und, so zu sagen, fleischliche Hoffart zum Falle. Und beswegen halte ich es für nothwendig, über diesen Hochmuth, von dem hauptsächlich wir und Leute von unserer Beschaffenheit und vorzüglich der Geist der Jüngeren und Anfänger im geistigen Leben gefährdet zu sein pflegten, gemäß unseres Bersprechens Einiges zu sagen.

#### 25. Befdreibung bee fleifdlichen Godmuthee.

Bat alfo biefer fleifdliche Sodmuth, wie mir ibn genannt haben, bei einem lauen und gum Unglude in eiliger Baft gemachten Anfange ber Betebrung im Beifte bes Monches fich eingenistet, fo läßt er ihn von ber ehemaligen weltlichen Aufgeblafenheit nicht gur mabren Demuth Chrifti berabsteigen und macht ibn querft ungeborfam und mürrifch. und bann laft er ihn nicht milbe und freundlich fein. Auf Gleichheit und Gemeinschaft mit ben Brudern zu feben, erlaubt er ihm nicht; auch bulbet er nicht, daß er nach bem Bebote Gottes und unferes Erlofers fich ber irbifchen Reichthümer ganglich beraube. Und obwohl bie Entfagung nichts Anderes ift als bas Rennzeichen ber Abtöbtung und bes Kreuzes und auf feiner anberen Grundlage gründen und fich erheben tann, ale bag man fich für bie Berte biefer Welt geiftig getöbtet weiß und auch täglich bem Leibe nach fterben zu fonnen glaubt, fo läßt bagegen biefer Sochmuth ben Menschen auf ein langeelleben hoffen, balt ihm lange und viele Rrantheiten bor und flößt ihm Bestürzung und Scham ein. Wenn er, von Allem entblößt, von fremben und nicht von ben eigenen Mitteln zu leben begonnen bat, fo rebet biefer Sochmuth ibm gu, bag es viel beffer fei, wenn er fich Nahrung und Kleibung eber mit feinem ale mit frembem Bermögen verschaffe, und zwar nach jenem biblischen Worte, beffen Sinn in Folge eines folden Stumpffinnes und einer folchen Laubeit bes Herzens man gar nimmer zu verfieben vermag: "Glüdfeliger ift es zu geben als zu empfangen."

## 26. Wer auf einen folechten Grund baut, fällt täglich tiefer.

Bon foldem inneren Migtrauen erfüllt und von bem Funten bes Glaubens, von bem fie im Anfange ibrer Betehrung entzündet schienen, burch ben Unglauben bes Teufels weggezogen beginnen fie, bas Gelt, bas fie gubor auszugeben angefangen batten, forgfältiger zu buten, und ale ob es, einmal befeitigt, nicht mehr gu erlangen fei, bewahren fie es mit noch ärgerer Dabfucht auf, ober, mas noch fchlimmer ift, Das, mas fie früher weggegeben hatten, gieben fie wieber an fich, ober, mas bie britte und fchlimmfte Art von Bosbeit ift, fie icharren gar Goldes, mas fie nicht einmal vorher befeffen hatten, gufammen und beweifen babutch, baß fie nach ihrem Austritt aus ber Welt Richts als ben Ramen eines Monches angenommen baben. Ueber tiefen ichlecht und fehlerhaft gelegten Grundlagen nun muß fich bann bas gange Bebäude ber Gunden erheben, und Richts läßt fich über einem fo fcblechten Fundamente aufbauen, ohne bag es ber ungludlichen Seele einen noch fläglicheren Stura bereite.

### 27. Schilderung der aus ber Rrantheit bes Stolzes erzeugten Gunben.

Durch solche Leibenschaften verhärtet und mit einer solchen Laubeit beginnend macht die Seele nothwendig tägelich Fortschritte im Schlechten und beschließt ihr übriges Leben mit einem noch schlimmeren Ende; und indem fie an ben früheren Leibenschaften Gefallen findet und, wie der Apostel sagt, von der gottesräuberischen Habsucht sich be-

fiegen läßt, von welcher gleichfalls ber Apostel fagt: 1) "Welche ift Bilber ober Gögendienft," und ferner fagt:2) "Denn bie Burzel aller Uebel ift die Sabfucht," tann fie nimmer bie einfältige und mabre Demuth Chrifti in fich aufnehmen. Denn er bruftet fich entweber mit bem Abel feiner Geburt ober läßt fich aufblähen von einer ehemals in ber Welt bekleideten Burbe und bekundet badurch, baß er fie bloß bem Leibe, nicht aber bem Beifte nach verlaffen bat, ober er wird fiols auf bas Gelb, bas er gu feinem Berberben gurud. behalten. Dieß alles wird ihm bie Ertragung bes flöfterlichen Joches und bie Belehrung burch einen Anberen gründlich verleiben. Denn wer immer von ber Krankheit bes Stolzes beherricht wirb, balt es nicht nur unter feiner Burbe, irgend eine Regel ber Unterordnung und bes Gehorfams zu er-füllen, fondern leiht nicht einmal ber Lehre ber Bolltommenheit fein Dhr; und bergeftalt machft in feinem Bergen ber Ueberbruß am geiftigen Worte, bag, wenn einmal eine folde Unterhaltung begonnen bat, fein Blid nicht an einem Orte zu verweilen weiß, fondern hierhin und borthin ber flumpffinnige Blid fdweift, nach biefer und jener Seite bin Die Augen fich wenden. Statt beilfamer Seufzer tommt Speichel aus trodenem Salfe, auch Bermunichungen werben ausgestoßen, ohne irgendwie ben Auswurf bes Schleimes gu unterbrechen; Die Finger fpielen, und gleichsam als fcbrieben fie Etwas, fliegen fie bin und ber und malen. Go breben fich alle Glieber bes Leibes bin und ber, baß er mabrend eines geiftigen Bortrages auf einem Saufen Burmer ober auf fpiten Bfablen zu figen meint und, was ber einfache Bortrag gur Erbauung ber Brüber vorbringt, gu feiner Befchamung gefagt mahnt. Und in ber gangen Beit, in welcher eine Prüfung bes geistigen Lebens vorgenommen wirb. mit feinen Berbachtigungen beschäftigt fieht er nicht barauf, mas er von jett an ju feinem Fortschritte ergreifen muß, fonbern

<sup>1)</sup> Rol. 3, 5. — 2) I. Tim. 6, 10.

ängstlich forscht er nach ben Grünben, weßhalb Jegliches gerebet fei; ober fcmeigend bei fich überlegend grübelt er barüber nach, mas er jebem einzelnen Buntte entgegenftellen tonne, fo bag er von Dem, mas ju feinem mabren Beile bargelegt wurde, Richts gang zu erfaffen ober fich baburch in irgend einem Buntte zu beffern vermag. Und fo tommt es, bağ ber geiftige Bortrag ibm nicht nur in feinem Buntte Etwas nütt, fonbern fogar noch mehr Schaben verurfacht und ibm Urfache ju größerer Gunbe wirb. Denn inbem er in feinem Bewiffen argwöhnt, bas fei alles gegen ibn gesprochen, verbartet er fich in einer engeren inneren Bartnädigfeit und wird beftiger von bem Stachel bes Bornes gereist; bierauf bochfahrenbe Reben, abftogenbe Unterhaltung, bittere und verwirrte Antwort, hochaufgerichteter und flüch= tiger Bang, geläufige Bunge, freche Befchwerbe, niemals freundliche Berschwiegenheit, auffer wenn er gegen einen Bruber Groll im Bergen begt. Sein Schweigen wird nicht ein Zeichen ber Berknirschung nach ber Demuth, fonbern bes Stolzes und bes Bornes, fo bag fich nicht leicht unterfcheiben läßt, mas an ihm verabscheuungswürdiger ift: ob jene ausgelaffene und freche Frohlichteit ober biefe beftige und giftige Schweigfamteit. Denn in jener herricht eine ungeziemenbe Sprache, ein leichtfinniges und albernes Lachen, gugel= und zuchtlofe Erhebung bes Bergens vor; in biefer aber ein zorniges und giftiges Schweigen, bas man nur begbalb annimmt, um ben Groll gegen einen Bruber burch Berichwiegenheit bewahren und bie Aussöhnung noch weiter hinausschieben gu tonnen. Und ba er, felbft vom Boch-muthsbuntel eingenommen, Andern leicht Berbrieglickeiten bereitet und es unter feiner Burbe balt, fich gur Benugthung gegen einen beleibigten Bruber herbeigulaffen, weift er auch die angebotene mit Berachtung gurud. Und nicht nur wird er burch bie Genugthuung eines Brubere nicht erschüttert, fonbern gerath in noch größeren Born barüber, baß jener ihm in ber Demuth zuvorgekommen ift. Und eine beilfame Demutbigung und Benugtbuung, Die fonft ben

Bersuchungen bes Teufels ein Enbe zu machen pflegt, wird ihm zur Ursache eines noch beftigeren Brandes.

#### 28. Bon bem Sochmuthe eines Brubers.

3ch borte gerabe in unferem Lande (mit Schauber nur und Scham fann ich es ergablen) von einem Rovigen, welcher auf die Frage feines Abtes, warum er die Schranke ber Demuth, die er nach feiner Aufnahme nur fehr kurze Zeit eingehalten, gu überschreiten mage und fich von teuflischem Stolze aufblaben laffe, gang tropig antwortete: "Bab' ich vielleicht beghalb eine Zeit lang mich verbemuthigt, um immer unterthan zu fein?" Bei feiner fo frechen und frevelhaften Antwort wurde der Borfteber, gleichfam als habe er vom alten Lucifer felbft, nicht von einem Menfchen Diefe Worte fprechen boren, bermagen befturgt und ftodte feine gange Rebe, baß gegen biefe fo große Frechbeit fein Mund feine Borte bervorbringen, fonbern fein Bers nur Seufzer und Stöbnen bervorftogen tonnte. Er erwog nur bas fcweigend bei fich, mas von unferm Beilande gefagt wird: 1) "Als er in ber Gestalt Gottes mar, bemuthigte fich und murbe gehorfam (nicht, wie Jener, vom teuflischen Beifte ber Soffart eingenommen, fagte, "eine Beit lang," fonbern) bis jum Tobe."

29. Zeichen, an benen man bas Borhanbenfein bes fleischlichen Stolzes in ber Seeleerkennt.

Um alles über biefe Art Hochmuth bis jetzt Gesagte furz sufammenzufaffen, wollen wir, foweit Dieft uns möglich

<sup>1)</sup> Phil. 2, 6 f.

ift, einige Rennzeichen beefelben gufammenftellen, um für Diejenigen, welche nach Belebrung in ber Bolltommenbeit burften, gemiffermaßen bie Grundzuge besfelben aus ben Regungen bes äufferen Menfchen barguftellen. Bu biefem Zwede balte ich II für nothwendig, gerabe Diefes in wenigen Worten zu enthüllen, bamit wir um fo vollstanbiger zu erkennen vermögen, an welchen Merkmalen wir ben Stolg tennen lernen und erfaffen tonnen. Gind bie Burgeln biefer Leibenschaft bloggelegt, an bie Oberfläche gezogen, mit Angen mahrgenommen und geschaut, fo tann man biefelben leichter ausreiffen ober vermeiben. Dann nämlich wird man biefer ichadlichen Rrantheit gang aus bem Wege geben konnen, wenn man gegen ihre verberbliche Fieberhite und ihre schablichen Anfalle nicht zu fpat, wann fie fcon ju berrichen beginnt, feine Bachfamteit richtet, fonbern wenn wir fofort, fobald wir, fo zu fagen, die ihr vorausgehenben Schatten bemerten, mit fürforglicher und weifer Rlugbeit ibr guvortommen. Denn aus ber aufferen Saltung bes Menfchen ertennt man ben inneren Buftand besfelben. Un folgenden Mertmalen läßt fich flar ber fleifchliche Stols, wie wir ibn vorbin nannten, erfennen: Borberrichend ift in feinem Reben bas Schreien, in feinem Schweigen bas Abftogende, in feiner Freude bas ftolze und ausgelaffene Lachen, im Ernfte eine unvernünftige Trauer, in ber Untwort Born, häufiges Schwäten und oft plotlich bervorbrechenbe gehaltlofe Borte. Gebuld geht ihm ab, Liebe ift ibm fremb, er ift verwegen im Schmaben, bemuthig im Ertragen von Schmäbungen, fdwierig im Beborchen, auffer wenn babei ibm feine Wünsche und feine Ginficht gubortommen, unverföhnlich beim Unboren einer Ermahnung, fchmach, wo es gilt, feinem Billen Abbruch gu thun, gang unbeugfam, wenn er Unbern fich unterordnen foll, und ftete bestrebt, feine Behauptungen aufrecht gu erhalten, ohne feinerfeite fich bagu gu verfteben, ben Unfichten eines Anberen au meichen. Go wird er auch gur Unnahme eines beilfamen

Rathes unfähig und glaubt in Allem lieber feinem als ber Borgefetzten Urtheil.

30. Wer burch Hochmuth in Laubeit versunken ift, ftrebt auch barnach, Anderen sich zum Herrn aufzuwerfen.

Ben ber Stolz einmal in Besitz genommen und auf Diefer abschüffigen Bahn von Stufe gu Stufe berabgefturgt bat, bem ift alsbann überhaupt bie Rlofterregel zuwider, und als ob er burch bas Zusammenleben mit ben Brübern von ber Ilhung ber Bolltommenbeit abgezogen würde und bie Tugend der Gebuld und Demuth ihm erschwert ober entzogen murbe, municht er in einer einsamen Belle gu mohnen ober gar, in ber Soffnung, mehrere Unbere ju gewinnen, ein neues Rlofter zu bauen; er beeilt fich, Leute um fich gu ichaaren, um fie gu belehren und gu unterweifen, und wird fo que einem unbrauchbaren Schüler ein viel verberblicherer lebrer. Denn obwohl er burch eine folche Erhebung feines Bergens in die verberblichfte und ichablichfte Laubeit gefunten und weber ein achter Monch noch Laie geworben ift, verspricht er fich, was noch schlimmer ift, von biefem unfeligen Buftanbe und Manbel gar noch Bolltommenbeit.

### 31. Wie man ben Stols befiegen und gur Demuth gelangen fann.

Wollen wir baber, baß sich die Zinne unseres Gebäures als eine vollkommene und Gott wohlgefällige erheben
foll, so laßt uns eilen, sein Fundament nicht nach dem Billen unserer Begierde, sondern nach der Zucht evangetischer Strenge zu legen. Dieß aber kann kein janderes sein
als Gottesfurcht und Demuth, welche aus der Sanstmutd
und Einfalt des Herzens entspringt. Die Demuth aber
kann nimmer ohne gänzliche Entsagung erlangt werden. Wohnt diese nicht in uns, so werden wir weder das Gut des Gehorsams noch die Krast der Geduld noch die Bollsommenheit der Liebe je erreichen können. Ohne diese Tugenden kann unser Herz durchaus kein Tempel des beiligen Geistes sein; denn also spricht der Herr durch den Bropheten: 1) "Auf wem wird mein Geist ruhen, wenn nicht auf dem Demüthigen und Ruhigen, welcher zittert vor meinen Worten?" oder nach den Ausgaben, welche den hebräischen Text wiedergeben: "Auf wen werde ich schauen, wenn nicht auf den Armen und im Seiste Gebeugten und auf Den, welcher vor meinen Worten zittert?"

32. Wie man bie hoffart, bie Berwüfterin aller Tugenben, burch wahre Demuth bernichten fann.

Darum ftrebe ber Streiter Chrifti, ber ben geiftigen Rampf rechtmäßig ju tampfen und vom herrn gefront gu werben verlangt, auch biefes gar wilbe, alle Tugenben verfolingende Unthier auf alle Beife gu tobten; benn er tann ficher erwarten, bag, folange biefes in feiner Bruft wohnt, er nicht bloß ron feiner Gunbe frei fein tann, fonbern, wenn er auch einige Tugend ju besitzen scheint, Diefelbe burch biefes Unthieres Gift ju Grunde gebt. Denn unmöglich fann in unserer Seele bas Bebaube ber Tugenben fich erbeben, wenn nicht borber in unferm Bergen bas Funbament einer mahren Demuth gelegt worben ift, bas, geborig befeftigt, Die Spite ber Bolltommenbeit und Liebe gu ftuten vermag, fo zwar, bag wir vor Allem gegen unfere Mitbrüber eine mahre, in bem innigften Gefühle unferes Bergens begrunbete Demuth begen, intem wir uns nie erlauben, fie irgendwie gu betrüben ober gu verleten. Allein Dief

<sup>1) 31. 66, 2.</sup> 

werden wir nimmer zu erfüllen im Stande fein, wenn nicht eine wahre Entfagung, die in der gänzlichen Losschälung von allen irdischen Gütern besteht, durch die Liebe Christi in uns begründet ist und wir dann das Joch des Geborfams und der Unterwertung mit einfältigem Herzen und ohne alle Berstellung auf uns genommen haben, so daß aufser dem Besehle des Abtes gar tein Wille mehr in uns lebt. Dieß aber kann nur von Jenem beobachtet werden, der sich nicht nur dieser Welt abgestorben glaubt, sondern sich auch für unklug und thöricht hält, der Alles, was ihm die Borgesetzen auftragen, ohne je darüber nachzubenken, verrichtet und es geheiligt und von Gott selbst besohlen glaubt.

#### 33. Mittel gegen die Rrantheit ber hoffart.

Sind wir in einer folden Berfaffung, fo wird ohne Zweifel jener mahrhaft rubige und unwandelbare Zustand der Demuth bald folgen. Er befteht aber barin, baß wir uns geringer achten als Alle, bag mir Alles, mas man uns Bufügt, fei es auch beleidigent, unangenehm und ichablich. gleichfam von unfern Borgefetten uns angethan mit ber größten Gebulb ertragen. Doch Dieg werben wir nicht nur gang leicht ertragen, fonbern auch für gering erachten, wenn wir flets mit frommer Berehrung ber Leiben unferes Berrn und aller Beiligen gebenfen und ermagen, bag wir von um fo geringeren Beleibigungen beimgesucht werben, je weiter wir von ihren Berbienften und ihrem Banbel entfernt finb. und wenn une endlich auch ber Bedante vorschwebt, bag wir nach turger Beit aus biefer Welt manbern merben, um nach bem balb eintretenben Schluffe biefes Lebens ihre Benoffen zu werben. Diefe Betrachtung ift geeignet, nicht nur ten Sochmuth, sonbern auch alle übrigen Gunben zu tilgen. Alsbann wollen wir auch eben biefe Demuth gegen Gott auf's Festefte bewahren. Das aber merben mir nur fo

erfüllen, daß wir inne werden, wie wir aus uns felbst nichts auf die vollkommene Uebung der Tugend Bezügliches obnekfeine Gnadenhilfe vollbringen können, daß wir aber auch in Wahrheit glauben, eben Dieses, daß wir es einzusehen verdient haben, fei seine Gabe.



#### Des ehrwürdigen

# Johannes Cassianus

vierundzwanzig

## Unterredungenmit den Vätern,

aus bem Urterte überfest

pon

Karl Kohlhund, Briefter ber Diegefe Augsburg.



### Einleitung.

Ale Caffian, im Jahre 416 fammt feinen Benoffen von ben Belagianern aus bem Rlofter ju Bethlebem bertrieben, fich nach Marfeille in Gallien gewendet und bort zwei große Rlöfter gegründet batte, wollte er biefe feine Brundung auch geiftig möglichft festigen und fdrieb befihalb zur Belehrung und Erbauung feiner Mönche und Monnen, sowie auf Andringen bes Bischofs Caftor und für beffen neue Rlöfter Dasjenige auf, mas er früber auf meiten Reifen und in langjährigem Umgange mit ben berühmteften Einfiedlern und Monchen Aguptens gebort und gelernt. überhacht und geüht batte. Bar Dief in bem vorbergebenben Buchlein von ben "Ginrichtungen ber Rlofter" für ben mehr äuffern und vorbereitenden Theil bes monchifden Lebene geschehen, fo follte in ber bei weitem größern und wichtigeren Schrift "Unterrebungen mit ben Batern" (collationes Patrum) bas eigentliche und innere Ringen und Streben bes geiftlichen Lebens gezeigt werben.

Sieben Jahre hatte Cassian in ben Klöstern ber schthischen ober scetischen Buste Aghptens gelebt und gelernt, hatte die Eremiten ber Thebais besucht und berathen und auch unter ben Mönchen bes jenseitigen Aghptens seine Erfahrungen bereichert, So theilt er benn auch ben reichen gesammelten Schatz in brei Abschnitte, beren erster zehn Unterredungen mit Bätern ber schibischen Wüste, 1) ber zweite sieben mit ben Eremiten ber Thebais, und ber britte bie letzten sieben mit ben Bätern bes jenseitigen Aghptens entbält.

Die erste Unterrebung bes ersten Abschnittes, gehalten mit dem Abte Mohses, bandelt von der Absicht und dem Biele des Mönches; die zweite, gleichfalls mit Mohses, von der Klugheit; die dritte mit Abt Baphnutius von den drei Entsagungen; die vierte mit Abt Daniel von der Begierslichteit des Fleisches und des Geistes; die fünfte mit Abt Serapion von den acht Hauptlastern; die sechete mit Abt Theodor, warum Gott dulbe, daß die Heiligen von den Gottlosen versolgt und getödtet werden; die siehente mit Abt Serenus von der Beränderlichteit der Seele und der Bosheit der Dämonen; die achte mit demselben Serenus über die Ferrschaften oder Mächte (der Finsternis); die neunte mit Abt Isaat vom Gebete; die zehnte mit demselben Isaak wieder vom Gebete.

Nun folgt die zweite Reihe der Unterredungen, und zwar die erste (die eilfte im Ganzen) mit dem Abte Chäremon über die Bollkommenheit, die zweite mit demselben Chäremon über die Reuschheit, die dritte (die fatale dreizehnte) über den Schuß Gottes, die vierte mit Abt Nesteros über die geistliche Wissenschaft; die fünste mit demsselben über die göttlichen Gnadengaben (gratiae gratis datae, hier besonders die Gade, Kranke zu heilen und andere Bunder zu wirken); die sechste mit Abt Joseph über die Freundschaft; die siebte mit demselben über Bestimmungen und Bersprechungen für die Zukunst. — In der dritten und letzten Serie handelt die erste Unterredung mit Abt Biams

<sup>1)</sup> Nur bie erften gebn Unterrebungen, nicht aber alle 24, wie oft irrig angegeben wirb, find mit ben Batern ber schtischen Bufte gebalten.

mon von den drei Arten der Mönche und einer vierten, neu entstandenen; die zweite mit Abt Johannes über das Ziel des Mönches und Einssieders; die dritte mit Abt Binusius über das Ziel der Buße und die Genugthuung; die vierte mit Abt Theonas über die Unterlassung (des Fastens) in den fünfzig Tagen (von Oftern die Pfingsten); die fünfte mit demselben von den nächtlichen Bethörungen (Beslectungen); die sechste mit demselben über das Wort des Apostels: "Denn ich thue nicht das Gute, das ich will, — sondern ich thue das Böse, das ich nicht will;" die siebente mit dem Abte Abradam über die Abtöhtung.

Das find nun biefe 24 boch berühmten Unterrebungen voll ber reichften Erfahrung und Seelenkenntnig, voll achter Frommigfeit und erleuchteter Mbflit, Die befibalb ichon im Alterthume, befonbers aber im Mittelalter und noch in ben nächstfolgenden Jahrhunderten im bochften Unfeben fanden. Bobl enthalten fie leiber an mehreren Stellen. besonders in der breizehnten Collation, irrthumliche Unschauungen über bie Bnabenlehre, bie nur ju febr gegen Augustinus fich an Belagius anlehnen und beim Gebrauche bes Buches Borficht nothig machen; aber mir werben gleich aus ben Aussprüchen ber berühmteften Danner erfeben. wie wenig Dieg bem Besammtwerthe ber Schrift und ihrem Anfeben Eintrag gethan bat. So fagt unter Unbern icon ber große bl. Benedift, ber bie Collationen felbft eifrig las und ihre ftete Letture feinen Monchen als Regel vorfchrieb: "Die Unterrebungen ber Bater 2c. . . . was find fie anbers, als Mufter- und Tugendmittel fromm lebenber, geborfamer Monche?" Der bl. Fulgentius wurde burch fie fo begeistert, baß er felbst die Reife nach Agppten zu maden beschloß. - Der berühmte Caffiodor empfiehlt fie gleichfalls feinen Monchen . und im Leben bes bl. Dominifus lefen wir, baß er fleiffig biefe Unterrebungen flubirte und baraus bie Reinheit bes Bergens, ben Beg ber Beichanung und die Bollfommenheit in allen Tugenben er-Ternte.

Der hl. Thomas von Aquin, um nur bie wichtigsten Autoritäten anzuführen, pflegte burch bie ftets wiederholte Letture biefer Schrift Caffians fich von feiner boben Spefulation zu erholen und für bie Beschauung gu erwarmen, um Scholaftit und Minflit zu vereinen. Gehr baufig citirt er bas Buch in feiner theologischen Summe. Der berühmte Theologe Dionne ber Kartbaufer, welcher Caffian febr boch schätte und anpries, schrieb eine Baraphrafe und fuchte bie irrigen Stellen möglichft tatholifch gu beuten. Bie bie Bater bes Jesuitenorbens von Caffian bachten. erfeben wir baraus, bag ibn ber bl. Ignatius felbft eifrig las, fowie aus bem Lobe Malbonats und bes Blatus, eines ber größten Beifteslehrer ber Jefuiten, ber d als allgemein befannt voraussette, "welche Bolltommenheit in ben Schriften Caffians enthalten fei". Aber auch noch im fiebzehnten Jahrhundert zeigt uns ber tüchtige Commentator Caffians, Marbus Gazaus, ein Benebiftiner, wie boch jener alte Schriftsteller felbft ju Diefer Zeit noch in Ehren ftanb. Nicht nur, baß ihn Gazaus felbft mit ben bochften Lobfprüchen überhäuft, fondern er berichtet uns auch, wie febr ihn fein Bralat Philipp Caverelli, ber ihn gur Abfaffung ber Commentare bewog, schätte, fo bag er ibn nicht nur felbst unabläffig ftubirte, fonbern auch bei feinen Untergebenen und fonft nach Kräften bie Renntniß besfelben förberte. Belder Beweis ferner für bie bamals noch verbreitete Bochichatung Caffians muß es uns fein, wenn wir feben, bag bie Ausgabe bes Bagans, bie gemiß nicht fehr billig war, schon nach zwölf Jahren eine zweite Auflage erforderte, obwohl wenige Jahre vorber auch die Ausgabe von Cunt und barauf bie von Ciaconius erschienen mar! Es mochte also bamals boch einigermaßen noch fein wie im Mittelalter, wo bie Collationen von Caffian bie gewöhnliche geiftliche Lefung in ben Klöftern bilbeten. Möchten sie auch heut zu Tage wieber bie Beachtung und Berbreitung finben, welche fie verbienen!

Was die Schreibweise betrifft, so tommen die Fehler berfelben, nemlich die Breite ber Darftellung und die gewaltsam gestreckte Länge ber Perioden in dieser Schrift, wo Cassian, durch keinen so konkreten Gegenstand gebunden, freiere Hand hatte, wohl noch mehr vor als in der vorigen. Davon blieben manche Proben zur Kenntnignahme des Lesers stehen; meist aber suchte die Übersetzung abzuhelsen, wenigstens was den Bau der Perioden betrifft.



#### Vorwort

des Priesters Iohann Cassian

zu ben

#### zehn Unterredungen mit den Vätern,

die in der scothischen Wüste wohnten.

Un den Bischof Seontius und an Belladius.

Die Schuld, welche ich bem beiligen Bater Caftor 1)

1) Dieser papa Castor — bamals hießen nemlich noch alle Bischöse papa — war Bischof von Apta Julia im narbonnenssischen Gallien und hatte in einem uns noch erhaltenen Briese ben Cassian zur Abfassung seiner Schriften bringend aufgeforbert. Un ihn ist beshalb die Vorrede zu ben "Einrichtungen ber Klöster" geschrieben, welche wir hiemit auf Verlangen nachtragen:

Un ben Bischof Castor!

Die Geschichte bes alten Bundes erzählt, daß der so weise Salomon, nachdem er von Gott gar große Beisheit und Klugheit erhalten hatte und eine Fülle des Herzens unermestlich wie der Sand des Meeres (III. Kön. 4), so daß nach dem Zeug-nisse des Herrn tein ihm Aehnlicher in der Bergangenheit dagewesen sei und keiner nach ihm auffiehen sollte, — daß also bieser König, als er dem Gerrn jenen prachtvollen Tempel zu er-

gegenüber einging burch mein Berfprechen in ber Borrebe

bauen wünichte, bie hilfe bes ausländischen Ronigs bon Tyrus verlangt habe. Ale ibm nun Opram , ber Sohn einer Bittwe, gesenbet worben war, führte er mit beffen hilfe und nach feiner Anordnung Alles aus, was er auf Einiprache der göttlichen Weisheit Herrliches über den Tempel und die hl. Gefäße im Sinne batte. Wenn alfo biefer Berricher, erhabener ale alle Ronige ber Erbe, biefer fo eble und ausgezeichnete Sprogling bes ifraelitischen Stammes, biefer gottlich inspirirte Beife, ber bie Biffenschaften und Lehren aller Drientalen und Megypter überbolt batte, teineswegs ben Rath eines armen und ausländischen Mannes berichmabte, fo haft, in biefen Beifpielen unterrichtet, mit Recht auch bu, bl. Bater Caftor, bich gewürdigt, mich Dürftigen, nach allen Seiten bin Mermften, gur Theilnahme an einem gar großen Werte beiguziehen; benn bu haft ben Plan, Gott einen mahren und bernunftbegabten Tempel zu erbauen, nicht aus gefühllofen Steinen, fonbern aus einer Berfammlung beitiger Manner, nicht einen zeitlichen und vergänglichen, sondern einen ewigen und festen; bu willft bem herrn auch bie toftbarften Gefäfte weiben, nicht von vielem Metalle bes Golbes ober Gilbers gegoffen, wie sie nachher ber babylonische König erben-ten und für bas Gelage seiner Concubinen und Ansührer bestimmen tonnte, fonbern aus bl. Geelen, bie leuchteub burch ungetrubte Uniculd, Gerechtigfeit und Reufcheit ben in ihnen wobnenben König Chriffus tragen follten. Du willft nemlich in beiner Broving, Die obne Rlofter ift, Die Ginrichtungen ber Drientalen und besonders ber Megypter gründen, und obwohl bu felbft volltommen bift in allen Tugenben und Wiffenschaften und fo boll aller geiftigen Reichthumer, bag ben nach Bollfommenheit Strebenben nicht nur beine Rebe, fonbern icon bein leben allein mehr als hinreichend jum Mufter ware, jo verlangst bu boch, bag auch ich, ber unberedt und arm ich bin an Wort und Biffen, bod von ber Urmfeligfeit meiner Ginfict Etwas beitrage jur Erfüllung beines Berlangens, und befiehlft, bag ich bie Ginrichtungen ber Rlöfter, welche wir burd gang Megppten und Balafling bin beobachtet faben, fo wie fie une bort bon ben Batern mitgetheilt murben, wenn auch mit unbehilflichem Style auseinanberfette, nicht haschenb nach Annuth ber Rebe, in ber bu fo bewandert bift, sonbern mit bem Beftreben, ben Brubern in beinem neuen Rlofter bas einfache Leben ber Beiligen barzulegen im einfachen Wort. Go febr mich nun ber fromme Gifer beines Berlangens aufforbert, bem ju entibrechen, fo febr ichrecken mich

ju jenen Banben, bie über bie Ginrichtungen ber Rlofter

bie vielen und ichweren forgenvollen Berlegenheiten ab, wenn ich geborchen will; erftene, weil die Berbienfte meines Lebens nicht (jenen) fo gleichkommen, bag ich vertrauen burfte, fo fcmierige, buntle und beilige Dinge wilrbig in Geift und Gemilit erfaffen ju tonnen; zweitens, weil wir jett, fo viele Jahre getrennt von ibrem (ber Monde) Umgange und ihrer Nachahmung, burchaus nicht vollftanbig behalten tonnten, mas wir, bon Jugend auf unter ihnen wohnend und angeregt von ihren täglichen Ermabnungen und Beispielen, entweder zu thun berfuchten ober lernten ober faben. - besonders ba die Beise Diefer Dinge burchaus nicht burch muffiges Nachbenten ober bloges Wort eingesehen ober gelehrt ober im Bebachtniffe behalten werben tann; benn Alles beruht bier faft auf ber Erfahrung allein. Und wie biefe Dinge nur von bem Erfahrenen gelehrt werben fonnen, fo tonnen fie auch nur von Dem erfaft und berftanben merben, ber fie mit gleichem Gifer und Schweiße ju erlernen fich abmubt: wenn fie aber nicht burch beständige Unterrebung mit geifflichen Mannern baufig burchgenommen worden find und in's Reine gebracht, fo entfallen fie ichnell wieber burch bie Sorglofigfeit bes Beiftes. Die britte Schwierigleit ift, bag wir felbft bas, weffen wir uns irgendwie, freilich nicht nach bem Berthe ber Sache, fonbern nach bem gegenwärtigen Buftanbe erinnern tonnen, boch megen Unerfahrenheit in ber Rebe nicht gebilbrend barzustellen vermögen. Dagu tommt, bag über biefen Begenftand Manner von erbabenem Lebenswandel und ausgezeichneter Rebegabe und Wiffenicaft icon viele Schriften mit größtem Fleife ausgearbeitet haben, wobon ich ben bl. Bafilius nenne und bieronpmus und einige Unbere, beren Erfter ben Brübern, bie ibn wegen verschiedener Ginrichtungen und Fragen angingen, in einer Rebe antwortete, bie nicht nur leicht fliegenb, fonbern auch reich an Zeugniffen aus ben bl. Schriften war. Der Unbere gab nicht nur die Bucher beraus, die er mit eigenem Beifte bervorgebracht hatte, sonbern ilbersetzte auch folde, bie in griechischer Sprace abgefagt waren, in's Lateinische. Dan tonnte mich nun boch mit Recht ale anmagend bezeichnen, wenn ich nach folden liberichwellenden Stromen ber Beredfamfeit Etwas von bem mir tropfenweise Fliegenben beibringen wollte, wenn mich nicht bas Bertrauen auf beine Beiligfeit bagu ermuthigen murbe und bas Berfprechen, bag bir entweber biefe Rleinigfeiten angenehm feien, wie fie auch immer fein mogen, ober bag bu fie nur fur bie Berfammlung ber im neuen Rlofter wohnenben Bruber beftimund bie Mittel gegen bie acht Sauptlafter in zwölf Buchern

meft. Diese follen, wenn Etwas von mir vielleicht weniger vorsichtig vorgebracht wurde, es fromm lesen und mit größerer Nach-sicht ertragen, indem sie mehr auf die Glaubwürdigkeit meiner Rebe sehen als auf die Schönheit des Ausbrucks. Deshald, o bl. Bater, du einzigartiges Beispiel der Religiosität und Demuth, will ich, ermuthigt burch beine Bitte , nach Maggabe meiner Geiftestrafte bas Bert in Angriff nehmen, bas bu mir auflegft, und will einem gleichsam noch unbearbeiteten Rlofter und ben nach Bahrheit Durftenben Das möglichft nabe legen, was in allweg unberührt fibrig gelaffen wurde von unfern Borgangern, ba biefe mehr versuchten, Gehörtes als felbst Erfahrenes ju beforeiben. Gewiß will ich aber nicht eine Ergablung von Bunbern und Zeichen gusammenweben, obwohl wir Derartiges nicht blog vielfach gebort, sonbern auch mit eigenen Augen erfüllt gefehen haben, — sonbern ich will Alles übergeben, mas nur gur Erregung ber Bermunberung, nicht aber jum Unterricht im volltommenen Leben beiträgt, und nur mit Gottes Bilfe tren barguftellen fuchen, mas mir bie Bater überliefert baben über ibre Einrichtungen und bie Regeln ihrer Rlofter und besonders über Ursprung, Ursachen und Beilmittel ber hauptlafter, beren acht bon ihnen bezeichnet werben; benn ich babe nicht vor, von ben Bunberwerten Gottes, fonbern von ber Befferung unferer Gitten und ber bollftanbigen Durchführung eines volltommenen Lebens Giniges auseinanberguseten gemäß bem, mas wir von unfern Altvätern erfahren haben. Auch barin will ich beinen Befehlen zu genügen suchen, baß ich in wahrheitsliebender Darftellung gemäß ber Regel, bie wir als bie ber Klöfter alter Stiftung in Aegypten und Balaftina gesehen, entweder beifügen ober weglaffen werbe, was allensalls nachweislich entgegen bem urlängft geftifteten Borbilb nach ber Billfür eines Jeben, ber ein Rlofter grundete, in unfern Begenben weggelaffen ober beigefügt murbe. Ich glaube eben feineswegs, bag bie neue Stiftung im weftlichen Gallien etwas Bernunftigeres ober Bolltommeneres hatte finden können, als jene Einrichtungen find, in welchen vom Anfange ber apostolischen Predigt an von heilig und geistig gefinnten Mannern Alofter errichtet wurben und bis auf uns bauern. Jeboch will ich mir erlauben, in bem Werkchen biefe Milberung anzuwenben , bag ich bie Buntte ber agpptischen Regel, die für unfere Gegenben unmöglich ober boch au hart und ichwierig fich erweisen, sei es wegen bes rauben Rimas ober megen ber fomer anzupaffenben und verschiebenen Gitten, irgenbmit Gottes Silfe zusammengeftellt murben, - biefe Schulb ift nun, foweit bie Schwäche meines Talentes binreichte, irgendwie getilgt. Man mag in ber That feben, mas bierüber burch unfere gemeinschaftliche Brufung erwogen worben fei, und ob wir in fo tiefen und boben Dingen, Die nach meiner Meinung vorber nicht gur Darftellung getom. men find, Etwas vorgebracht haben, mas euerer Kenntnißnahme und bes Begebrens aller beiligen Bruter murbig ift. Run aber, weil ber oben genannte Bifchof uns verlaffen bat und zu Chriftus gegangen ift, fo glaubte ich, biefe gebn Unterrebungen ber größten Bater, b. i. ber Anachoreten, Die in ber schthischen Bufte weilten, am ebeften Guch, o beiligfter Bater Leontius und beiliger Bruber Belladius, weihen zu muffen. (Jener nemlich, brennend von unvergleichlichem Gifer nach Beiligkeit, hatte verlangt, baf ich ihm biefe Unterredungen in abnlicher Darftellung gufammen fcbreibe, nicht berentend in ber Große feiner Liebe, mit welch' schwerer Laft er schwache Schultern belabe.) Remlich ber Eine von Guch, ber bem ermähnten Manne (Caftor) burch die Liebe des leiblichen Brubers, burch bie Burbe bes Briefterthume und, mas mehr ift, burch bie Gluth bes beiligen Gifere nabe fant, forbert mit Recht als Erbichaft bas Buthaben bes Brubers : ber Anbere bat es wie taum Einer unternommen, Die boben Einrichtungen ber Anachoreten im Borbinein anzustreben und auf eigene Befahr; aber obwohl er auf Erleuchtung bes bl. Beiftes ben echten Pfat ber Lehre erkannte, fast ehe er lernte, so will er boch lieber burch bie Uberlieferungen Jener unterrichtet werben, ale burch eigene Erfindungen. Damit öffnet fich nun mir, ber ich jest im Safen bes Stillfcmeigens meile. ein unermefliches Deer: bag ich nemlich magen foll, über

wie mäßige burch bie Einrichtungen ber Klöster in Palästina und Mesopotamien, weil bei ungleicher Fäbigkeit unser Berhalten gleich bollkommen ift, wenn bas vernünstige Maaß bes Nog-lichen beachtet wird.

bas Institut und die Lehre so großer Männer durch eine Schrift Etwas zu verewigen. Denn der schwache Kahn bes Geistes muß hiebei um so mehr wie durch eine gefahrvolle Fahrt in tiesen Gewässern umbergeworsen werden, je mehr das Einstedlerleben über das klösterliche, und die Beschauung Gottes, der jene unschätzbaren Männer immer obliegen, über das thätige Leben, welches in den Congregationen geste wird, an Größe und Hobeit binausragt. Es ist daher an Euch, unsern Bersuch mit frommen Gebeten zu unterstützen, damit nicht entweder ein so beiliger Gegenstand, der, wenn auch mit unerfahrener, so doch mit wahrheitsliebender Rede vorgebracht werden will, durch und Schaden leide oder auf der anderen Seite unsere Unbebolsenheit nicht in den Abgründen dieses Gegenstandes zu Grunde gehe.

So lagt une alfo von ben äuffern und fichtbaren Bebrauchen ber Monche, Die wir in den frühern Büchern auseinandergefett haben, ju ber unfichtbaren Berfaffung bes innern Menschen übergeben, und es moge bie Rebe auffteigen von ber Beife ber fanonischen Gebete gu jener vom Apostel verlangten Beständigfeit bes immerwährenden Bebetes, bamit, mer immer burch bie Letture bes porigen Wertes schon ben Namen jenes Jalob 1) in geiftiger Begiehung verbient bat burch Riederwerfung ber fleischlichen Lafter, nun auch, nicht fowohl meine ale ber Bater Grundfate binnehmend beim Auffteigen au bem Berbienfte und fozufagen ber Burbe Ifraels ) burch Anschauung ber gottlichen Reinheit - gleichfalle unterrichtet merbe, mas er auf biefem Gipfel ber Bollfommenbeit au beobachten babe. Mögen alfo euere Bebete erlangen von Demjenigen, ber uns für murbig bielt, jene Manner zu feben, ibre Schuler und Benoffen zu fein, - baß er une bie volle Erinnerung

<sup>1)</sup> Jacob = supplantator = ber Rieberwerfenbe.

<sup>2)</sup> Mirgel = ber Gottichauenbe.

an jene Lebren und eine rebegewandte Darftellung geben moge, bamit wir fie fo beilig und vollständig, als wir fie von Jenen empfangen haben, barlegen und Euch fo jene Männer gleichsam in ihren Anweisungen verkorpert und fogar in lateinischer Sprache bisputirend vorftellen tonnen. Daran aber will ich por Allem ben Lefer fomobl biefer Collationen ale auch ber früheren Banbe gemahnt haben, baß, wenn er vielleicht Etwas von biefen Dingen nach ber Befchaffenheit feines Standes und Lebenszieles, ober nach bem gewöhnlichen Brauch und Wanbel für unmöglich ober für zu bart halten möchte, er Dieg boch nicht nach bem geringen Dage feiner Fabigfeit, fonbern nach ber Burbe und Bollommenheit ber Sprechenben bemeffen moge, beren Streben und Borhaben er querft erfaffen foll. Sie find burch basselbe mabrhaft biefem irbischen Banbel abgeftorben und burch teine Reigungen gu ben leiblichen Berwandten, burch feine Berpflichtungen ju weltlichen Sandlungen gebunden. - Dann moge ber Lefer auch bie Beschaffenheit ber Begenben, in welchen fie wohnen, erwagen. In ber öbesten Ginfamteit weilend und von allem Umgange mit Menfchen getrennt, besiten fie erleuchtete Ginne und betrachten und reben Dinge, welche ben Unerfahrenen und Ungebilbeten nach ihrer gewohnten Lage und Mittelmäßigfeit vielleicht unmöglich icheinen werben. Wenn jeboch Jemand hierüber ein mahres Urtheil fprechen will und gu erfahren wünfcht, ob berlei fich verwirtlichen laffe, ber mache fich nur gleich baran, querft bie Aufgabe, welche fich Jene geftedt, mit gleichem Gifer und gleicher Lebensweife auf fich Bu nehmen, und bann erft wird er finden, bag Das, was ihm die menschlichen Rrafte gu überfteigen ichien, nicht nur möglich, fondern auch febr lieblich fei. - Run aber wollen wir fogleich an ihre Unterredungen und Unweifungen geben.

## Erste Unterredung,

gehalten mit Abt Aonses über Abstaht und Indzweck des Aondes.

1. Uber bie fchthifche Anfiedlung und ben Grunbfat bes Abtes Monfes.

In ber schthischen Bufte, ") wo die bewährtesten Bäter ber Mönche und die Bollsommensten aller Heiligen weilten, suchte ich ben Abt Mobses auf, der unter diesen berrlichen Blütben lieblicher leuchtete, nicht nur durch die Bollsommenheit im thätigen, sondern auch im beschaulichen Leben, und wünschte, durch seine Unterweisung einen festen Grund zu besommen. Zugleich mit mir war der heilige ")

1) Die scythische Blifte liegt in Unterägypten bei bem See

Marea unweit Alexandria.

<sup>2)</sup> Casstan gebraucht beatus und sanctus ziemlich gleichwerthig und häufig, so sanctus Germanus und beatus Germanus. Wir dürfen uns daran durchaus nicht floßen. Er ftandeben der ersten Zeit, in welcher das "heilig", wie uns die beilige Schrift zeigt, überhaupt häufiger von den Christen gesagt wurde, näher, und von der affektirten Ehrsurcht, mit welcher der Ire-

Bater Germanus, mit bem ich von ber Lebrzeit an und feit ben erften Unfangen bes geiftlichen Rriegsbienftes eine fo untrennbare Benoffenschaft pflegte somobl im Rlofter ale in ber Bufte, bag Alle gur Bezeichnung unferer Freundichaft und ber Bleichbeit unferes Strebens fagten, es fei ein Beift und eine Geele in zwei Rorbern. In gleicher Beife verlangten mir nun bon eben jenem Bater Dopfes mit ftromenben Thranen, bag er ju unferer Erbauung rebe. Bir fannten nämlich gar wohl bie Strenge feines Bemitthes, baß er fich nicht berbeiläßt, bie Thure ber Bollfommenbeit zu öffnen, wenn man nicht in Wahrheit fich febnt und mit aller Berknirschung bes Bergens barnach fucht; bamit er nemlich nicht entweder ben Febler ber Brablerei ober bas Berbrechen bes Berratbes zu begeben icheine, wenn er fie burchgebenos entweder ben Richtwollenden ober ben lan Berlangenden zugänglich mache und also die biebei unvermeidlichen Dinge, die nur ben nach Bolltommenbeit Berlangenben befannt fein burfen, unter Unmurbigen verbreite unter Solchen, Die fie mit Langeweile binnehmen. Endlich begann er, burch unfere Bitten ermubet, alfo:

2. Bon ber Frage bes Abtes Mobses, ber unterjucht, welche Bestimmung und welches Ziel ber Mönch habe.

Alle Runfte und Wiffenschaften, fagte er, haben einen

glaube behauptet, Gott allein sei heilig, wußte man Nichts. So fommt 3. B. Betrus nach Lybba "du ben Heiligen", Apostelg. 9, 32 u. 41, Philipp. 4, 21 u. 22; die Worte Thristi, daß Gott allein gut sei, legt also schon die hl. Schrift anders aus, wie wir ja auch beute noch wenigstens das Brädikat "gut" frei gebrauchen. Uebrigens waren für ben Gebrauch des "heilig" später andere Bestimmungen der Kirche nötbig, und wir haben dem dadurch veränderten Sprachgebrauch meist Rechnung getragen.

σχοπός, bas ift eine Bestimmung, und ein τέλος, bas ift ein eigenes Biel; barauf binblidenb erträgt Jeber, ber eine Runft eifrig anftrebt, gleichmuthig und gerne alle Müben und Gefahren und allen Aufwand. Denn auch ber Landmann scheut weber bie sengenben Strahlen ber Sonne noch Reif und Gis und burchfurcht unermitblich bie Erbe und zwingt bie unbewältigten Schollen wieber und wieber unter Die Bflugschar, indem er feine Absicht festbalt, Die von allen Dornen gereinigte und allem Unfraut befreite Erbe burch biefe Bearbeitung wie zerreiblichen Sand zu vertleinern. Er glaubt ficher, bag er nur burch feine Mube und feinen Schweiß ben Endawed erreichen tonne, nemlich bie Ernte reicher Früchte und voller Ahren, woburch er fürberbin forglos zu leben ober sein Bermögen zu vermehren im Stande fei. Ebenso nimmt er, wenn bie Scheune bon Früchten voll ift, gerne bavon und vertraut fie ben lodern Furchen an mit eiliger Mube, ohne Betrübnig über bie gegenwärtige Berminberung wegen ber Aussicht auf gufünftige Ernte. Auch Die, welche Sanbel treiben, fürchten nicht bie unfichern Bufalle ber Meerfahrt und icheuen feine Gefahr, ba fie bie hoffnung auf Lohn und ber Endzweck bes Erwerbes reist. Ferner Jene, welche von weltlichem militarifchem Chrgeis brennen, haben fein Gefühl für bie tobbringenben Befahren ber Marfche, ba fie auf ben Enbzwed ber Ehre und Macht schauen, und sie merben nicht gebeugt burch bie gegenwärtigen Müben und Rampfe, ba fie bas vorgestedte Biel hober Burben gu erreichen ftreben.1) Es hat alfo auch unfer Stand eine eigene Bestimmung und feinen Endzwed, in Rudficht auf welchen wir alle Unfirengungen nicht nur unermübet, fonbern auch gerne aufwenden, fo bag uns ber Sunger bes Faftens nicht ermattet, bie Mübigfeit bes Nachtmachens uns ergott, bie be-

<sup>1)</sup> Man sieht, ber ganze Unterschied zwischen σχοπός und τέλος ift nur ber bes nächsten und letzten Zweckes ober Zieles.

290 Caffian

ständige Lesung und Betrachtung der hl. Schriften uns nicht fättigt, auch die unaufbörliche Arbeit, die Blöße und der Mangel an Allem, ja selbst diese schaurige, öbeste Wüsseneinsamkeit uns nicht abschreckt. Wegen dieses Ziesles habt ohne Zweifel auch ihr die Neigung zu den Angehörigen verachtet, den beimathlichen Boden und die Freuden der Welt bei der Wanderung durch so viele Gegenden gering geschätzt, um zu unst ungebildeten und unwissenden Mensschau it dem zu unst ungebildeten und unwissenden Mensschaufter und unswissenden Verzugert wir beschalb, fagte er, welches die Absicht oder der Zweck sei, der euch antried, all Dieß so gerne zu übersnehnten.

#### 3. Unfere Antwort.

Da er nun barauf bestand, uns unsere Meinung über biesen Fragepunkt zu entloden, so antworteten wir, das man all Diest um bes himmelreiches willen ertrage.

### 4. Unterfuchung bes Monfes über ben vorgenannten Sag.

Darauf sagte Jener: Gut und klug habt ihr über den Endzweck gesprochen; nun müßt ihr aber vor Allem wissen, welches unser oxonós d. i. unsere nächste Absicht sein muß, der wir beständig andängen müssen, um so das Endziel erreichen zu können. Da wir nun unsere Unwissendeit einsach bekannt batten, fügte er bei: In jeder Kunst und Wissenschaft geht, wie ich sagte, ein gewisser oxonós voraus, d. i. eine Bestimmung des Gemütbes oder eine unaufhörliche Absicht des Geistes, ohne deren mit allem Fleiß und aller Beharrlichteit festgehaltene Beachtung Einer auch nicht zu dem Endziel des begehrten Erfolges gelangen kann. Denn, wie ich gesagt babe, der Landmann, der das Bachsthum reichlicher Saaten, der hat auch die Absicht, seinen Acker von

allem Dorngestrüppe zu reinigen und von allen unfruchtbaren Grafern zu befreien, und gibt fich nicht ber Bertrauensfeligfeit bin, bag er auf andere Beife bie Fulle bes rubigen Zieles erreichen werbe, als wenn er bas, mas er in Gebrauch und Befit haben will, zuvor ichon gewiffermaßen burch feine Mühe und hoffnung besitze. Unch ber Befchäftsmann legt bas Berlangen, fich Waaren gu verschaffen, nicht ab, burch bas er fich vortheilhafte Reichthumer fammeln tann, weil er vergebens nach Bewinn verlangen würbe, wenn er ben Weg, ju bemfelben ju tommen. nicht erwählt batte: und bie, welche fich in gemiffen Burben biefer Belt geehrt feben wollen, feten fich auch querft vor, welcher Bflicht ober Ordnung fie fich unterwerfen muffen, bamit fie auf bem gesetymäßigen Bfab ber Erwartung auch bas Enbziel ber gewünschten Bürben gu erlangen bermögen. Go ift auch bas Enbziel unferes Weges allerbings bas Reich Bottes; welches aber unfer nachftes Biel fei, muß fleiffig untersucht werben. Wenn uns bas nicht gleichmaßig bekannt ift, werben wir uns burch vergebliches Ringen abmuben, weil bie ohne Weg vorwarts Strebenben mohl bie Mühe ber Wanderung haben, aber tein Fortfommen. Als wir barüber flaunten, fagte uns ber Breis: Das Endgiel unseres Stanbes ift allerbings, wie wir gefagt haben, bas Reich Gottes ober bas himmelreich; aber unfer nachftes Biel ift bie Reinheit bes Bergens, ohne welche es unmöglich ift, baß Einer zu biefem Endziel gelange. Inbem wir alfo auf biefe Absicht bie Blide bei unferer Leitung beften, richten wir unfern Lauf gang gerabe wie nach einer bestimmten Linie. Und wenn unsere Bebanten ein wenig von ihr abgewichen find, eilen wir fogleich gu ihrer Betrachtung gurud und wollen biefelben wieber wie nach einer gewiffen Morm auf bas Benauefte verbeffern. Diefe alfo wird immer alle unfere Unternehmungen gu biefem einen Sammelpuntt zurüdrufen und fo alsbalb Rlage führen, wenn unfer Beift von ber vorgestedten Richtung auch nur ein wenig abweicht.

5. Er zeigt an einem anbern Beifpiele, bag man fich genau nach einem Ziele richten muffe.

Wenn Diejenigen, welche friegerische Befchofe gu banbbaben pflegen, por einem Könige biefer Welt ibre Meifterschaft in biefer Runft zeigen wollen, fo suchen fie bie Deschofe ober Pfeile in einem gang tleinen Schild, ber bie Breife abgebildet enthält, einzubohren, ba fie gewiß wiffen, baß sie nicht anders als in der Linie ihres Zieles zu bem Endamed bes gewünschten Breifes gelangen fonnen, ben fie allerbinge nur bann in ihren Befit bringen werben, wenn fie bas vorgestedte Biel zu treffen vermochten. Wenn nun bieß zufällig ihrem Blide entzogen worden ift, fo werben, wie weit auch immer bas leere Zielen ber Unkundigen von bem rechten Schußwege abweichen mag, fie boch nicht merten, baß fie von ber Richtung ber vorgeschriebenen Linie abgetommen find, weil fie tein bestimmtes Zeichen haben, bas entweder die Trefflichkeit bes Zielens bewähren ober bie Unrichtigkeit überweisen wurde. Wenn fie alfo unnüte Schuffe in die leere Luft abgegeben haben, fo konnen fie nicht beurtheilen, worin sie gefehlt baben, und wo sie fich getäuscht haben, ba fie tein Beichen überführt, wie weit fie von der Richtung abgewichen seien, und ber auf teinen beflimmten Gegenstand gerichtete Blid feine Norm lebren tann, worin fie fich nachher verbeffern ober mobin fie fich gurudwenden muffen. Go ift auch bas Endziel unferes Borhabens zwar bas ewige Leben nach bem Apostel, ber ba fagt:1) "Ihr habt euere Frucht in ber Beiligung, gum Enbe aber bas ewige Leben;" bas nachfte Biel aber ift bie Reinheit bes Bergens, bie er nicht mit Unrecht Beiligung nennt, obne welche bas genannte lette Biel nicht erreicht werben fann. Es ift, wie wenn er mit anbern Borten gefagt hatte: 3hr babt zwar für euer nachftes Trachten bie Reinheit bes Bergens, jum Enbawed aber bas emige

<sup>1)</sup> Röm. 6, 22.

Leben. Wo eben biefer bl. Apostel an einer anbern Stelle von diefer Bestimmung lehrt, ba brudt er sogar beutlich bas Wort felbst, b. i. σκοπός, aus, indem er fagt:1) "Was rudwärts liegt, vergeffent, ju bem mas vorwärts liegt, mich ausstredend trachte ich nach bem Ziel zu bem Siegerlobn ber himmlifden Berufung bes Berrn." 3m Griechischen flebt noch flarer: κατά σκόπον διώκω, b. i. nach bem Biele eile ich vorwärts; gleich als hatte er gefagt : Durch jenes Biel, gemäß welchem ich bas Bergangene vergeffe, nemlich Die Wehler bes früheren Menfchen, ftrebe ich zu bem Enbgiel bes himmlischen Siegespreifes zu gelangen. Bas uns alfo immer zu biefem nächften Biele, ber Reinheit bes Bergens, leiten tann, bas ift mit aller Rraft zu erftreben; mas uns aber bavon abriebt, ift als gefährlich und verberblich gu meiben. Denn für biefes bulben und thun mir Mles: für Diefes merten Eltern, Baterland, Burben, Reichthumer. Beltfreuben und alle Luft verachtet, Damit nemlich bie beftanbige Reinheit bes Bergens bewahrt bleibe. Wenn wir uns also biefe Bestimmung vorgezeichnet haben, fo werben immer unfere Sandlungen und Gebanten in geradefter Richtung auf ihre Erreichung abzielen. Wenn fie nicht beftandig uns por Augen fieht, fo wird ihr Mangel nicht nur alle unfere Arbeiten leer und baltlos machen und die= felben vergebens und ohne jeden Erfolg berausnöthigen. fondern auch alle Gedanten in Bermorrenbeit und Biderfpruch erregen. Denn nothwendig muß ein Beift, ber Richts hat, worauf er zurücktommen und bem er vorzüglich anhängen tann, jede Stunte und jeden Mugenblick nach ber Berichiedenheit beffen, mas auf ihn eindringt, fich anbern und burch bas, mas fich auffen ereignet, fogleich in ben Buffand verwandelt werden, ber fich ihm querft bar-

<sup>1)</sup> Philipp. 3, 14.

6. Bon benen, bie ber Beltentfagen, aber ohne Riebe nach ber Bolltommen beit ftreben.

Daber nemlich tommt es, bag wir feben, wie Ginige, welche bie größten Reichthumer, viele Talente Golbes und Silbers und herrliche Landguter verachtet baben, bernach megen eines Mefferchens, eines Briffels, wegen einer Rabel ober Feber aufgeregt werben. Wenn Diefe ihre Beiftesaugen fest auf bie Reinheit bes Bergens gerichtet batten, fo murben fie nicht wegen fleiner Dinge gulaffen, in mas fie megen großer und fostbarer Schate fo menig bineintommen wollten, baß fie biefelben lieber gang von fich marfen. Go buten auch Manche mit foldem Gifer ein Buch, baß fie es von einem Anbern nicht einmal flüchtig lefen ober nur berühren laffen, und tommen fo eben bort in bie Gefahr ber Ungebuld und bes geiftigen Tobes, mo fie ermabnt werben, ben Lobn ber Gebuld und Liebe gu erwerben. Nachbem fie alfo alle Reichthumer wegen ber Liebe Bu Chriftus vertheilt haben, halten fie bie frühere Reigung bes Bergens in ben fleinften Dingen gurud, und inbem fie für biefe oft leicht beweglich in Born gerathen, ale batten fie die apostolische Liebe nicht, haben sie von Allem feine Frucht und teinen Erfolg. Das im Beifte porquefebend fagte ber bl. Apoftel:1) "Und wenn ich mein ganges Bermogen gur Speifung ber Armen ausgetheilt und meinen Leib jum Berbrennen bingegeben batte, befage aber bie Liebe nicht, fo nutte es mir Richts." Damit ift flar bewiesen, baß bie Bolltommenheit nicht gleich in ber Bloge ober in ber Singabe alles Bermögens ober in bem Wegwerfen aller Burben erreicht werbe, wenn man nicht jene Liebe, beren Theile ber Apostel beschreibt, in Wahrheit besitt, und biefe befteht nur in ber Reinheit bes Bergens. Denn mas ift es anders, nicht eifern, nicht aufgeblabt merben, nicht erbittert werben, nicht leichtsinnig banbeln, nicht fuchen, mas

<sup>1) 1.</sup> Ror. 13.

fein ift, sich nicht freuen über Ungerechtigkeit, nicht Boses benten u. s. w. — was ist Dieg anders, als Gott immer ein vollkommenes und gang reines herz darbringen und es unberührt bewahren vor allen Störungen?

## 7. Bon bem Streben nach ber Rube bes Bergens.

Alles also muffen wir wegen diefer (Reinheit) thun und anstreben; für biefe muffen wir die Ginfamteit fuchen; für fie muffen wir, wie wir gefeben haben, die Fasten, Die Nachtwachen, bie Arbeiten, Blofe bes Rorpers, bie Lefungen und übrigen Tugenbübungen auf uns nehmen, bamit wir nemlich burch biefelben unfer Berg von allen gefährlichen Leibenschaften frei machen und bewahren fonnen und auf Diefen Stufen zu ber Bollommenheit ber Liebe aufftreben und auffleigen. Aber mir wollen nicht wegen biefer Ubungen. wenn uns vielleicht eine erlaubte und nothwendige Befchaftigung bazwischen tommt, fo bag wir unsere gewohnte Gintheilung nicht einhalten tonnen, in Traurigfeit fallen ober in Unwillen und Born, ju beren Befämpfung wir ja gerabe bas thun wollten, mas unterlaffen murbe. Denn ber Bewinn bes Fastens ift nicht so groß als ber Aufschub bes Bornes, noch wird aus ber Lefung eine fo große Frucht geschöpft, ale wir burch Berachtung bes Brubers Schaben leiden. Bas also nur um bes Andern willen ba ift, nemlich bie Faften, Rachtwachen, Burudgezogenheit, Betrachtung ber Schriften, muffen wir wegen bes Bauptzieles, b. i. ber Reinheit bes Bergens, welche Die Liebe ift, iben und nicht wegen jener Dinge biefe Saupttugend truben; wenn biefe in und unverfehrt und unverlett bauert, fo wird es nicht schaben, wenn Etwas von bem, was nur aus ihr folgt, nach Bedürfniß unterlaffen wird. Gbenfo wird es uns Nichts nüten, Alles gethan zu haben, wenn biefe ge= nannte Sauptfache weg ift, für beren Erlangung wir Alles thun muffen. Denn nicht bagu fucht fich Giner Die Gerathe einer Runft zu verschaffen und bergurichten, bamit er fie ungebraucht befite und fo bie Frucht bes Bortheils, ber

aus ihnen gehofft wirb, in ben blogen Befit ber Inftrumente lege, sondern damit er mit ihrer Gilfe die Runde und ben Endsweck jenes Faches, beffen Silfsmittel fie find, nachhaltig erlerne. Go find alfo Faften, Nachtwachen, Betrachtung ber Schrift, Bloge und Beraubung alles Bermögens nicht bie Bolltommenheit, fonbern bie Mittel gur Bolltommenheit, weil nicht in ihnen ber Endzwed jenes Lehrgegenftanbes liegt, fonbern weil man burch fie gum Endziel fommt. Bergebens also wird biefe Ubungen pornehmen, wer immer mit ihnen als bem letten Gute gufrieben die Absicht feines Bergens gerade bier feftgefett bat und nicht all' fein Tugenbftreben ausgedebnt bat auf bie Erfaffung bes Bieles, um befwillen biefe Dinge au begeb. ren find; er bat gwar bie Inftrumente biefer Biffenicaft, aber er fennt bas Ziel nicht, in welchem alle Frucht enthalten ift. Bas also immer biefe Reinbeit und Rube unferes Beiftes ftoren fonnte, ift als ichablich ju meiben, wenn es auch nütlich und nothwendig scheint. Rach biefer Norm nun tonnen wir alle Reiben ber Irrtbumer und Ausschweifungen vermeiben und bas erfebnte Biel in ber Linie ber bestimmten Richtung erreichen.

8. Von bem Hauptstreben nach Beschauung ber göttlichen Dinge und von bem Gleichnisse ber Maria und Martha.

Das also muß unser Hauptringen, das die unveränderliche, immer angestrebte Absicht unsers Herzens sein, daß der Geist den göttlichen Dingen und Gott immer anshänge, und was davon verschieden ist, das muß, wie groß es auch sei, doch für das Zweite oder auch Letzte oder für gewiß schällich gehalten werden. Ein Bild dieses Geistes oder Benehmens wird uns auch im Evangelium durch Martha und Maria ganz schön vorgestellt. Denn da Martha mit allerdings heiligen Dienstleisfungen beschäftigt war, indem sie ja dem Herrn selbst und seinen Jüngern diente, während Maria nur auf die geistige Lehre achtete

und zu ben Fugen Jefu weilte, Die fie tufte und mit bem Balfam eines aufrichtigen Bekenntniffes falbte: erhielt boch fie von bem Berrn ben Borgug, weil fie ben beffern Theil erwählt habe, ben, ber von ihr nicht tonne genommen mer- . ben. Denn als Martha fich abmubte in frommer Gorgfalt und vielseitiger Geschäftigteit und fab, baß fie allein Bu einer folchen Bebienung nicht hinreichen tonne, ba erbat fie von bem herrn bie bilfe ihrer Schwester und fagte: "Sorgt es bich nicht, bag meine Schwester mich allein läßt bei ber Aufwartung? Sag ihr boch, baß fie mir helfe!" Babrhaftig, fie rief fie nicht zu einem eitlen Wert. fonbern zu einem lobenswerthen Dienst. Und boch, mas hört fie vom Berrn? "Martha, Martha, bu bift beforgt und fummerft bich um Bieles; aber es ift Weniges ober auch nur Gines nothwendig: Maria bat ben guten Theil erwählt, ber nicht von ihr wird genommen werben." febt alfo, daß ber Berr bas größte But in die Beschauung allein, also in die gottliche Contemplation gefett bat. Defe halb urtheilen wir, daß die übrigen Tugenden, obwohl wir fie für nothwendig und nüblich erklären, doch auf bie zweite Stufe gu ftellen feien, weil fie alle gur Erreichung biefer einzigen erworben werben. Denn indem ber Berr fagt: "Du bift beforgt und fummerft bich um Bieles; Beniges aber ober auch nur Eines ift nothwendig," - fest er bas bochfte But nicht in bie thatige Ubung, fo lobenswerth und reich an vielen Früchten fie auch ift, sondern in die Beschauung Seiner, Die mabrhaft einfach und eine ift. Go verfündet er, daß wenig nothwendig fei gur vollfommenen Bludfeligfeit, b. i. ju jener Beschauung, Die guerft in ber Betrachtung weniger Beiligen gentbt wird, wovon auffteigend ber, welcher noch auf bem Wege ift, mit Gottes Bilfe Bu bem fommt, mas bas Eine genannt mirb, b. i. die Unichauung Gottes allein, fo bag er nemlich, auch bie Bandlungen und wunderbaren Leiftungen ber Beiligen überschreitenb, nur mehr an Gottes Schonheit und Biffenfchaft fich meibet. Maria bat also ben beften Theil ermablt, ber nicht pon ihr wird genommen werben. Das muffen wir uns

genauer ansehen; benn wenn er sagt, Maria hat ben guten Theil erwählt, so lehrt er boch, obwohl er von Martha schweigt und sie burchaus nicht zu tadeln scheint, durch das Lob Jener, daß Diese die Geringere sei. Wieder, wenn er sagt, der nicht von ihr wird genommen werden, zeigt er, daß Dieser ihr Theil genommen werden könne; denn die körperlichen Leistungen können nicht mit dem Menschen beständig dauern; aber über das Streben Jener lehrt er uns, daß es durchaus kein Ende haben könne.

## 9. Frage, wie bie Tugenbübungen mit ben Men-

Germanus: Darauf sagten wir sehr ergriffen: Wie also, die Beschwerde des Fastens, der Fleiß in der Lesung, die Werke der Barmberzigkeit, der Gerechtigkeit, Frömmigkeit und Menschenliede sollen von uns genommen werden und nicht mit ihren Trägern fortdauern? Und Das, während der herr selbst diesen Werken den Lohn des himmelreiches verspricht mit den Worten: "Kommet, ihr Gesegneten meines Vaters, nehmet das Reich in Vesig, das euch seit Gründung der Welt bereitet war; denn ich war hungrig, und ihr gabt mir zu effen; ich dürstete und ihr gabt mir Trank" 2c. Wie wird also das hinweggenommen werden, was Diejenigen, die es gethan, in das himmelreich führt?

### 10. Antwort: Nicht der Lohn, fondern die Sandlung werde aufhören.

Mohfes: Ich habe auch nicht gesagt, daß der Lohn des guten Bertes hinweggenommen werde, da ja derfelbe herr fagt: 1) "Ber Einem der Geringsten von Diesen nur einen Becher kalten Waffers zum Trunke gegeben haben wird auf den Jüngernamen hin, wahrlich fage ich Euch, nicht

<sup>1)</sup> Matth. 10, 42.

verlieren wird er seinen Lohn." Aber ich sage, baß bie Banblung, welche forperliches Beburfniß ober bie Bebrangniß bes Fleisches ober bie Ungleichheit biefer Welt zu thun forbert, aufhören werbe. Denn bie anhaltenbe Lefung ober bie Beschwerbe bes Faftens werben nur in ber Begenwart jur Reinigung bes Bergens und gur Bahmung bes fleifches mit Nugen geubt, folange bas Fleifch begehrt wiber ben Geift. Wir feben, bag bergleichen Dinge zuweilen auch in ber Begenwart bei Seite gethan werben von Denen, bie durch zu viele Arbeit oder Krankheit bes Rörpers ober Alter ermattet find, und bag fie alfo von bem Menschen nicht beständig geübt werben tonnen. Um wie viel mehr werben fie alfo im gutunftigen Leben aufboren, wenn bieg Berwesliche bie Unverweslichkeit angezogen haben wird und biefer Körper, ber jett thierisch ift, als geiftiger auferftanben fein und bas Fleisch angefangen haben wird, nicht mehr fo gu fein, baß es gegen ben Beift geluftet? Davon lebrt auch ber Apostel offenbar, inbem er fagt: 1) "Die forperliche Ubung ift zu wenig nüte, die Frömmigkeit aber, unter welcher ohne Zweifel die Liebe verstanden wird, ist nütlich Bu Allem, ba fie die Berbeiffung bat für bas gegenwärtige und gufunftige Leben." Die alfo für Weniges nütlich er= flart wird, von ber wird auch offenbar gelehrt, baß fie nicht burch alle Zeit geübt werbe, und bag fie nicht für fich allein bem Strebenben bie bochfte Bolltommenbeit verfchaffen tonne. Denn bas "Benig" fann auf Beibes bezogen werben, b. i. entweder auf bie Rurge ber Zeit, bag nemlich bie forverliche Ubung bem Menschen sowohl in ber Begenwart als in ber Butunft nicht gleich fein tonne an Dauer; ober sicher auf die Rleinheit bes Nutens, ber von ber leib= lichen Ubung erlangt mirb, beghalb weil bas leibliche Dulben zwar einige Anfänge bes Fortschrittes erzeugt, aber nicht bie Bolltommenheit ber Liebe felbft, welche bie Berbeiffung bat für bas gegenwärtige und gufunftige Leben.

<sup>1)</sup> I. Tim. 4, 8.

Und beghalb halten wir die Ubung ber genannten Werte für nöthig, weil man ohne fie nicht gum Gipfel ber Liebe aufsteigen tann. Auch bie, welche ihr Berte ber Liebe und Barmbergigfeit nennt, find nothwendig in biefer Zeit, ba noch unbillige Berschiedenheit herrscht, und es wurde beren Ausübung nicht einmal bier erwartet merben, wenn nicht bie Bahl ber Bilflofen, Dürftigen und Rranten übergroß ware. Diefe ift fo geworben burch bie Ungerechtigfeit ber Menschen, nemlich berjenigen, welche Das, mas von bem gemeinsamen Schöpfer Allen zugeftanben murbe. nur zu ihrem Gebrauch in Besit nehmen und nicht einmal jum Gebrauche verwenden! 1) So lange alfo in Diefer Belt folde Ungleichheit berricht, wird foldes Banbeln nothwenbig fein und nütlich Dem, ber es übt; benn es wird allerbings ber Gutmutbigfeit und bem liebevollen Billen ben Lobn bes emigen Erbes gubringen, felbft aber im gufünf= tigen Leben, mo bie Gleichbeit berricht, aufhören, ba nun teine Unbilligfeit mehr ba ift, wegen beren biefe Dinge geübt werben mußten, fondern Alle von biefer vielfachen, b. i. thatigen Ubung gur Liebe Gottes und gur Beschauung ber göttlichen Dinge übergeben werben burch Die beständige Reinheit bes Bergene. Diefer haben fich nun Jene, welchen baran liegt, fich entweber ber Wiffenschaft ober ber Reinis gung bes Beiftes gu befleiffen, ichon in biefer Beit mit aller Unftrengung und Rraft nach freier Babl bingegeben. Diefe haben fich nemlich, mabrend fie noch im verweslichen Fleische find, jener Beschäftigung geweiht, in welcher fie nach Ablegung ber Bermeslichkeit immer fein werben, und gelangen fo gu jener Berbeiffung unferes Beren und Erlofers, in welcher er fagt: "Gelig find, Die ein reines Berg haben, benn fie werben Gott anschauen."3)

<sup>1)</sup> Tobtes Bermögen, bas nur bie Sablucht gusammenraffte und festhält, um fic an bem blogen haben zu weiben.

<sup>2)</sup> Matth. 5, 8.

### 11. Bon ber Emigfeit ber Liebe.

Und was wundert ihr euch, wenn jene oben zusammengefaßten Berrichtungen aufhören, ba ja ber bl. Apostel noch höbere Gaben bes bl. Geistes als porübergebende bezeichnet, mabrend er bie Liebe allein als ohne Ende mabrend barftellt, indem er fagt: 1) "Gilt es Weiffagungen, fie werben abgetban; gilt es Sprachen, fie werben aufboren; gilt es Wiffenschaft, fie wird zerfallen;" von biefer aber fagt er: "Die Liebe wird nie vergeben." Alle Gaben nemlich werben je nach Brauch und Bebarf auf einige Zeit ber lieben und nach vollenbeter Benützung ohne Zweifel vergeben; bie Liebe aber wirb gu feiner Beit aufgehoben, ba fie nicht nur in ber gegenwärtigen Welt nütlich in uns wirft, fonbern auch in ber gutunftigen, wenn bie Burbe ber förverlichen Roth abgelegt ift, viel wirkfamer und herrlicher fortbauern wirb. Reinem Mangel und Berberben je breis. gegeben wird fie in emiger Ungerftorbarfeit Gott nur fenriger und inniger anbangen.

# 12. Frage über bie Bebarrlichfeit ber geiftigen Befcanung.

Germanus: Wer nun kann, mit bem gebrechlichen Fleische umfleibet, dieser Beschauung immer so ergeben sein, daß er nie benkt an die Ankunft eines Bruders, an den Besuch eines Kranken, an die Handarbeit oder doch an die Menschenliebe, die man Pilgern oder Ankömmlingen erweisen muß? Wer endlich sollte nicht gestört werden durch die Verpflegung des eigenen Körpers oder durch Sorge? Ferner wünschen wir belehrt zu werden, wie oder in wem der Geist es vermöchte, jenem unsichtbaren und unbegreissichen Gotte untrennbar anzuhangen?

<sup>1)</sup> I. Ror. 13, 8.

13. Antwort über bie Richtung bes herzens auf Gott und über bas Reich Gottes und bas bes Teufels.

Mohfes: Freilich, Gott beständig anhangen und feiner Beschauung fich unaufhörlich binzugeben, wie ihr fagt, bas ift für ben Menschen, fo lange er mit biefem gebrechlichen Fleische bekleibet ift, unmöglich. Aber es ift uns nothwenbig zu miffen, mobin wir bie Meinung unferes Beiftes feft gerichtet halten muffen, und zu welchem Ziele wir ben Blid unferer Seele immer gurudrufen muffen. Rann Dieß ber Beift erreichen, fo freue er fich und fühle es ichmerslich und mit Seufzen, wenn er bavon getrennt ift; er merte es, baß er ebenfo oft von bem bochften Gute weggetommen ift, als er fich getrennt von jenem Anblid betroffen bat, und balte für Unzucht felbst jebe nur augenblickliche Entfernung von ber Betrachtung Chrifti. Wenn von ihm unfer Blid auch nur ein wenig abgewichen ift, fo wollen wir die Augen bes Bergens wieber ju ihm wenden und gleichfam in gerabefter Linie ben Blid bes Beiftes gurudrufen. Denn Alles liegt in ber Burudgezogenheit ber Seele. Wenn ber Teufel aus ihr getrieben ift und bie Lafter nicht mehr in ihr berrichen, so wird in sicherer Folge bas Reich Gottes in uns gegründet, wie ber Evangelift fagt: Das Reich Gottes wird nicht tommen in auffallender Beife, und man wird nicht fagen: "Sieh' hier, ober fiehe bort ift es; benn mahrlich ich fage euch, bas Reich Gottes ift in euch." 1) In uns tann aber nichts Unberes fein ale bie Renntnif ober Untenntnig ber Wahrheit und bie Bertrautheit entweber mit ben Lastern ober mit ben Tugenben, woburch wir entweber bem Teufel ober Chrifto ein Reich im Bergen bereiten. Die Beschaffenheit bieses Reiches beschreibt auch ber Apostel, indem er fagt:3) "Denn bas Reich Got-tes ift nicht Effen und Trinten, fonbern Gerechtigkeit und

<sup>1)</sup> Lut. 17, 20. — 2) Röm. 14, 17,

Friede und Freude im bl. Beift." Wenn alfo bas Reich Gottes in uns ift, und wenn es Gerechtigkeit und Friebe und Freude ift, bann ift ja ber, welcher fich in biefen aufbalt, ohne Zweifel im Reiche Gottes; und im Begentheil find Jene, welche in Ungerechtigfeit, in Zwietracht und in ber Traurigkeit, bie ben Tob wirkt, leben, im Reiche bes Tenfels, in ber Bolle und im Tobe. Denn burch biefe Unzeichen wird bas Reich Gottes und bes Teufels unterschieden. Und in ber That, wenn wir mit bobem Beiftesblid ben Buftand betrachten, in welchem bie himmlifden, überirbifden Rrafte leben, bie mabrhaft im Reiche Gottes find, welcher andere Buftanb ift bafür gu halten, ale ber einer immerwährenben, beständigen Freude? Denn mas ift ber mahren Seligfeit fo eigen und fo entsprechend als eine beffanbige Rube und immerwährende Freude? Und bamit bu um fo sicherer belehrt werbeft, nicht blog burch mein Urtheil, fondern burch bie Autorität bes Beren felbft, baß bas Gefagte fo fei, fo bore ibn , wie er bie Beschaffenheit und ben Zustand jenes Reiches gang flar beschreibt:1) "Siehe," fagt er, "ich ichaffe neue himmel und eine neue Erbe, und nicht mehr wird bas Frühere im Gedachtniffe fein und nicht tommen in's Berg; fonbern ihr werbet euch freuen und jubeln in bem, mas ich schaffe, emiglich." Und wieder:2) "Freude und Frohloden wird man finden in ibr, Dankfagung und bie Stimme bes Lobes; und es wird fein Monbesfest um Mondesfest und Sabbath auf Sabbath." 3) Und wieder: 4) "Freude und Frohloden werben sie erlangen; flieben werben Schmers und Seufzen." Und wenn ihr noch Rlareres über jenes Leben und bie Stadt ber Beiligen ertennen wollt, fo merfet auf Das, mas burch bie Stimme bes herrn ju Berufalem felbft gefagt wirb: "Und ich werbe

<sup>1)</sup> Jiai. 65. — 2) Jiai. 51. 3) Es wird ewige Festlickeit sein. Jeder Neumond war ja filr die Juden eine Festzeit.

<sup>4) 3</sup>fai. 60, 17.

feten." fagt er, "ale beine Aufficht ten Frieden und als beinen Borfteber - Gerechtigfeit; nicht wird ferner Ungerech= tigfeit in beinem Lande gebort werben, nicht Beröbung und Betrübniß in beinen Grengen; Beil wird fteben auf beinen Mauern und Lobbreis unter beinen Thoren. Richt wird ferner bie Sonne beine Leuchte fein am Tage und nicht ber Glang bes Monbes bich erhellen, fonbern ber Berr wirb Dir fein gum emigen Licht und bein Gott gu beinem Rubme; nicht wird untergeben fürberbin beine Sonne und bein Mond nicht abnehmen, sondern es wird ber Berr bir zum ewigen Lichte fein und gang gu Enbe bie Tage beiner Trauer." Und beghalb nennt ber bl. Apostel nicht allgemein und schlechtbin jebe Freude bas Reich Gottes, fondern ausbrudlich und genau nur jene, bie im bl. Beifte ift. Denn er weiß, bag es auch eine andere tabelnswerthe Freude gibt. von ber es beißt: "Diese Belt wird fich freuen" unb: "Weh' euch Lachenben, weil ihr weinen werbet." - Das himmelreich tann übrigens breifach aufgefaßt merben: entweber, infoferne bie himmel, b. i. bie Beiligen berrschen merben über andere Untergebene nach jener Stelle: "Sei du über fünf Städte und bu über gehn!" Auch gebort bieber, was gu ben Jungern gesagt murbe: "Ihr werbet auf zwölf Thronen siten und richten bie zwölf Stämme Ifraele;" ober infoferne bie Simmel felbft Anfangs von Christus regiert werben, ba nemlich, erft nachdem Alles ibm unterworfen ift, Gott anfangen wirb, Alles in Allem zu fein; ober ficher, infofern fie im himmel mit bem Berrn berrichen werben.1)

## 14. Über bie Einigkeit ber Geele.

Obwohl in biesen Körper gebannt, soll boch Jeber wissen, daß er jener Religion, jenem Gesolge werbe dugerechnet werben, als besten Theilnehmer und Berehrer in

<sup>1)</sup> Alfo eine attive, paffive und lotale Bebeutung.

biefem Leben er fich gezeigt bat, und foll nicht zweifeln. baß er auch in jenem Leben bort Genoffe fein merbe, mo er fich in biefem als Diener und Mitglied lieber hingeben wollte, nach bem Ausspruche bes herrn, ber fo fagt: "Wenn Jemand mir bient und mir nachfolgt, fo mirb, mo ich bin, bort auch mein Diener fein." Denn wie bas Reich bes Teufels angenommen wird baburch, bag man in ben Laftern mit ibm übereinstimmt, fo nimmt man bas Reich Gottes burch Ubung ber Tugenben, burch Reinheit bes Bergens und geiftige Wiffenschaft in Befit. Wo aber bas Reich Gottes ift, ba bat man ohne Zweifel auch bas ewige Leben: und mo bas Reich bes Teufels ift, ba ift ohne 3meifel Tob und Bolle; wer barin ift, tann auch Gott nicht loben nach bem Musspruch bes Bropheten, ber fagt:1) "Richt Die Tobten werben bich loben, und Alle nicht, bie in Die Tiefe (obne Zweifel: ber Gunde) fleigen; fonbern wir, fagt er, bie ba leben (nicht ben Laftern und biefer Belt, fonbern Bott), wir breifen ben Beren von nun an bis in Emigteit." "Denn Niemand ift im Tobe, ber Gottes gebentet: und in ter Tiefe (ber Gunbe), wer wird ben Berrn betennen?"2) Alfo Niemand. Denn Reiner befennt ben Berrn, wenn er fündigt, auch wenn er fich taufendmal für einen Chriften ober Monch ertlart. Reiner gebentt Gottes, wenn er Das guläßt, mas Gott verabscheut; noch befennt er fich mabrhaft ale einen Diener Desjenigen, beffen Gebote er mit halsstarrigem Leichtfinn verachtet. In biesem Tobe ift nach ber Erklärung bes bl. Apostele jene Wittme, Die in Boblbebagen lebt, benn er fagt: "Gine Bittme, bie in Genutfen lebt, ift bei lebendigem Leibe tobt." Es gibt alfo Biele, Die in biesem Leibe lebend tobt find und im Abgrunde liegend Gott nicht loben tonnen. Auf ber andern Seite aber gibt es Solche, Die, abgeftorben bem Leibe nach, Bott im Beifte breifen und loben, nach jener Stelle: "Breifet ben Berrn, ibr Beifter und Geelen ber Berechten!"

<sup>1)</sup> Pf. 113. — 2) Pf. 6. Caffian.

Und wieber: "Jeber Beift lobpreife ben Berrn!" Und in ber Apotalppfe1) beift es, bag bie Beifter ber Betobteten Gott nicht nur loben , fonbern auch mit Bitten brangen. 3m Evangelium 1) fagt ber Berr noch flarer gu ben Sabbucaern: "Babt Ihr nicht gelefen, mas euch Gott gefagt bat: 3ch bin ber Gott Abrahams und ber Gott Isaats und ber Gott Jatobs? Run, Gott ift fein Gott ber Tobten, fon-bern ber Lebenbigen." Denn Alle leben ibm. Bon biefen fagt ber Apostel:3) "Deghalb ichamt fich Gott nicht, ihr Gott genannt gu werben; benn er hat ihnen eine Start bereitet." Denn baß bie Geelen nach ber Trennung von biefem Leibe nicht unthätig find und nicht ohne Befühl, bas zeigt auch die Barabel des Evangeliums, welche von dem armen Lazarus und bem in Burpur gekleibeten Reichen ergablt wird:4) Der Eine von ihnen erhalt zum Lohne ben feligsten Blat, b. i. die Rube im Schoofe Abrahams, ber Andere wird burch bie unerträgliche Gluth bes emigen Fegers verzehrt. Wenn wir nun auch auf Das merten wollen, was zu bem Räuber gesagt wird: " Seute wirst Du bei mir im Paradiefe fein," was brudt i offenbar Anderes aus, als bag in ben Seelen nicht nur bie frühern Erfenntniffe bleiben, fonbern baß fie auch eines Loofes geniegen, bas ber Beschaffenheit ihrer Berbienfte und Handlungen entspricht. Denn bas batte Gott Jenem feinesmege verfprochen, wenn er gewußt batte. baß feine Seele nach ber Trennung vom Fleische entweder bes Befühles beraubt ober in bas Richts aufgelöft werben mußte: benn nicht fein Fleisch, sonbern feine Seele follte mit Chrifto eingeben in's Barabies. - Bermeiben, ja mit allem Abichen vermerfen muß man jene gang vertehrte Unterscheibung ber Baretiter. welche nicht glauben, baß Chriftus an bemfelben Tage, an welchem er in die Unterwelt flieg, auch im Barabiese sein tonnte, und nun fo trennen: Wahrlich fage ich bir beute,

<sup>1)</sup> Apotal. 6. — 2) Matth. 22, 31. — 3) Hebr. 11, 16. — 4) Lut. 16.

-- und indem fie bier bie Trennung hereinseten, fahren fie fort: Du wirft bei mir im Barabiefe fein. - fo baf alfo bieg Berfprechen nicht als ein fogleich nach Ablauf biefes Lebens erfülltes anzuseben mare, fonbern als ein erft nach Eintritt feiner Auferstehung fich erfüllenbes. Sie feben nicht ein, mas ber herr icon vor bem Tage feiner Auferftehung zu ben Juben gefagt hatte, bie ba glaubten, er werbe wie fie von menfchlichen Bedrangniffen und leiblicher Schwäche feftgehalten: "Niemand," fagt er, "fleigt in ben himmel, auffer wer vom himmel herabgestiegen ift, ber Sobn bes Menfchen, ber im himmel ift." Daburch wird flar bewiesen, bag bie Geelen ber Berftorbenen nicht nur ihrer Sinnesfrafte nicht beraubt werben, fonbern auch nicht jener Affette ermangeln, wie hoffnung und Trauer, Freude und Furcht, und bag fie ichon anfangen Etwas von bem vorauszutoften, was ihnen in jenem allgemeinen Gerichte aufbewahrt wirb; bag fie ferner nicht nach ber Deinung einiger Ungläubigen, wenn es mit bem irbifchen Aufenthalte aus ift, in Richts fich auflofen, fonbern lebenbiger fortbesteben und im Lobe Gottes eifriger verharren. Und in ber That - bamit wir nun bie Schriftzeugniffe bei Seite laffen und über bie Ratur ber Geele felbft nach unferer geringen Faffungefraft ein wenig bieputiren - geht es benn nicht, ich will nicht fagen über alle Ginfaltigfeit, fonbern über allen Wahnfinn ber Thorheit, auch nur leichthin gu vermuthen, bag jener toftbarere Theil bes Menichen, in welchem nach bem bl. Apostel bas Chenbild und Gleichniß Sottes fich findet, nach Ablegung biefer forperlichen Burbe, in ber er jest verborgen ift, feine Faffungefraft verliere, ba er boch alle Rraft ber Vernunft in fich enthält und auch Die flumme und finnlose Materie bes Fleisches burch Theilnahme an sich finnbegabt macht? Folgt ja boch in allweg und ift in ber Ordnung ber Bernunft enthalten, baß ber Chrift, befreit von diefer leiblichen Daffe, von ber er nun abgestumpft wirb, feine Ertenntniftrafte beffer entfalten und fie viel eber reiner und feiner erhalte, ale bag er fie verliere. Go fehr nun ertennt ber bl. Apostel bie Bahr-20\*

beit beffen, mas mir fagen, baß er fogar municht, von biefem Fleische zu scheiben, bamit er burch bie Trennung von bemfelben inniger mit Bott fich ju vereinigen vermöge, und fo fagt er: "Ich babe Gebnfucht, aufgelost zu werben und bei Chrifto gu fein 1) - benn es ift viel beffer - meil, fo lange 2) wir im Fleische find, wir in der Frembe find weg vom herrn; — und beghalb find wir voll fühnen und auten Willens, eber vom Leibe zu icheiben und bei Gott beimisch zu fein. Deghalb auch bestreben wir uns, fei es ferne ober nabe, ihm gu gefallen." Go nennt er alfo bas Beilen ber Seele, welche in biefem fleische ift, ein Fernfein vom Berrn und eine Trennung von Chriftus; bagegen balt er mit vollem Glauben und Bertrauen ihre Löfung von biefem Leibe und ihr Scheiben fur bie Beimtehr gu Chriftus. Und noch flarer fagt berfelbe Apostel wieber über biefen lebensvollften Buftand ber Geelen :3) "Ihr feib bingugetreten gu Sion, ber Bergesbobe und Stadt bes lebentigen Gottes, ju bem bimmlifden Jerufalem, ju ber Berfammlung vieler taufend Engel und zu ber Rirche ber Erfigeborenen, die aufgezeichnet find im Simmel, und ju ben Beiftern ber vollenbeten Berechten." Bon biefen Beiftern fagt er an einer anbern Stelle:4) "Wir hatten bie Bater unferes Fleisches als Belehrtere, 5) und wir verehrten fie; werben wir une nun nicht viel mehr bem Bater ber Beifler unterwerfen und fo leben?"

## 15. Bon ber Betrachtung Gottes.

Die Betrachtung Gottes wird in vielfacher Beise geübt; benn Gott wird nicht allein in der Bewunderung seiner unbegreiflichen Wesenheit erkannt, — was ja noch verborgen ift und nur aus der Berheiffung gehofft wird, —

<sup>1)</sup> Philipp. 1, 23. — 2) II. Kor. 5, 6. — 3) Hebr. 12, 22. — 4) Hebr. 12, 9. 5) Und also als unsere Lehrmeister.

fonbern man fieht ibn auch in ber Größe feiner Beschöpfe ober in ber Betrachtung feiner Gerechtigfeit ober in ber Bilfe feines täglichen Birtens. Go, wenn wir mit gans reinem Beiffe burchgeben, was er mit feinen Beiligen bie einzelnen Befchlechter binburch getban; wenn wir mit gitternben Bergen bewundern feine Dacht, mit ber er Alles leitet, ordnet und regiert, und bie Unermeglichteit feines Biffens und bas Muge, welchem bie Beheimniffe ber Bergen fich nicht verbergen fonnen: wenn wir ben Sand bes Meeres und die Bahl ber Bellen, die er gegählt und erfannt hat, gagend bedenken; wenn wir flaunend betrachten, wie bie Tropfen bes Regens, bie Stunden und Tage ber Jahrbunberte, wie alles Bergangene und Bufunftige feinem Biffen gegenwärtig ift; wenn wir feine unaussprechliche Milbe betrachten, mit ber er ungablbare Schandthaten, bie ieben Augenblick vor feinem Angesichte begangen werben, mit unermubeter Langmuth erträgt: wenn wir bie Berufung ermägen, mit ber er une ohne vorausgegangene Berbienfte burch bie Gnabe feines Erbarmens aufnahm; wenn wir endlich mit einem gemiffen Entzuden ber Bewunderung feben, wie viele Belegenheiten bes Beiles er benen verlieben bat, bie er als Rinber annehmen wollte: ba er uns fo geboren werben ließ, baß felbft von ber Wiege an uns Die Gnade und bie Renntnig feines Befetes überliefert wurde; ba er, bas Biberftrebenbe in uns felbst besiegenb, nur für bie Bustimmung bes guten Billens uns mit ewiger Geligfeit und immermabrenbem Lobne befchenft; ba er gulett ben Rathichluß feiner Menschwerdung zu unserm Beile annahm und die Bunber feiner Beilegeheimniffe bei allen Bölfern verbreitete. Es gibt aber auch gabllofe andere Betrachtungen biefer Art, Die nach Beschaffenbeit bes Lebens und ber Reinbeit bes Bergens in unserm Geifte entfleben, und burch welche Gott entweber mit reinem Blide geschaut ober por Augen behalten wirb. Diese wird freilich Reiner immermahrend fefthalten, in welchem noch Etwas von ben fleischlichen Affetten lebt, benn ber Berr fagt: "Du wirft mein Angesicht nicht feben konnen; benn nicht wird mich

ein Menfch feben und leben," nemlich biefer Belt und ben irbifchen Leibenschaften.

16. Frage über bie Beweglichteit ber Gebanten.

Germanus: Wie tommt es nun, daß auch ohne unsern Willen, ja sogar ohne unser Wiffen so überflüssige Gebanten fein und heimlich sich anhängen, so daß es eine unmäßige Schwierigkeit ist, sie zu vertreiben, ja sie auch nur zu bemerken und zu entlarven? Kann also ber Geist einmal von diesen frei erfunden und niemals mehr von derartigen Bethörungen angegriffen werden?

17. Antwort, mas ber Beift vermöge über ben Buftanb ber Bebanten, und mas er nicht vermöge.

Monfes: Dag ber Beift nicht von Bebanten geftort werbe, ift unmöglich: fie aber anzunehmen ober zu verwerfen, ftebt in ber Dacht eines Jeben, ber fich eifrig bemüht. Wie alfo ihr Entstehen nicht gang von uns abhängt, fo fteht es boch bei une, fie ju billigen ober zu erwählen. Es ift alfo wegen unferer Behauptung, bag es fur ben Beift unmöglich fei, von Bebanten nicht angegriffen zu werben, nicht gleich Alles entweder bem Undrang ober jenen Geiftern auguschreiben, welche bieselben uns einzugeben fuchen, fonft wurde bas freie Bablvermögen im Dienschen nicht bleiben, und die thätige Gorge für unfere Befferung mare nicht in unferer Bewalt; aber ich fage, es fleht jum großen Theile bei une, baf bie Beschaffenheit ber Bebanten verbeffert werbe, und bag entweber bie beiligen und geiftigen in unfern Bergen machfen ober bie irbifden und fleifdlichen. Daber wird die häufige Lefung und die beständige Ermägung ber bl. Schriften angewenbet, bamit uns baburch Belegenheit geboten fei, bas Gebachtniß mit geiftigem Inhalt Bu erfüllen. Daber bas bäufige Abfingen ber Bfalmen, bamit une baburch eine beständige Berknirschung nabe gelegt werbe: baber ber Rleift, ber im Wachen, Fasten und Beten angewendet wird, damit ber ernüchterte Geift nicht am Irdichen Geschmack finde, sondern das himmlische betrachte. Wenn Dergleichen bei einschleichender Nachläßigkeit wieder aufgegeben wird, so muß nothwendig der Geist, der mit dem Schmutze der Laster so eng verwachsen ist, sich bald auf die fleischliche Seite neigen und fallen.

# 18. Bergleichung ber Baffermühle und ber Seele.

Die Thätigkeit bes Bergens wird nicht unpaffend mit ben ihr abnlichen Mühlen verglichen, welche bie rafche Stromung ber Baffer malt in freisenbem Schwung. Diefe freilich tonnen teineswegs absteben von ihrem Wert, ba ber Unbrang bes Baffere fie umgibt; aber es ftebt in ber Macht bes Geschäftsführers, ob er Beigen male, ob er Berfte ober Treepe1) germalme; benn ohne Zweifel muß ja bas gemahlen werben, mas von Demjenigen aufgelegt murbe, bem bie Gorge für bieß Befcaft übertragen morben. Go wird auch ber Beift, ber rings umtobt ift von bem Drange bes gegenwärtigen Lebens, wo von allen Seiten bie Strome ber Berfuchungen beranfturgen, nicht frei fein tonnen von ber Brandung ber Bebanten; welche er aber qulaffen ober fich ermeden folle, bafür wird er eben mit ftrebenbem und eifrigem Fleiffe forgen. Denn wenn wir nach bem oben Befagten beständig gu ber Betrachtung ber beiligen Schriften gurudeilen und unfer Bebachtniß erheben gu ber Erinnerung an geiftige Dinge, ju bem Berlangen nach Bolltommenbeit und gu ber hoffnung ber fünftigen Geligfeit. fo ift die nothwendige Folge, daß bie hiedurch entstehenben geiftigen Gebanten ben Beift in bem verweilen laffen, worüber wir nachgebacht haben. Wenn wir aber, von Tragbeit und Rachläßigfeit übermunben, uns mit mußigen Schmätereien und Laftern abgeben ober uns in weltliche

<sup>1)</sup> Ein Unfraut.

Geschäfte und unnütze Sorgen verwickeln, so wird folgerichtig Etwas wie eine gewisse Art Unkraut entstehen und eine unserm Herzen verderbliche Wirksamkeit nabe legen; bann wird nach einem Ausspruch unsers Herrn und Erlöfers nothwendig unfer Herz dort weilen, wo der Schatz unferer Werke oder unserer Meinung ist.

### 19. Bon ben brei Quellen unferer Gebanten.

Das muffen wir in ber That vor Allem wiffen, baß es brei Quellen unserer Bebanten gebe, ba fie von Gott. bom Teufel und bon uns felbit tommen tonnen. Bon Gott nun find fie, wenn er, um uns gu einem bobern Fortfdritt aufzurichten, fich murbigt, uns mit ber Erleuchtung bes bl. Beiftes beimgusuchen, und uns mit gar beilfamer Berknirschung ftraft, wenn wir in Etwas zu wenig erzielt baben ober läffig ftrebend übermunden worben find : ober auch, wenn er uns himmlifche Bebeimniffe aufschließt und unfern Borfat und Willen gu beffern Sandlungen wendet, wie bamals, als König Uffuerus.1) vom Berrn geftraft,2) fich angetrieben fühlte, Die Jahrbucher nachzuseben, burch bie er an bie Berbienfte bes Marbochaus erinnert wurde, ben er nun auf die bochfte Stufe ber Ehre erhob und ben fo graufamen Befehl, bas jubifche Bolf hingumorben , fo-gleich gurudrief. — Bon berfelben Quelle rebet ber Brophet, wenn er erwähnt:3) "Ich will boren, mas Gott ber Berr in mir fpricht." Auch ein Anderer fagt: "Und es fprach ber Engel, ber in mir rebete."4) Go ift es ferner, wenn ber Sohn Gottes verfpricht,5) er werbe jugleich mit bem Bater tommen und Wohnung bei uns nehmen. Und wieber fagt er:8) "Richt ibr feid es, bie ba reben, fondern ber Beift eueres Baters ift's, ber in euch rebet." Und bas

2) Remlich : mit Schlaflofigkeit.

<sup>1)</sup> Efther 6.

<sup>3)</sup> Pf. 84. — 4) Zach. 1. — 5) Joh. 14. — 6) Matth. 10.

Gefäß ber Auserwählung 1) fagt: "Suchet ihr eine Brobe beffen, ber in mir rebet, Chrifti?" — Bom Teufel aber tommt bie Gebankenreihe, wenn er uns gu flurgen sucht fowohl burch ben Reis ber Lafter, als burch beimliche Rachftellungen, indem er mit der feinsten Schlaubeit trügerifch bas Bofe als gut zeigt und fich für uns in einen Engel bes Lichtes verwandelt. Der auch, wenn ber Ebangelift berichtet: "Und nach bem Mable, als ber Teufel es fcon tem Jubas in's Berg gegeben hatte, baß er ben Berrn verrathe;" und wieber: "Nach bem Biffen fuhr ber Satan in ihn." Auch Betrus fagt zu Ananias: 2) "Warum bat Satan bein Berg verfucht, bem bl. Beifte gu lugen ?" Go lefen wir auch im Evangelium, und lange vorher mar es gefagt burch ben Prebiger:8) "Wenn ber Beift bes Bewal= tigen wiber bich aufsteht, fo weiche nicht von ber Stelle!" Ferner wird im britten Buche ber Ronige gegen Uchab 1) im Ramen eines unreinen Beiftes gu Gott gefagt: "Ich werbe ausgehen und ein Lügengeift fein im Munbe aller feiner Bropbeten." Bon uns aber ftammen bie Gedanken, wenn mir in natfirlicher Beife an Das benten, mas wir thun ober gethan ober gehört haben. Bon folden fagt ber hl. David: ") "Ich bente ber alten Tage und ermäge finnend die Jahre ber Urzeit; ich überlege Rachts in meis nem Bergen und mube mich ab und reinige meinen Beift." Und wieder:") "Der Berr fennt die Gebanten ber Menichen, daß fie eitel find." Im Evangelium aber fagt ber Berr zu ben Pharifäern:") "Bas benkt Ihr Bofes in eues ren Bergen?"

20. Er lebrt mit bem Gleichniffe eines tu ch

<sup>1)</sup> Paulus im II. Kor. 13.

<sup>2)</sup> Apoftelgesch. 5. — 3) Eccl. 10, 4. — 4) III. Kön. 22. — 5) Bj. 76. — 6) Bj. 93. — 7) Matth. 9.

tigen Belbwechslers, wie unfere Bebanten gu unterscheiben feien.

Diefe breifache Art muffen wir alfo beständig beachten und alle Bebanten, Die in unferm Bergen aufsteigen, mit fluger Unterscheidung burchforschen, indem wir ihrem Entfteben, ihren Urfachen und Urbebern von Anfang an nachfpuren, bamit wir ermagen tonnen, wie wir uns gegen fie Bu berhalten haben gemäß bem Werthe Derjenigen, bie fie und eingaben, und bamit wir fo nach bem Bebote bes Berrn tüchtige Becheler merben. Diefe baben Die befte Erfahrung und Schule, ju prufen, mas gang reines Bolb ift, feuererprobtes, wie man fagt, ober welches weniger burch bie Läuterung bes Feuers ausgebrannt ift; fie find auch geübt, fich burch ben ebernen werthlofen Denar, wenn er eine werthvolle Munge burch bie Farbe bes glanzenben Geldes nachahmen foll, bei ihrer so vorsichtigen Unterscheidung nicht täuschen zu laffen und nicht nur bie Mungen, welche bas Bild ber Berricher zeigen, richtig zu ertennen, fonbern auch biejenigen mit noch größerer Bewandtheit berauszufinden, welche gwar mit bem Bilbe bes mabren Ronigs, aber nicht gefemäßig geprägt find. Ferner pflegen fie burch bie Entscheidung ber Bage fleiffig zu untersuchen, ob ben Münzen nicht von ihrem gesetlichen Gewichte Etmas genommen fei. Daß wir Dieg alles geiftiger Beife beobachten follen, lehrt uns bas Wort bes Epangeliums unter bem genannten Bleichniffe. Buerft, bag wir, mas immer fich in unfer Berg geschlichen bat, ober mas uns als Lebrfat jugemuthet wird, auf bas Gorgfältigfte prufen. ob es burch jenes göttliche und himmlische Feuer bes beiligen Beiftes gereinigt fei ober gu bem jubifchen Aberglauben gehöre ober ber Aufgeblafenheit ber weltlichen Philosophie entstamme und so nur auf ber Oberfläche Frommigfeit zeige. Das tonnen wir einhalten, wenn wir uns nach jenem apostolischen Worte richten: "Glaubet nicht jebem Beifte, fonbern prüfet bie Beifter, ob fie aus

Gott find."1) In Diefer Binficht find auch Jene getäuscht worben, welche nach Ablegung bes Rloftergelubbes fich an-loden ließen burch ben Glang ber Rebe und einige Lebrfate ber Philosophen, welche auf ben erften Blid bie Buborer burch einen gemiffen frommen und mit ber Religion harmonirenden Sinn wie burch ben Blang bes Golbes täufden, aber bie einmal burch ben Schein Berlocken, gleichwie bie burch eberne und falfche Mungen Betrogenen, für immer arm und elend machen, indem fie biefelben entweber in ben garm ber Belt gurudrufen ober gu baretifchen Brrtbumern und aufgeblafener Unmagung verleiten. Das ift, wie wir im Buche Jefu Nave?) lefen, auch bem Uchan3) wiberfahren, ber aus ber Stadt ber Fremblinge eine golbene Stange gierig munichte und fahl, und ber bafur nach Berbienst mit bem Fluche geschlagen und mit ewigem Tobe beftraft murbe.4) Zweitens muffen wir forgfältig aufmerten, baß nicht eine bem reinften Golbe ber bl. Schrift beigefügte vertehrte Auslegung uns burch bie Roftbarteit bes Metalles täufche. Darin fuchte ja ber schlaue Teufel felbft unfern Berrn und Erlofer wie einen blogen Menfchen gu betrügen, indem er Das, mas allgemein von allen Gerech. ten gu verfteben ift, in bosbafter Auslegung verbrebte und im Befondern auf ben ansuwenden fuchte, ber bes Schutes ber Engel nicht bedarf. "Er hat," fagt er, "feinen Engeln beinetwegen befohlen, daß fie dich beschützen auf allen bei nen Wegen; auf ben Sanben werben fie bich tragen, bamit bu nicht ie einmal an einen Stein flogest beinen fuß." 5)

3) Achan, fpater Achar megen bes Ungliide, bas er über

Ifrael gebracht hatte.

<sup>1)</sup> I. Joh. 4. — 2) Josue 7; I. Paralip. 2.

<sup>4)</sup> Daß er mit bem ewig en Tobe bestraft wurde, ist wohl eine zu strenge Ansicht bes Mönches; benn Achan batte sein Unrecht burch öffentliches und wohl reniges Betenntnis und burch seitlichen Tod vielleicht auch vor Gott gesühnt. Die heilige Schrift berechtigt nicht zu ber Annahme bes Mopses.

5) Wattb. 4.

Indem er nemlich bie tofibaren Aussprüche ber bl. Schriften mit ichlauer Auffaffung wenbet und fie gu einem gegentheiligen und ichablichen Ginne verbrebt, bamit er uns bas Bepräge bes Thrannenbildes unter ber Farbe bes täuschenben Gelbes entgegenhalte. fucht er uns entweber mit falichen Mungen gu betrugen, indem er gum Gifer fur ein frommes Wert mabnt, bas unter bem Bormanbe ber Tugenb gum Lafter führt, weil es nicht aus ber gefetichen Münastätte ber Bater bervorgeht; ober er führt uns gu einem ichanblichen Enbe, inbem er uns mit unmäßigem, ungeborigem Faften ober mit zu langen Nachtwachen ober mit ungeordneten Gebeten und unangemeffener Lesung täuscht. Much überrebet er une, mit Bermittlungen und frommen Besuchen uns abzugeben, um uns burch biefelben bon ben geiftlichen Schranken bes Rlofters und bem Stillschweigen ber trauten Rube zu lösen, und gibt uns wieber ein, die Angelegenheiten und Sorgen frommer und berlaffener Frauen auf uns zu nehmen , damit er durch folche Fesseln ben Monch unlösbar verfiride und burch die Laft gefährlicher Sorgen zerstreue. Bewiß ift es auch vom Teufel, wenn er uns anreigt, bas beilige Umt bes Rlerus gu verlangen, unter bem Bormande ber Erbauung Bieler und aus Liebe ju geifligem Geminn, moburch er uns aber nur von ber Demuth und Strenge unferes Borfabes abtehren will. Obwohl all Dieg unferm Beile und unferm Berufe entgegen ift, fo täufcht es boch unter ber Gulle einer gemiffen Barmbergigkeit und Frommigkeit leicht die Unerfahrenen und Unvorsichtigen. Denn es ift abnlich ben Mingen bes mahren Ronigs, weil es für den Anfang voll Frommigfeit scheint, aber es ift nicht geprägt von ben gefetlichen Müngern, b. i. ben bemährten und fatholischen Batern, und gebt nicht bervor aus ber Saupt- und Amtewerkstätte ihres Unterrichte, fondern ift beimlich burch Teufelstrug gemacht und wird nicht ohne Nachtheil allen Unerfahrenen und Unwissenden in die Bande gespielt. Dbwohl Dergleichen für ben Augenblick nütlich und nothwendig icheinen mag. fo ift es boch beilfam, es wie ein zwar nöthiges, aber Arger-

niß gebenbes Blieb von uns abzuschneiben und wegzuwerfen, wenn es auch ben Dienft ber rechten Sant ober Des fufes ju leiften icheint, fobald es ben achten Grundlagen unferes Berufes entgegen gu fein anfangt und gleich. fam ben gangen Rorper unferes vorgeftedten Bieles manten Bu machen. Denn es ift beffer, ohne bas Glied eines Bebotes, b. i. ohne jene Thatigfeit ober jenen Erfolg, im Ubrigen gefund und feft gu bauern und gleichfam fcmach in's himmelreich einzugeben, ale mit ber Starte eines folden Gebotes in ein Argerniß gu fallen, bas burch eine verberbliche Bewohnheit uns von ber Regel ber Strenge und ber Bucht bes angenommenen Borfates trennen und in einen folden Berluft bringen murbe, ber feinesmege bie fünftigen Nachtheile ausgleichen, fonbern alle früheren Früchte und bie gange Daffe unferes Wirfens im Feuer ber Solle brennen machen murbe. Bon biefer Urt ber Täufchungen ift auch in ben Sprudwörtern 1) fcon gefagt: "Es gibt Bege, welche bem Menfchen recht fcheinen, aber ihr Ende führt in Die Tiefe ber Bolle." Und wieder: 2) "Der Bofe ichabet, menn er fich mit bem Berechten verbinbet," t. i. ber Teufel betrügt, wenn er fich mitber Farbe ber Beiligfeit bebedt. "Er haft aber bie Stimme bes Befcuters," b. i. die Macht ber Rlugheit, welche aus ben Worten und Ermahnungen ber Bater fommt.

### 21. Bon ber Täufdung bes Abtes Johannee.

3ch habe erfahren, baß fich barin neulich auch ber 21bt Johannes, ber in Lyfon b wohnt, getäufcht bat. Denn als

<sup>1)</sup> Spriichw. 14, 12; 16, 25.

<sup>2)</sup> Steht in ber Bulgata Spriichm. 11 faum etwas an-

nabernb ; fiebe Geptuag.

<sup>3)</sup> Johannes war ein burch seine heiligkeit berühmter Anachoret bei Lykon (Lykopolis) an ber Grenze ber Thebais. Bon ihm erzählen auch hieronymus, Augustin u. A., und Kaiser Theobosius ber Große sanbte wegen seiner Prophetengabe zweimal an ihn.

er mit erschöpftem und ermübetem Rorper in zweitägigem Faften Speife und Trant gu nehmen aufgeschoben batte, ba tam, ale er am nachften Tage gur Erfrischung ging, ber Tenfel in Bestalt eines ichmarken Athiopiers und iprach qu feinen Füßen niebergeworfen: "Bergib, bag ich bir biefe Blage eingegeben babe." Go fab alfo jener große und in ber Beife ber Unterscheidung fo vollenbete Dann ein, baß er unter bem Scheine Diefer ungeziemend geübten Enthaltfamteit burch bie Schlaubeit bes Teufels bintergangen und burch ein folches Faften abgehett worben fei, daß er bem ermübeten Rorper eine nicht notbige, fonbern bem Beifte fogar ichabliche Ermattung auferlegt babe. Go mar er alfo getäuscht burch eine falfche Munge, weil er voll Berehrung für bas Bilb bes mahren Königs auf ihr zu wenig unterfuchte, ob fie auch gefetmäßig geprägt fei. - Die lette Weife nun eines folden bemährten Belowechslers, von ber wir oben fagten, fie bestehe in ber Brufung bes Bemichtes, wird von une bann vollständig nachgeahmt merben, wenn wir, mas immer bie Bebanten uns ju thun eingeben, mit aller Genauigfeit wieber und wieber bernehmen, es auf unfere innerliche Baage legen und mit punttlichfter Abwägung untersuchen, ob es vollwiegend sei an öffentlicher Chrbarteit, fcwer an Furcht Gottes, gang an Ginn; ob es leicht fei an menschlicher Brablerei ober irgendwelcher neuerungefüchtigen Unmagung; ob bas Bewicht feines Ber-Dienstes nicht eitle Chrfucht verkleinert ober Rubmbegierbe angefreffen babe. Und fo wollen wir es fofort in Bergleich bringen mit bem allgemeinen Brobegewicht, b. i. mit ben Sandlungen und Zeugniffen ber Propheten und Apostel. und bann entweber annehmen als vollwerthig und volltommen und mit jenen im Gleichgewicht, ober wir wollen es als unvollfommen und ichablich und bem Gewichte Jener nicht entsprechend mit aller Borficht verwerfen.

22. Bon ber vierfachen Art ber Unterscheibung.

Es wird uns also auf bie vierfache Art, bie wir ge-

nannt haben, biefe Unterscheidung nöthig fein, nemlich que erft, bag une bie Materie bes achten ober bes gefärbten und taufdenben Golbes nicht unbefannt fei, zweitens, bag wir eben biefe Gebanten, Die uns Werte ber Frommigfeit vorgauteln, gurudweifen ale falfche, ungefetliche Mungen, bie nemlich fälschlich bas Bild bes Ronigs enthalten, ba fie nicht gesetmäßig gebrägt find. Ferner follen wir jene. welche in bem toftbarften Golbe ber bl. Schrift bei ihrer schändlichen und haretischen Auslegung nicht bas Bilb bes mabren Königs, fonbern bas eines Thrannen tragen, gleichfalls unterscheiben und verwerfen tonnen; ober wir follen jene, beren Bewicht und Werth ber Roft ber Gitelfeit angenagt hat und fie fo bem Brobegewichte ber Bater nicht mehr gleichkommen läßt, ale leichte und schabenbringenbe und zu wenig wiegende Müngen gurudweifen, bamit uns nicht begegne, mas mir nach bem Gebote bes berrn mit aller Rraft vermeiben follen, und wir um alles Berbienft und allen Robn unferer Müben betrogen werben. "Sammelt ench nicht," fagt er, "Schate für bie Erbe, mo Roft und Motten fie verzehren, und wo Diebe fie ausgraben und ftehlen können." 1) Denn wir follen wiffen, bag wir nach bem Borte bee Berrn all' bas nur für bie Erbe fammeln, was wir aus Rudficht auf Menschenrubm thun; und alfo ift es gleichsam im Boben verborgen ober in ber Erbe vergroben ober ben verschiebenen Damonen preisgegeben gur Berwüftung, bem gefräßigen Rofte ber Ehrfucht ober ben Motten bes hochmuthes jur Bergebrung, fo bag es ju feinem Nuten und Bortheil bes Berbergenden gereicht. Es muffen alfo alle Bintel unferes Bergens beftanbig burchfucht und bie Spuren beffen, mas in fie bineinfteigt, mit tlugfter Rachforschung immer beachtet werben, bamit bort nicht vielleicht irgend eine geistige Bestie, ein Lowe ober Drache burchtomme und bie verberblichen Spuren beimlich einbrude, burch welche auch ben Anbern ber Bu-

<sup>1)</sup> Matth. 6.

gang in die Tiefen bes herzens bei ber Bernachlässigung ber Gebanken geöffnet würde. Wenn wir so alle Stunden und Augenblicke die Erde unseres herzens mit dem edangelischen Bfluge, d. i. mit der beständigen Erinnerung an das Kreuz unseres herrn, durchfurchen, so werden wir aus uns bald die Schlupswinkel schädlicher Bestien, bald die Rester giftiger Schlangen herausreissen und hinaussstoßen können.

### 23. Der Lehrer rebet, menn es bie Buhörer ver-

Als ber Greis uns barüber erstaunt und bei ben Borten feiner Rebe von unerfättlicher Begierbe entflammt fab. bielt er unfere Sebnfucht bewundernd ein wenig mit bem Bortrag inne und fügte bann wieber bei: Beil benn, Sohne, euer Gifer uns zu einer fo langen Unterredung veranlaßt bat und ein gemiffes Weuer unferer Befprechung glübendere Sinne leibt in Folge eurer Begierbe, fo daß ich eben baraus offenbar febe, wie ihr in Babrbeit nach ber Lehre ber Bollfommenheit burftet, fo will ich euch noch über bie Bortrefflichkeit ber Klugbeit 1) ober über eine Gnabe. welche ben bochften und erften Rang unter allen Tugenben einnimmt, Giniges auseinanderfeten und ihre Berrlichkeit und Ruplichkeit nicht nur burch Die täglichen Beifpiele, fondern auch burch bie alten Reben und Spruche ber Bater beweifen. Denn ich erinnere mich, daß oft, wenn Ginige eine Unterrebung hierüber mit Seufzen und Thranen erbaten und ich ihnen einige Lebren mittheilen wollte, ich Dieß burchaus nicht tonnte, ba mir nicht nur bie Rraft ber Ginficht, sonbern auch die bes Wortes fo schwand, bag mir nicht beifiel, wie ich sie auch nur mit ein wenig Trost ent-

<sup>1)</sup> Discretio — Unterscheibung, Unterscheibungsgabe, Klugeit, Mößigung, Bescheibenheit in ben Ansprüchen an die eigene Kraft.

laffen tonnte. Das ift ein flarer Beweis, bag bie Gnabe bes herrn bem Redenben bas Wort eingibt je nach bem Berbienfte und Berlangen ber Borenben. Da nun ber übrige gar turge Theil ber Racht für unfere Darftellung nicht auszureichen vermag, fo wollen wir benfelben lieber ber Rube bes Körpers widmen, ber gang fich auflöfen mußte, wenn man ihm auch bas Benige verweigern murbe. und wir wollen die gange Entwicklung bes Themas für bie unverfürzte Unterfuchung bes tommenben Tages ober ber Racht aufsparen. Das ziemt fich ja für gute Lehrer ber Klugbeit, bag fie querft barin bie Wertigfeit ihrer Ginficht offenbaren, und ob fie jener Tugend fähig find ober fein tonnen, burch Gebuld und biefes Unzeichen bemahren, baß fie von jener Tugend handelnb, welche die Mutter ber Mäßigung ift, burchaus nicht in bas Lafter ber Übertreibung fallen, bas jener entgegen ift. Go wurden fie bas innerfte Wefen und die Natur jener, die fie mit Worten pflegen, in That und Wirklichkeit verleten. Darin alfo foll une Die gute Gabe ber Rlugheit, über welche wir, foweit es ber Berr verleihen mag, noch untersuchen wollen, zuerft niten. daß fie une nicht erlaubt, bas Mag ber Unterredung ober ber Beit gu überschreiten, ba wir ja gerabe über ihre Bortrefflichfeit und bie Dagigung, welche als erfte ihr inwohnende Tugend ertannt wirb, une befprechen wollen. Mit biefen Borten nun die Unterrebung enbend ermahnte Mobfes uns, die wir noch voll Begierbe an feinem Munbe biengen, ein wenig zu ichlafen, und wies uns an, gleich auf biefelben Pflathien (Matten), auf benen wir fagen, gu liegen, nachbem Embrimien (Bolfter) ftatt ber Ropftiffen unter unfer Saupt gelegt waren, bie man aus gröberem Baphrus in lange und ichlante Bunbel gufammengepaßt hatte. Diefe bieten, in Fuges Bobe gleich zusammengebunben. ben Brubern, bie beim Mable figen, einen niebern Git nach Weise eines Schemels; bann aber wieber, unter ben Raden ber Schlafenben gelegt, gemabren fie bem Saupte eine nicht gu barte, fonbern nachgiebige und geeignete Stitte. Man halt fie beghalb fur fo gunftig und paffend gum Bebrauche ber Mönche, weil sie erstens etwas weich sind und mit wenig Mühe und Gelb zu verschaffen, da ja überall an den Ufern des Ril der Paphrus herauswächst, den Jeder, der will, zum Gebrauche unbehindert abschneiden darf; zweitens, weil sie zum hin- und herlegen, je nachdem es nöthig ist, sehr handsamen Stoffes und leichter Natur sind. Und so ließen wir uns endlich durch das Gebot des Greises zum Schlafen bestimmen, mit Mühe ruhend, theils wegen unserer begeisterten Freude über die entwickelte Unterredung, theils wegen der gespannten Erwartung der versprochenen Untersuchung.



## Bweite Unterredung

des Abtes Aonses über die Klugheit.

1. Die Rlugheit ift nothwenbig und eine große Gnabe Gottes.

Nachdem wir also nach Mitternacht ein wenig geschlafen und endlich voll Freude über den Aufgang der Sonne die versprochene Unterredung eben verlangt hatten, da begann der fromme Mohses also: Da ich euch von solcher Glut des Berlangens entslammt sehe, daß ich glaube, es werde nicht einmal die kurze Ruhezeit, die ich der geistigen Unterredung entzog und lieber auf die Erholung des Fleisches verwendet wiffen wollte, zur Nache eueres Körpers beigetragen haben: so liegt auch mir, wenn ich diesen euern Sifer betrachte, eine größere Sorgsalt ob; denn auch ich muß nun in der Lösung meiner eingegangenen Berpstlichtung für eine um so größere Ausopferung sorgen, mit je mehr Ausschruch: "Wenn du beim Mable sitzest am Tische des

21\*

<sup>1)</sup> Spriichm. 23 sec. Septuag. In ber Bulgata sind Wort und Sinn völlig verschieben. Das obige will bie vergeltenbe Dankbarteit bezeichnen.

Mächtigen, fo merte mohl auf, mas bir vorgefest wirb. und lege beine Sand an, miffend, bag bu Goldes bereiten mußt." - Da wir alfo von ber Babe und Tugend ber Rlugheit sprechen wollen, worauf unsere Rete in ber nächtlichen Unterhaltung noch fam, und womit bie Disputation endigte, fo halten wir es für paffend, ihre Bortrefflichkeit querft burch Aussprüche ber Bater ju zeichnen, bamit wir nach Rlarlegung ber Unfichten und Aussprüche unferer Borfahren ihren Nuten und Bortheil nach Möglichkeit von Reuem behandeln, indem wir barftellen, wie in alter und neuer Zeit Biele gefallen und gu Grunde gegangen find, weil fie biese Tugend zu wenig erlangt hatten und alfo in verberblichem Falle fturzten. Wenn bas burchaes nommen ift, werben wir burch bie Betrachtung ber Bucht ihres Berbienftes und ihrer Gnabe fraftiger unterrichtet werben, wie wir fie pflegen und fuchen follen. Es ift bas nemlich nicht fo eine mittelmäßige Tugend ober eine, bie immer burch menfchliche Thatigfeit erfaßt werben tonnte, wenn fie nicht burch göttliche Gabe und Bnabe verlieben ift. Wir lefen nemlich, bag biefelbe unter ben ebelften Baben bes bl. Beiftes fo von bem Apostel aufgezählt werbe : 1) "Dem Ginen wird burch ben Beift bas Bort ber Beisbeit verlieben, bem Unbern ber Glaube in bemfelben Beifte. wieder Einem die Babe ber Beilung in einem Beifte" und bald barauf: "Dem Andern bie Unterscheidung ber Beifter." Dann, nachdem er die ganze Reihe ber geiftigen Gnaben= gaben aufgeführt bat, fügt er bei: "Aber all Das wirtt ein und berfelbe Beift und theilt es ben Ginzelnen aus, wie m will." 3hr feht alfo, daß bie Babe ber Unterscheidung nicht eine irbische und kleine ift, sonbern ein febr großes Geschent ber göttlichen Gnabe. Wenn ein Monch fie nicht mit aller Anstrengung erstrebt hat und nicht nach einer fichern Regel bie in ihm aufsteigenben Beifter gu unterscheiden weiß, fo muß er wie in blinder Racht und

schwarzer Finsterniß umberirrend nicht nur in jähe, verberbliche Bertiefungen fallen, sondern auch auf ebenem und geradem Wege oft anstogen.

2. Der Angen ber Alugheit wird aus ber Unterredung mit bem Abte Antonius bewiesen.

Ich erinnere mich alfo, daß einft in meinen Anaben-jahren in jener Gegend ber Thebais, wo ber hl. Antonius wohnte, bie Bater zu ihm tamen, um nach Bollfommenbeit gu forschen, und bag bei ber Unterrebung, bie von ben Abenbstunden bis zum Morgenlicht fich ausgebehnt hatte. biefe Frage ben größten Theil ber Nacht wegnahm. Denn fehr lange murbe untersucht, welche Tugend ober Übung ben Monch bei ben Fallstriden und Täuschungen bes Teufels immer unverlett bemahren ober menigstens auf bem rechten Bfab und mit feftem Schritt jum Gipfel ber Bolltommenbeit führen tonnte. Da brachte nun Jeber nach feiner Einficht eine Meinung vor, und bie Ginen fetten Das in ben Gifer ber Faften und Rachtmachen, weil ber bieburch ernüchterte Beift, ber bie Reinheit bes Bergens und Rorpers erlangt habe, fich leichter mit Gott eine; - bie Unbern in die hingabe und Berachtung aller Dinge, von benen völlig entblößt ber Beift, weil ihn feine Feffeln mehr Burudhalten, ungehinderter gu Gott tommen tonne; - wieber Andere bielten Die Anachoresis für nothwendig, bas ift Die Einsamkeit und Die Stille ber Bufte; benn wer bier weile, tonne Gott vertraulicher anfleben und ihm besonders anhangen; Einige meinten, daß die Werke ber Liebe b. i. ber Barmberzigfeit ju üben feien, ba biefen ber Berr im Evangelium gang befonbers bas himmelreich versprochen habe, ba er fagte: "Rommet, ihr Gefegnete meines Baters. nehmet bas Reich in Befit, bas euch von Grunbung ber Welt an bereitet wurde: benn ich war hungrig, und ihr gabt mir qu effen; ich burflete, und ihr gabt mir gu trinten" 2c. Mis fie nun auf biefe Beife verschiebene Tugenben bestimmten, burch welche ber Zugang zu Gott mehr gefichert werben tonne, und ber größte Theil ber Racht burch biefe Untersuchung weggenommen mar, fagte endlich ber bl. Untonius: All' bas, was ihr gefagt habt, ift zwar nothwendig und nüblich für bie nach Gott Dürftenben, die ju ihm gu gelangen fich febnen; aber ungablige Fälle und Berfuche Bieler erlauben uns burchaus nicht, in Golches bie Sauptgnade zu feten. Denn ich fab oft Solche, Die auf bas Strengste ben Kaften und Nachtwachen oblagen und fich mertwürdig in ber Ginfamteit verbargen, welche ferner Die Singabe alles Bermogens fo befolgten, bag fie für fich nicht ben Lebensunterhalt eines Tages ober einen Denar übrig ließen, - welche bie Werke ber Barmbergigkeit mit ganger Aufopferung übten: - und Solche fab ich fo plotslich betrogen, daß fie das ergriffene Werk nicht gum entfprechenden Ausgang führen tonnten und ben bochften Feuereifer und einen lobenswerthen Banbel mit einem verabichenungewürdigen Ende beichloßen. Bas alfo bauptfächlich gu Gott führe, fonnen wir flar erkennen, wenn wir bie Urfache ber Täuschung und bes Sturges Jener genauer untersuchen. Jenen gestattete nemlich, mabrend sie bie Werte ber genannten Tugenben in Überfluß hatten, allein ber Mangel ber Rlugheit nicht, in benfelben bis zum Enbe zu verharren. Denn man entbedt feine andere Urfache ihres Falles, als baß fie, von ben Batern nicht unterrichtet. burchaus nicht im Stande maren, die Beife ber Rlugheit ju erlangen, welche jede Ubertreibung unterlaffend ben Monch immer auf toniglichem Wege einberschreiten lehrt und ibm weber auf ber rechten Seite ber Tugend geftattet, fich gu überheben, b. i. im überwallenben Gifer bas Daß ber rechten Burudhaltung mit thörichter Unmagung ju überfcreiten, - noch ihm erlaubt, aus Luft an ber Erholung fich nach links zu ben Laftern zu wenben , b. i. unter bem Bormande für ben Körper zu forgen, in ber entgegengesetsten Schlaffheit bes Beiftes zu erlahmen. Diefe Rlugbeit nemtich ift's, welche im Evangelium Auge und Leuchte bes Rorpers genannt wird nach ienem Ausspruche bes Erlöfers:1) "Die Leuchte beines Körpers ift bein Auge; wenn nun bein Auge ungetrubt ift, fo wird bein ganger Körper Licht fein; wenn aber bein Auge schlecht geworben ift, fo wird bein ganger Rorper finfter fein." Das ift fo. weil fie alle Gebanten und Sandlungen bes Menfchen unterscheibet und Alles, mas zu thun ift, burchschaut und burchleuchtet. Benn nun fie im Menschen fchlecht geworben ift, bas beift, nicht burch mahres Urtheilen und Biffen befeftigt, fonbern burch irgend welchen Irrthum und Wahn irregeführt, fo wird fie unfern gangen Rorber finfter machen, b. b. allen Scharfblid bes Beiftes und all' unfere Bandlungen wird fie buntel machen, indem fie biefelben mit ber Blindheit ber Lafter und ber Finfterniß ber Berwirrung umgibt. "Denn," fagt ber Berr, "wenn bas Licht, bas in bir ift, Finfterniß ift, wie groß wird bie Finfterniß fein?" Denn bas ift Reinem zweifelhaft, bag, wenn bas Urtheil unferes Bergens irrt und in ber Racht ber Unwiffenheit befangen ift, auch unfere Bebanten und Berte, Die aus ber Überlegung ber Ginficht entspringen, in größere Rinfternif ber Gunben permidelt merben.

3. Bon bem Irrthum Saule und Achabe, ber fie burch ihren Mangel an Rlugheit täuschte.

So wurde Jener, der zuerst nach der Wahl Gottes das Königthum über das Bolf Ifrael erhielt, weil er dieß Auge der Klugheit nicht hatte und so gleichsam am ganzen Körper sinster geworden war, auch vom Throne gestoßen. Er hatte ja, bethört durch die Finsterniß und den Irrthum dieser Leuchte, geglaudt, seine Opfer für Gott wohlgefälliger halten zu müssen als den Gehorsam gegen das Gedot Samuels, und nahm dort Gelegenheit zu einer größern Beleidigung, wo er gehofft hatte, sich die göttliche Majestät zu versöhnen. Dieselbe Unkenntniß der Klugheit trieb Achab,

<sup>1)</sup> Matth. 6, 22.

ben König von Ifrael, an, nach jenem Triumphe bes herrlichsten Sieges, ber ihm burch Gottes Gunst zugestanden worden war, zu glauben, seine Barmberzigkeit sei besser als die strengste Ausübung des göttlichen Gebotes und einer, wie ihm schien, grausamen Herrschaft. Da er so durch diese Erwägung weich gestimmt lieber den blutigen Sieg durch Gnade milbern will, mird er selbst durch seine untluge Barmberzigkeit gleichsam am ganzen Leibe finster und unwiderrusslich zum Tode verurtheilt.)

#### 4. Was über das Gut ber Rlugheit in ben beiligen Schriften gesagt mirb.

Das ift bie Rlugbeit, welche nicht nur Leuchte bes Rorpers, fonbern auch Sonne vom Apostel genannt wird nach jener Stelle: "Die Sonne foll nicht untergeben über euerm Born." 2) Sie wird die Leitung unferes Lebens genannt, bort wo fteht: "Die feine Leitung baben, fallen wie bie Blätter." Sie beißt gang mit Recht ber Rath, ohne ben wir nach Lehre ber Schrift burchaus Richts thun burfen; fo bag wir nicht einmal ben geiftigen Bein, ber bas Berg bes Menfch erfreut, ohne ihre Mäßigung nehmen butfen, nach jenem Bort: "Mit Uberlegung thu' Alles, mit Uberlegung nimm Wein!" Und wieber:") "Wie eine Stadt, beren gerftorte Mauern fie offen laffen, fo ift ein Mann, ber Etwas obne Überlegung thut." Wie verberblich ihr Mangel bem Monche fei, zeigt bas Beifpiel und Bild biefes Musspruches, ber ihn mit einer gerftorten, mauerlofen Stadt vergleicht. In ihr besteht bie Beisheit, in ihr die Einsicht und bie Sinnigkeit, ohne welche weber unfer innerliches Saus erhaut werben tann noch geiftige Reichthumer gefammelt werden konnen, nach jenem Wort:4) "Durch Beisheit wird bas Baus gebaut und burch Ginficht wieber

<sup>1)</sup> III. Kon. 20. — 2) Cphei. 4, 26. — 3) Spriichw. 25, 28 nach ber Septuag. — 4) Spriichw. 24, 3 nach ber Septuag.

aufgerichtet; burch Sinnigfeit werben bie Rammern gefüllt mit allen toffbaren und guten Schaten." Das, fage ich, ift bie fefte Speife, bie nur von Bollfommenen und Starten genommen werben fann, wie es beißt : "Die Bolltommenen aber haben eine feste Speife, Jene, welche ihre Sinne durch Gewohnheit genbt haben gur Unterscheidung bes Bus ten und Bofen." 1) So fehr wird diese Tugend als uns nütlich und nothwendig anerkannt, baß fie fogar mit bem Borte Gottes und feinen Rraften verbunden wird in jener Stelle: "Denn lebendig ift bas Bort Gottes und wirksam und icharfer als jebes zweischneibige Schwert und burchbringend bis zur Scheidung von Seele und Beift, von Fugen und Mart und enticheibend über bie Bebanten und Absichten bes herzens." 2) Daburch wird gang offenbar erflart, bag ohne die Gnabe ber Unterscheidung teine Tugenb weder gang vollendet werben noch beharren tonne. Und fo ift somobl burch bie Entscheidung bes bl. Antonius als ber Ubrigen bestimmt morben, bag es bie Rlugheit fei, welche ben Monch mit festem Schritte ohne Bagen gu Gott führe und die genannten Tugenden beständig unverlett bewahre; baß mit ihr man zu ben hoben Gipfeln ber Bolltommen= beit mit geringerer Unftrengung auffteigen tonne, und bag obne fie Biele auch noch fo eifrig Strebenbe bie Bobe ber Bolltommenheit burchaus nicht erreichen fonnten. Denn Die Mutter, Bachterin und Lenferin aller Tugenben ift bie Kluabeit.

### 5. Der Tob bes Greifes Bero.

Damit nun biese von bem hl. Antonius und ben übrigen Bätern vor Alters gegebene Bestimmung nach meinem Bersprechen auch burch ein neueres Beispiel bestätigt werbe, so bentet an ben neulichen Borfall, ben ihr mit eigenen Augen gesehen habt, nemlich an ben Greis hero, ber vor

<sup>1)</sup> Hebr. 5, 14. — 2) Debr. 4, 12.

nur wenigen Tagen burch teuflische Bethörung von ber bochften Sohe in die tieffte Tiefe gestürzt wurde. miffen, baß er 50 Jahre in biefer Bufte weilend mit befonderer Entschiebenbeit bie Strenge ber Entfagung bielt und die Stille ber Einobe mehr als alle hier Wohnenden mit mertwürdigem Gifer fuchte. Auf welche Art und Beife wurde nun Diefer nach folden Duben vom Berfucher betrogen und bat burch feinen fcredlichen Fall alle in biefer Bufte Bohnenben mit Trauer und Schmerz erfüllt? Etwa nicht, weil er zu wenig mit ber Tugend ber Rlugheit ausgeruftet fich lieber burch feine eigene Entscheibungen leiten wollte, ale baß er ben Rath und die Befprechungen ber Brüber und bie Grundfate ber Borfahrer befolgt batte? Er übte nemlich bie beständige Enthaltsamfeit burch Raften mit folder Strenge und mabrte jo beftanbig bie Ginfamfeit in ber Bufte und in ber Belle, daß man von ihm meber die Theilnahme an einem mit ben Brüdern zu haltenben Mable noch je bie Weier bes Offerfestes erlangen tonnte. Während fich burch diefe alle Bruber gur jahrlichen Feierlichkeit in ber Rirche halten laffen, tonnte er allein nicht zur Versammlung gebracht werden, damit er ja nicht, sei es auch nur burch Unnahme von ein wenig Bemufe, in feinem Borfate nachgelaffen gu haben icheine.

So burch Eigensinn betrogen nahm er einen Engel Satans als Engel des Lichtes mit der größten Berehrung auf, geborchte seinen Geboten mit bereitwilligstem Dienste und frürzte sich in einen Brunnen, dessen Tiefe der Blick des Auges nicht erreicht, da er nemlich an dem Bersprechen seines Engels nicht zweiselte, der ihn versichert hatte, er fönne wegen des Berdienstes seiner Tugenden und Mühen durchaus feiner Gefahr unterliegen. Um nun Dieß auf's Klarste durch einen Beweiß seiner Unverletzbarkeit als glaubwürdig zu bewähren, warf er sich voll Thorheit in unheimlicher Nacht in den genannten Brunnen, um, wenn er unbeschäbigt herauskäme, hiedurch den großen Werth seiner Tugend zu beweisen. Als er nun mit ungeheurer Mühe der Brüder saft leblos herausgezogen worden war,

blieb er, was noch ärger ist, so verstockt in seiner Bethörung, daß er sich, als er nach drei Tagen am Sterben war, nicht einmal durch den Beweiß seines Todes überzeugen ließ, wie er durch die List der Teufel betrogen sei. Deßhalb konnten Die, welche an seinem Untergange schmerzlichen Antheil nahmen, durch dieß ihr Mitseid und die größte Demuth kaum von dem Priester und Abte Paphnutius erslangen, daß Jener wegen der Verdienste so großer Mühfale und der Zahl der Jahre, die er in der Wäste aushielt, nicht unter die Selbstmörder gerechnet und auch des Andensens und Opfers für die Entschlasenen unwürdig erstlärt wurde.

## 6. Bon bem Unglüd zweier Brüber wegen Mangels an Klugheit.

Bas foll ich fagen von jenen zwei Brübern, welche jenfeits jener Bufte von Thebais wohnten, wo einft ber bl. Untonius gewohnt hatte, und die in boch gar zu wenig vorsichtiger Uberlegung beschloffen hatten, bei einer Reife burch bie ausgebehnte Dbe ber Bufte burchaus teine Speife ju nehmen, auffer bie ihnen ber Berr felbft bieten murbe? Mle fie nun babin irrten burch bie Bufte und fast verichmachteten vor Sunger, murben fie von ferne von einigen Magiten erblickt, welcher Boltsflamm unmenfcblicher und graufamer ift als fast alle wilben Bolter benn es reigt fie jum Blutvergießen nicht wie andere Stämme bie Begierbe nach Beute, fonbern nur die Bilbbeit ihres Bergens. 218 ihnen nun biefe gegen bie Ratur ihrer Bilbbeit mit Broben entgegentamen, ba nahm fie ber eine, bem bie Rlugheit Bu Bilfe tam, ole von Gott gereicht mit Freube und Dantfagung an, ba er glaubte, biefe Speife werbe ibm von Gott gegeben, und es fei nicht ohne Gott geschehen, bag biefe, Die fich ftete an bem Blute ber Menschen weiben, ben Schmachtenden und fast Bergebenben Lebensmittel reichten; ber andere aber, ber bie Speife als von Menschen angeboten zurüchwies, ftarb vom Bunger aufgerieben. Dbwohl

biese nun mit einer tabelnswerthen Ansicht begannen, so hat doch Einer, da ihm die Besonnenheit noch kam, das, was er leichtsinnig und unvorsichtig beschloffen hatte, zulett, wie wir sahen, gebessert; ber Andere aber, in seinem thörichten Wahne verharrend und aller Klugheit unfähig, bat sich selbst den Tod zugefügt, den der Gerr abwenden wollte, da er nicht einmal glauben wollte, es sei durch göttlichen Antrieb geschehen, daß herzlose Barbaren, der ihnen eigenen Wildbeit vergessend, ihnen mit Brod statt mit den Schwertern entgegenkamen.

7. Von ber Bethörung, in die ein Anderer burch Unkenntniß ber Klugheit kam.

Was foll ich nun von Jenem erwähnen, - feinen Ramen will ich verschweigen, weil er noch lebt, - ber lange Beit einen Teufel in ber lichten Geftalt eines Engels aufgenommen hatte und, obwohl er in ungabligen Offenbarungen oft von ihm getäuscht worden war, boch glaubte, es sei ein Bote ber Gerechtigkeit? Go brachte er, um Anderes gu übergeben, jede Racht Licht in bie Belle von Jenem, ohne Bilfe einer Leuchte. Bulett befahl er ihm, daß er Gott feinen Gobn, ber gugleich mit ibm in bem Rlofter wohnte, opfere, bamit er burch biefes Opfer nemlich ben Berdienften bes Batriarden Abraham in teiner Beife nachftebend erfunden werte. Und so murbe ber Mond burch bie Uberrebung verführt, baß er den Morb gleich in ber That vollbracht hätte, wenn nicht ber Anabe entflohen ware, burch eine Ahnung bes beborftebenben Berbrechens erschreckt, weil er fab, wie Jener bas Meffer gegen feine Bewohnheit burch Scharfen vorbereitete und Stride fuchte, mit benen er ibn beim Opfer jum Abichlachten binben mollte.

8. Bon ber Täufdung und bem Falle eines mefopotamif den Mondes.

Es ware zu lange in einer Erzählung auch die Täusch-

ung jenes mesopotamischen Monches burchzugeben, ber in jener Proving eine nur fehr Wenigen mögliche Entfagung bewies, bie er viele Jahre einzeln in einer Belle verborgen burchgeführt batte, gulett aber fo von teuflischen Offenbarungen und Träumen betrogen wurde, daß er nach fo vielen Mühen und Tugenden, burch bie er alle bort wohnenden Monche übertroffen hatte, im kläglichen Falle bis jum Jubenthum und gur Befchneibung bes Fleifches gebrangt wurde. Denn nachdem ber Teufel, um ihn burch Die Angewöhnung von Bifionen gur Leichtgläubigfeit für bie fünftige Täuschung zu bringen. lange Beit nur Babres als Bote der Wahrheit geoffenbart hatte, zeigte er qulett, baß bas driftliche Bolt zugleich mit ben Fürsten unferer Religion und unferes Glaubens, ben Aposteln und Marthrern, finfter und häßlich und gang burr, abgezehrt und ungeftalt, bagegen bas Jubenvolf mit Mofes und ben Batriarchen und Propheten tangend in bochfter Freude und im bellften Lichte glangend fei, und rieth ihm, wenn er lieber bes Berbienftes und ber Geligkeit biefer theilhaft werben wolle, eilends auch die Beschneibung anzunehmen. Bon all Diefen mare ficherlich Reiner fo traurig betrogen worben, wenn fie fich bemüht hatten, die Weise ber Klugheit fich anqueignen. Go zeigen alfo bie Befchicke und Erfahrungen Bieler, wie gefährlich es fei, die Gnade ber Rlugbeit nicht zu baben.

#### 9. Frage über bie Erwerbung ber wahren Klugbeit.

Darauf sagte Germanus: Sowohl durch die Beispiele der Neuern als durch die Aussprüche der Alten ist mehr als genügend offenbar geworden, daß die Klugheit gewissermaßen die Quelle und Wurzel aller Tugenden sei. Wir wünschen also Unterricht, wie man sie erlangen müsse, oder wie man zu erkennen vermöge, welches die wahre, von Gott stammende und welches die falsche und teuslische sei, das mit nach der evangelischen Parabel, welche du in der frühern

Caffian

Abhanblung anseinanbergesetzt hast, und die uns besiehlt, bewährte Wechsler zu werben, wir beim Anblid des der Münze aufgeprägten Bildes des wahren Königs zu entscheiden verwögen, was nicht in gesetzlicher Münzstätte geprägt sei, und damit wir Dieß, wie du mit einem vulgaren Worte in der gestrigen Unterredung gesagt hast, als Baracharagme (falsche Münze) verwerfen, unterrichtet in jener Kunst, von der du in so ausstührlicher und vollständiger Darstellung gezeigt hast, daß der geistige und evangelische Wechsler sie haben milfe. Denn was würde es uns nützen, den Werth dieser Tugend und Gnade zu kennen, wenn wir nicht wüßten, wie wir sie suchen und erlangen sollen?

## 10. Antwort, wie man bie mahre Rlugheit be-

Darauf fprach Monfes: Die mahre Klugheit wird nur burch mahre Demuth erlangt. Die erfte Brobe biefer Demuth ift, wenn nicht nur alle Handlungen, sondern auch alle Gedanten ber Brufung ber Bater vorbehalten werben. fo daß Reiner Etwas seinem Urtheile glaube, sondern in Allem sich bei ben Aussprüchen Jener beruhige und burch ihre Lebre erkenne, was er für gut ober bos balten folle. Diese Unleitung wird einen Jüngling nicht nur lebren, auf bem mahren Bfabe ber Rlugheit geraben Weges einherzugeben, fonbern ihn auch unverlett bewahren bei allem Trug und hinterhalt bes Feindes. Denn es wird Einer burchaus nicht getäuscht werben konnen, wenn er nicht nach feinem Urtheile, sondern nach dem Beispiele ber Borfahren lebt = und es wird ber schlaue Feind nicht Denjenigen als Un: wiffenden täuschen können, ber Richts bavon weiß, alle im Bergen entstehenden Bebanten mit verberblicher Scham gu verbergen, fonbern fie nach ber reifen Brufung ber Bater entweder verwirft ober guläfit. Sobald nemlich ein bofer Gebante geoffenbart ift, verliert er feine Kraft, und noch ebe bas Urtheil ber Rlugbeit ausgesprochen ift, wird bie icheußliche Schlange aus ihrem finftern unterirbischen Schlubis winkel ans Licht hervorgezogen burch die Kraft beines Bekenntnisses und weicht überführt und mit Schande bebeckt von dannen. Denn so lange herrschen ihre schädlichen Einflüsserungen in uns, als sie im herzen verborgen werben. Und damit ihr die Kraft dieser Lehre lebendiger auffasset, will ich euch eine That des Abtes Serapion erzählen, welche dieser den Jüngern zu ihrer Belehrung häusig mittheilte.

11. Worte bes Abtes Serapion von ber Kraftlofigteit geoffenbarter Gebanten und ber Befahr bes Selbftvertrauens.

Als ich noch ein Anabe mar, fagte er, und mit bem Abte Theon zusammenwohnte, batte mir ber Feind burch feine Bersuchung Die Bewohnheit beigebracht, nachbem ich mit bem Greife um bie neunte Stunde mich gelabt hatte, täglich einen Zwiebad in ber Bruftfalte gu verbergen, ben ich bann fpater, ohne baß Jener es mußte, beimlich af. Dbwohl ich nun biefen Diebstahl meiner Luft zu Lieb und in ber Unenthaltfamteit ber einmal eingewurzelten Begierbe obne Aufhören beging, fo fühlte ich boch, wenn bie trügerische Gier geftillt und ich zu mir felbft gekommen mar, über bas begangene Berbrechen bes Diebstahle mehr Bein, ale ich Luft beim Effen gehabt hatte. Ale ich nun jeben Tag mich angetrieben fühlte, bieg fo beschwerliche Thun trot ber Bitterkeit bes Bergens auszuüben, gleich als ware es mir von ben Bögten Pharavs flatt ber Ziegel aufgegeben,2) und mich boch nicht be usreissen konnte aus biefer grausamen Thrannei, ba im mich schämte, bem Greife ben beimlichen Diebstahl gu offenbaren, ba traf es fich auf Beranlaffung Gottes, ber mich von biefem Joche ber Stlaverei befreien wollte, baß einige Bruber bie Belle bes Greifes ihrer Erbauung wegen auffuchten. Ale nun nach ber Erfrischung bie geiftliche Besprechung in Bang

<sup>1)</sup> Erob. 5, 6 ff.

gekommen war und ber Greis in ber Antwort auf bie porgelegten Fragen über bas Lafter ber Gefräßigkeit und bie Berrichaft ber gebeimen Bebanten banbelte und ihre Datur auseinanderfette, fowie bie furchtbare Berrichaft, welche fie baben, fo lange fie verborgen werden, ba wart ich getroffen von ber Macht ter Unterrebung und erschreckt von bem antlagenben Gemiffen, als glaubte ich, es fei Alles nur begwegen vorgebracht worben, weil ber Berr bem Greife bie Bebeimniffe meines Bergens geoffenbart batte, und wurde querft zu beimlichen Seufzern bewegt, bann mit ber Bunahme ber Bergenegerknirschung in offenes Schluchzen und Thränen ausbrechend bolte ich ben 3wiebad, ben ich nach meiner lafterhaften Gewohnheit zum beimlichen Effen weggenommen hatte, von ter Bruft, biefer Mitwifferin und Bemahrerin meines Diebstahls, hervor und befannte, ibn offen binlegenb, gur Erbe niebergeworfen und mit ber Bitte um Berzeihung, wie ich täglich beimlich gegeffen hatte. Dit reichlich vergoffenen Thränen bat ich, baß fie mir vom Berrn die Lösung biefer fo barten Gefangenschaft erfleben möchten. Dann fprach ber Greis: "Babe Muth, o Rnabe. es befreit bich von biefen Banben, auch wenn ich fchweige. bein Befenntniß. Denn über beinen fiegreichen Gegner haft bu beute triumphirt und ibn flarter burch bein Befenntniß binausgestoßen, als bu felbft von ihm burch bein Schweigen unterjocht warft. Bieber boft bu ibn in bir berrichen laffen. obne ibn burch eigenen ober fremben Tabel gu beschämen nach jenem Ausspruche Salomons: "Weil nicht schnell Widerspruch geschieht benen, Die Boses thun, beghalb ift bas Berg ber Menschenkinder voll zu üblen Thaten."1) Und beghalb wird bich nach biefer Eröffnung ber fo nichtswürdige Beift nicht mehr beunruhigen können, noch wird bie fcheugliche Schlange fortan ein Berfted in bir behaupten tonnen, nachdem fie aus ber Finfternig beines Bergens burch bein heilsames Befenntniß an's Licht gezogen murbe."

<sup>1)</sup> Breb. 8.

Noch hatte ber Breis biefe Worte nicht vollendet, fiebe, ba tam eine brennenbe Fadel aus meinem Bufen bervor und erfüllte bie Belle fo mit Schwefelgeruch , bag bie Beftigfeit bes Geftantes uns taum in ihr bleiben ließ. Der Greis nahm bie Ermahnung wieber auf und fagte: "Siehe, ber Berr bat bir bie Bahrheit meiner Borte fichtbar bewiefen, bamit bu mit eigenen Augen febeft, wie ber Anftifter beiner Leibenschaft burch bas beilfame Betenntniß aus beinem Bergen gejagt fei, und bamit bu burch bie fichtbare Austreibung bes Feindes ertenneft, baß er nach feiner Entbed. ung burchaus feinen Blat mehr in bir haben merbe." Und fo ift alfo, fagte er, nach bem Musfpruche bes Breifes burch bie Rraft meines Bekenntniffes bie Berrichaft jener biabolifden Tyrannei fo in mir ausgelöscht und auf immer betaubt worden, bag ber Feind mir nicht einmal eine Erinnerung an jene Begierbe einzugeben versuchte und ich mich nachber nie burch eine Unreigung biefes Diebeverlangens bewegt fühlte. Diefen Sinn finden wir auch im Brediger fehr fcon in bilblicher Darftellung :1) "Wenn bie Schlange beißt im Stillen, fo hat ber Befchworer teine Dacht, au zeigen, bag ber Big ber ichmeigenben Schlange berberblich fei," bas heißt, wenn nicht burch bie Beicht ber teuflische Einfall ober Gebante irgend einem Befdwörer geoffenbart wird, b. i. einem geiftigen Manne, ber burch bie Befange ber bl. Schriften bie Bunde fogleich zu beilen und bas verberbliche Schlangengift aus bem Bergen gu gieben gemobnt ift, fo tann er bem Gefährbeten ober ju Grunbe Bebenben nicht gu Bilfe fommen. Auf biefe Beife alfo werben wir am leichteften jum Berftanbniß ber mahren Rlugbeit tommen tonnen, wenn wir ben Fußtapfen ber Altmeifter nachgebent uns weber herausnehmen, etwas Reues au thun noch auf unfer Urtheil bin gu entscheiben; fonbern mir wollen in Allem fo manbeln, wie es uns ibre Lebre und ihr tugenbhaftes Leben lehrt. Durch biefen Unterricht

<sup>1)</sup> Pred. 10. Caffian.

befestigt wird man nicht nur gur volltommenen Beife ber Klugheit gelangen, fonbern auch bei allen Nachstellungen bes feindes gang ficher bleiben. Denn burch fein anderes Lafter zieht ber Teufel einen Monch fo jab abwarts und bringt ibn gum Tobe, als wenn er ibn überreben tonnte, mit Sintanfetung bes Rathes ber Altvater auf eigenes Urtheil, auf eigene Entscheidung und Lehre zu vertrauen. Denn ba alle Runfte und Biffenschaften, Die vom Menschengeifte erfunden murben und nur ben Bortheilen biefes zeitlichen Lebens bienen, boch, obwohl man fie mit Banben greifen und mit ben Augen feben tann, von Reinem recht begriffen werben tonnen ohne ben Unterricht eines Lebrers, wie thoricht ift d bann zu glauben, Diefe Runft allein bedürfe teines Lehrers, mabrent fie boch unfichtbar und geheim ift und nur bem reinsten Bergen anschaulich wird: ba ferner ein Brrthum in ihr nicht zeitlichen Schaben gufügt ober einen, ber fich leicht ausbeffern läßt , fondern bas Berberben ber Seele und ben ewigen Tob! Denn fie hat einen Rampf bei Tag und Racht nicht gegen fichtbare Feinbe, sondern gegen unsichtbare und graufame, und hat einen geiftigen Streit nicht gegen Ginen ober Zwei, sonbern gegen ungablige Schaaren; eine Rieberlage bier ift aber um fo viel gefährlicher als fonftwo, je gehäffiger biefer Feind und je verborgener ber Busammenftog ift. Deghalb muß man immer ben Tuftapfen ber Altvater mit bem größten Fleife nachgeben und diefen Alles vortragen, mas in unfern Bergen auftaucht, ohne bie Gulle ber Berlegenheit!

12. Bekenntniß ber Scham, aus welcher wir uns icheuen, unsere Bedanten ben Batern gu offenbaren.

Germanus: Einen Grund zu ber berberblichen Schen, mit welcher wir bofe Gebanken zu verbergen suchen und uns schämen, fie in heilfamem Bekenntniß zu eröffnen, bietet besonbers ber Borfall, aus bem wir wiffen, bag ein in Sprien wohnender und, wie man glaubte, ausgezeichneter Altvater einem Bruder, der ihm seine Gedanken in aufrichtigem Bekenntnisse offenbarte, nachber dieselben mit einer gewissen Entrüftung schwer vorgeworfen habe. Daber kommt es, daß, während wir sie in uns zurückhalten und uns schämen, sie den Bätern zu bekennen, wir auch die Mittel der Heilung nicht erlangen können.

13. Antwort über bie gu unterbrudenbe Scham und bie Befahr, teine Theilnahme gu finben.

Mobfes: Wie nicht alle Jungen gleich find in glübenbem Beifteseifer ober an Unterricht in ben Biffenschaften und auten Sitten . fo tonnen auch nicht lauter Greife gefunden werben, die in gleicher Beife volltommen ober gang bewährt find. Der Reichthum ber Alten ift ja nicht nach ben grauen Baaren, fonbern nach bem Gifer ber Jugend und nach ben Früchten ber vergangenen Arbeit zu meffen. "Denn", beißt es, "mas bu nicht gefammelt haft in beiner Jugend, wie wirft bu es in beinem Alter finden ?"1) "Gin verehrungswürdiges Alter ift nicht bas lange und bas nach ber Jahrgabl berechnete: benn für Greifenhaar gilt bie Ginficht eines Menschen und für bobes Alter ein unbeflectes Leben."3) Wenn beghalb einen Alten nur weiffes Baar bebedt und nur bie Lange bes Lebens ibn empfiehlt, fo burfen wir barum nicht ichon feinen Weg nachahmen und befolgen ober feine Lebren und Ermahnungen aufnehmen. fonbern nur, wenn Giner fich burch ein lobenswerthes und gang rechtschaffenes Leben in ber Jugend ausgezeichnet bat und nicht burch eigenen Wahn, fonbern burch bie Lehren ber Borfahren unterrichtet ift. Denn es gibt Ginige, ja, was noch trauriger ift, ihre Menge ift fogar größer, bie in ber Laubeit, welche sie in ber Jugend angenommen haben, und in ber Tragbeit alt geworten boch eine Autorität für

<sup>1)</sup> Strach 25, 5. - 2) Beish. 4, 8.

fich verlangen nicht wegen ber Reife ihres Charafters, fonbern wegen ber Bahl ihrer Jahre. An Diefe ift recht eigentlich ber Bormurf bes herrn burch ben Bropheten gerichtet: "Fremblinge baben vergehrt feine Rraft, und er mertt if nicht; aber auch Greifenhaare find ausgebreitet über ibn, und er weiß es nicht."1) Diefe hat nicht bie Rechtschaffenbeit bes Lebens noch irgend eine löbliche und nachahmungewürdige Rührigfeit in biefem Berufe, fonbern nur bie Bahl ber Jahre gu einem Borbild ber Jugend beförbert. Ihr weiffes Saar stellt ber ichlaue Feinb gur Täufchung ber Jungern mit ausgemachter Autorität bin und will mit trugerischer Schlauheit burch ihre Beispiele um fo fcneller auch Diejenigen verfehrt machen und taufchen, welche fonft wohl jum leben ber Bolltommenbeit entweber burch bie Ermahnungen Diefer ober Anderer batten angeregt werben fonnen, nun aber entweber ju ichablicher Laubeit ober töbtlicher Bergweiflung burch beren Lehre und Anleitung geführt werben. Da ich euch bavon Beispiele ergählen will, fo werbe ich ben Namen bes Thäters weglaffen, bamit wir nicht etwas Abnliches begeben wie ber, welcher die ihm anvertrauten Fehler des Bruders veröffentlichte, und werbe nur die Thatsache, welche euch die nöthige Belehrung bieten fann, mit wenigen Borten barlegen. Da alfo ju einem uns wohlbefannten Greife ein Jungling, nicht gerabe von ben feigsten, um feines Fortfchrittes und feiner Beilung willen getommen mar und aufrichtig eingestanden batte, baß er von fleischlicher Brunft und bem Beifte ber Ungucht beunruhigt merbe, und nun glaubte, er werbe in feiner Dubfeligfeit burch bas Bebet bes Batere Troft und Mittel für Die erhaltenen Bunben finden, ba ichalt ibn jener mit ben bitterften Worten. nannte ihn einen Elenben und Unwürdigen, ber nicht ben Namen eines Monches verdiene, ba er burch berlei Lafter und Gier fich tigeln laffe. Durch biefen verfehrten Tabel

<sup>1)</sup> Dje. 7, 9.

verwundete er Jenen fo, daß er ihn in hochfter Bergweiflung und Riebergeschlagenheit, in vollem Jammer und tobtlicher Trauer aus feiner Belle entließ. Ale nun bem ron folder Sowermuth Gebrudten, ber ichon nicht mehr an ein Beil. mittel gegen feine Leibenschaft, fonbern an Ausübung ber gefaßten Begierbe in tiefem Ginnen bachte, ber Abt Apollo.1) ber bemahrtefte ber Bater, begegnete und bie Mühe und Beftigfeit bes Rampfes, ber in ber Stille in feinem Bergen wühlte, aus ber Betrachtung bes Angesichtes und ber Niebergeschlagenheit vermuthete, fragte er nach ber Urfache einer folden Berftorung. Da nun biefer bem Greife, ber ibn fanft anging, nicht einmal eine Antwort geben tonnte, mertte berfelbe mehr und mehr, bag Jener nicht ohne Grund bie Urfache einer folchen Traurigkeit, Die er nicht einmal im Untlit verbergen tonnte, mit Stillschweigen bebeden wolle. und begann nur um fo bringender ben Grund bes geheimen Schmerzes zu erfragen. Daburch gefangen befannte Jener, daß er nach bem Dorfe gebe, um bort eine Frau zu nebmen und mit Berlaffung bes Rloftere jum Weltleben guruchzutehren, weil er ja boch nach bem Ausspruch jenes Batere tein Monch fein fonne, ben Stachel bes Gleifches nicht zu gugeln und fein Mittel gegen bie Berfuchung zu erlangen vermöge. Der Bater Apollo befänftigte ihn mit gartlichem Trofte und fagte, bag er täglich burch biefelben Stachel und Gluten ber Brunft gequalt merbe, und bag er beghalb nicht fo ganglich in Bergweiflung fallen burfe noch fich wundern über bie Site bes Rampfes, ber nicht sowohl burch ben Gifer ber Anftrengung ale burch Gottes Barmbergigfeit und Onabe fiegreich überftanden murbe. Er verlangte von ihm nur einen Tag Waffenstillstand, bat ihn, in feine Belle gurudgutehren, und ging bann in aller Gile gu bem

<sup>1)</sup> Apollo, ein burch Frömmigfeit und Wundergabe ausgezichneter Borfleber bon 500 Mönchen, lebte zur Zeit des Julian Apostata und ist bei den alten Schriftsellern oft erwähnt. So bei Palladins, Sozomenus 6, 20, Casstober hist. trip. 8, 1 2c.

Rlofter bes obengenannten Greifes. Als er fich bemfelben genähert hatte, gog er mit ausgebreiteten Banben unter Thränen fein Gebet aus und fprach: "Berr, ber bu allein der liebevolle Richter und geheime Urzt ber verborgenen Rrafte und ber menschlichen Schwäche bift, wende Die Unfechtung jenes Junglinge auf biefen Greis, bamit er noch im Alter belehrt werbe, berabzusteigen zu ber Schwäche ber Streitenben und Mitleid zu haben mit ber Gebrechlichfeit ber Jungern." Als er nun bieg Bebet mit Geuf. gen geschloffen hatte, fab er einen schwarzen Athiopier ber Belle von jenem gegenüber fteben und feurige Bfeile auf ibn richten. 218 biefer fogleich burch biefelben vermundet worden war und aus der Zelle tretend bahin und borthin wie ein Wahnfinniger und Trunkener lief und balb berausbald hineingebend sich in ihr gar nicht mehr halten konnte, begann er aufgeregt auf bemfelben Wege fortzugeben, auf welchem jener Jüngling hinweggegangen mar. Als ibn nun Bater Apollo erblictte, wie er gleichsam mabnfinnig geworben und von Furien getrieben war, ba merkte er, baß das feurige Geschoß, welches er von jenem Teufel auf ihn abgeichoffen fab, in feinem Bergen hafte und biefe Bermirrung bes Beiftes und biefe Aufregung ber Ginne burch unerträgliche Gluten bewirke. Run trat er zu ihm und fagte: "Wo eilft bu bin, ober welche Urfache läßt bich beines Breifenernftes vergeffen und regt bich fo jugendlich auf. baß fie bich antreibt, fo leichtbeweglich zu laufen?" Als nun diefer bei ber Anflage feines Bewiffens und ber Berwirrung burch ben schändlichen Trieb glaubte, bie Leibenfchaft feiner Bruft fei verrathen, und nun, ba bie Bebeimniffe feines Bergens bem Greife offenbar feien, burchaus nicht magte, bem Forschenben eine Antwort zu geben, fagte Avollo: "Rehre gurud in beine Zelle und lerne enblich, baß bu bieber vom Teufel entweber nicht gefannt ober verachtet warft, und bag er bich nicht unter bie Babl Jener rechnete, bon beren Fortschritten und Beftrebungen er taglich gu Rampf und Streit angereist wirb, ba bu nach einer folden Reihe von Jahren, Die bu in Diefem Berufe bin-

gebracht haft, nicht einmal ein einziges Befchoß besfelben ich will nicht fagen gurudwerfen, fondern nicht einen einsigen Tag ertragen konntest. Der Berr bat bich burch basfelbe beghalb vermunden laffen, bag bu wenigstens im 21ter lerneft, Mitleid gu haben mit frember Schmache, und burch bein eigenes Beispiel und Erfahrung belehrt werteft, bich berabzulaffen gu ber Bebrechlichkeit ber Jungeren. Du baft einen Jungling, ber an teuflischer Anfechtung litt, nicht nur mit teinem Trofte gepflegt, sonbern ihn auch in verberbliche Beraweiflung gestürzt und, fo viel an bir lag, ben Banben bes Feindes überliefert, bag er ibn fcredlich verschlinge. Der hatte ihn wohl gewiß nicht mit bem beftigen Rampfe angegriffen, mit bem er bich bieber au fuchen berfcmaht bat, wenn er nicht aus Reid über ben funftigen Fortschritt besselben fich beeilt batte, jene Tugenb, Die er in feinem Bemuthe vorhanden fab, im Reim gu erftiden und burch feine feurigen Geschofe ju gerftoren. Done 3meifel ertannte er ibn als einen Startern, ba er es ber Dube werth fant, ibn mit folder Beftigfeit anzugreifen. Lerne jest an dir felbst, mit ben Ringenden Mitleid zu haben und bie Gefährbeten ja nicht mit verberblicher Berzweiflung zu ichrecken ober mit harten Worten rauh zu behandeln, fondern fie vielmehr mit fanfter und garter Tröftung zu erquiden, und nach ber Borfchrift bes fo weifen Salomo 1) unterlaß nicht, ju retten, bie gum Tobe geführt werben, und zu befreien, bie gum Untergange bestimmt find. Perne aus bem Beifviele unfere Erlofere . bas gefnickte Robr nicht zu brechen und ben glimmenben Docht nicht auszulöschen ?) und jene Gnabe bom Berrn zu erbitten, mit welcher bu felbft vertrauensvoll in That und Wahrbeit fingen tannft:3) "Der Berr gab mir eine fundige Bunge, bamit ich burch mein Wort au ftarten wiffe ben, ber gefallen ift." Denn Reiner tonnte bie Nachstellungen bes

<sup>1)</sup> Spriichw. 24, 11. — 2) Isai. 42; Matth. 12. — 3) Jsai. 50, 4.

bofen Feindes aushalten ober bie fleischliche Leibenschaft. beren Fener gewiffermagen von Ratur aus aufflammt, auslöschen ober unterbrücken, wenn nicht bie Gnabe Gottes unfere Bebrechlichkeit entweber unterftüten ober beschützen und festigen murbe. - Da nun ber Grund biefer beilfamen Unordnung befeitigt ift, burch welche ber Berr entweber ienen Jüngling von feiner gefährlichen Glut befreien ober bich über bie Beftigkeit ber Anfechtung und bas Befühl bes Mitleibs belehren wollte, fo wollen wir ihn in gemeinfchaftlichem Bebete anfleben, bag er bie Entfernung biefer Beigel, bie er bes Rugens wegen bir gu fenben fich murbigte, befehlen moge. (Denn er macht Schmers und beilt wieder; er fchlägt und feine Banbe beilen; er erniedrigt und erhöht, er töbtet und macht lebenbig, führt gur Unterwelt und wieber gurud.)1) Go moge er benn bie feurigen Befchofe, Die er, wie ich meine, Dir einbohren ließ, burch ben Thau feines Beiftes wieber auslöschen." Dbgleich nun ber Berr biefe Berfuchung ebenfo ichnell, ale er fie erregt werben ließ, auf ein einziges Bebet bes Greifes wieber binwegnahm, fo hatte er boch burch eine flare Brobe ge= lehrt, bag man nicht nur Reinem Die eröffneten Fehler vorwerfen durfe, fondern bag auch ber Schmerz bes Ringenben nicht einmal leicht verachtet werben folle. Deghalb barf uns auch von biefer beilfamen oben genannten Bahn und Lehre ber Borfabren burchaus nicht abschreden ober entfernen Die Ungeschicklichkeit ober Leichtfinnigfeit bes Ginen ober Weniger, beren Greifenhaar ber folgue Feind miß= braucht zur Täuschung ber Jüngern; sondern es muß Alles ohne Gulle ber Scham ben Altvätern geoffenbart werben und von ihnen entweder bie Beilmittel fur bie Bunben ober die Beifpiele für ben Wanbel und bas Leben vertrauensvoll geholt werben; barin werben wir immer bie gleiche Silfe und ben abnlichen Erfolg erfahren, wenn wir

<sup>1)</sup> Job 5; I. Kön. 2, 6.

burchaus Nichts nach eigener Beurtheilung und Unnahme zu erstreben suchen.

### 14. Über bie Berufung Samuels.

Endlich bewährt fich biefe Lebre fo febr als Gott mobl= gefällig, baß wir ebenbiefelbe Unweifung fleiffig in ben beiligen Schriften eingereiht finden, fo bag ber Berr ben Anaben Samuel, ben er nach feinem Rathichluß vor Unbern auserwählt hatte, nicht burch fich felbft in ber Schule gottlicher Unterredung lehren wollte, fondern ihn wieder und wieder ju einem Greife eilen ließ. Go wollte er alfo, baß Derjenige, ben er gu feiner Unsprache rief, felbst burch bie Lebre eines Solchen unterwiesen werbe, ber Gott beleibigt hatte, weil es doch ein Alterer war, und wollte lieber, daß Der, ben er feiner Berufung für fo murbig erachtet hatte, burch ben Unterricht eines Alteren gebilbet werbe, bamit nemlich fo theils die Demuth beffen, ber gum götilichen Dienste berufen murbe, fich bemabre, theile ben Jungern bas Bilb biefer Untermurfigfeit als Beifviel bingeftellt merbe.

### 15. Bon ber Berufung bes Apoftele Baulus.

Auch ben Baulus, ben er selbst gerusen und angerebet hat, will Christus, obwohl er ihm sogleich den Weg der Bollsommenheit erschließen konnte, lieber zu Ananias senden und läßt ihn von Diesem den Weg der Bahrheit lernen, indem er sagt: "Steh' auf und geh' in die Stadt, und dort wird man dir sagen, waß du thun sollst." Er sendet also auch Diesen zu einem Alteren und bestimmt, daß er eher durch dessen Unterricht als den seinen belehrt werden solle; damit nemlich nicht das, was dei Baulus ganz in Ordung geschehen wäre, den Späteren ein böses, Beispiel zur Anmaßung diete, indem Jeder sich einreden würde, er müsse auf ähnliche Weise auch eher allein durch Gottes Lehre und Schule als durch die Anleitung der Al-

ern unterrichtet werben. Die volle Berwerflichkeit biefer Unmagung lebrt auch ber Apostel felbft nicht nur in feinen Briefen, sondern auch in That und Beilpiel. Deghalb allein versichert er nach Jerusalem gegangen zu fein, bamit er das Evangelium, bas er unter bem Beiftanbe bes beiligen Geiftes und mit ber Rraft ber Bunber und Zeichen ben Beiden verfündete, mit feinen Mitapofieln und Borgangern in einer besondern und vertraulichen Brufung vergleiche. "Und ich verglich", fagt er, 1) "mit ihnen bas Evangelium, bas ich unter ben Beiben predige, bamit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen mare." Wer follte alfo fo anmagend und blind fein, daß er es magt, fich feinem eigenen Urtheil und feiner Entscheidung gu überlaffen, mabrent bas Befäß ber Auserwählung bezeugt, daß er ber Beiprechung ber Mitapoftel bedurft babe? Daburch wird aufe Rlarfte bewiesen, bag Gott Reinem ben Bea ber Bolltommenheit zeige, ber im Besite beffen, mas ihn unterrichten tann, Dieß verachtet, nemlich Lebre und Unweisung ber Bater, und fo gering ichatt jenen Ausspruch, ben man auf's Sorgfältigfte beobachten follte:2) "Frage beinen Bater, und er wird bir Runde geben; beine Abnen, und fie werben es bir fagen."

### 16. Daß bie Rlugheit anzustreben fei.

Man muß also bas Gut ber Klugheit, die uns unversehrt bewahren kann vor jeder Übertreibung, mit allem Eisfer burch die Tugend der Demuth zu erlangen suchen. Es ist nemlich ein altes Sprüchwort: ἀχρότητες ἐσότητες, d. i. Übertreibungen gleichen sich — denn zu demselben Ende kommt das Übermaß im Fasten wie die Gefräßigkeit, und in denselben Berlust bringt den Mönch die unmäßige Andauer der Nachtwachen wie die Lähmung tes tiefsten Schlases. Der durch übertreibung der Enthaltsamseit zu

<sup>1)</sup> Gal. 2, 2. - 2) Deut. 32, 7.

sehr Geschwächte muß nemlich nothwendig in jenen Zustand zurückversetzt werden, in welchem der zu Nachläßige durch seine Sorglosigkeit gehalten wird, so daß wir oft saben, wie Solche, die durch Gefräßigkeit nicht verführt werden konnten, durch Übermaaß im Fasten zu Fall gebracht wurden und bei Gelegenheit ihrer Schwäche gerade in die Leibenschaft herabsanken, welche sie besiegt batten. Auch die Nachtwachen und die unvernünftige Schlaslosigkeit flürzten Jene, welche der Schlaf nicht hatte besiegen können. Deshalb muß man nach dem Apostel durch die Wassen eine Gerechtigkeit an dem, was zur Nechten und zur Linken ist, vorbeigehen mit richtiger Mäßigung und zwischen eiben Abertreibungen mit hilfe der leitenden Klugheit einhergeben, daß wir uns weder von dem überlieferten Kabe der Enthaltsamkeit absühren lassen noch durch schäliche Nachsicht in die Gier des Gaumens und des Banches zurückfallen.

### 17. Bon bem unmäßigen Faften und Bachen.

3ch erinnere mich nun, bag ich oft bas Berlangen nach Speife fo gurudbrangte, bag mir, wenn ich auch bie Erfrifdung zwei ober brei Tage aufgeschoben batte, nicht einmal eine Erinnerung an jenes Effen ben Beift mahnte; und wieder hatte ich auf Anfechtung bes Teufels hin ben Schlaf fo fehr meinen Augen entzogen , bag ich bann mehrere Rachte und Tage Gott bitten mußte, er möge nur ein wenig Schlaf auf meine Liber gießen. Und fcmerer fühlte ich mich nun gefährbet burch bie Abneigung gegen Schlaf und Speife, ale burch ben Rampf gegen Schläfrigkeit und Efluft. Wie wir alfo frühzeitig bafür forgen muffen, baß wir nicht burch Berlangen nach leiblicher Luft in gefährliche Erschlaffung fallen und uns ja nicht berausnehmen, por ber festgesetten Zeit uns Speife zu erlauben ober ibr Maag zu überschreiten: fo muß man boch bie Erfrifdung burch Speise und Schlaf zur erlaubten Zeit annehmen, felbst wenn man Abneigung bagegen hat. Denn beibe Rämpfe entfteben burch bas Treiben unferes Feindes, und größere Berheerung richtet bie ungeordnete Enthaltsamkeit an als die zu nachsichtige Sättigung. Bon dieser nemlich kann man mittelst einer heilsamen Zerknirschung zum Maaße ber Strenge sich erheben, von jener nicht.

18. Frage über bas Maaf ber Enthaltung ober ber Erfrischung.

Germanus: Belches ift also bas Maag ber Enthalts samteit, welches wir in gleicher Eintheilung festhalten muffen, um unverletzt zwischen beiden Übertreibungen durchstommen zu können?

19. Bon bem richtigsten Maaße ber täglichen Speife.

Mohses: Ich weiß, daß über diesen Bunkt von unsern Borfahren oft verhandelt worden ist; denn sie besprachen die Entsagungen Berschiedener, die ihr Leben beständig entsweder nur mit Hülsenfrüchten oder Gemüsen oder Apfeln fristeten, gaben aber den Borzug vor all Dem der Nahrung mit Brod allein, als dessen passenktes Maaß sie zwei Zwiesbacke bestimmten, welche kleinen Brode ganz gewiß kaum das Gewicht eines Pfundes haben.

20. Einwurf über bie Leichtigkeit ber Entfagung, bie mit zwei Broben eingehalten wirb.

Germanus: Das nahmen wir gerne an und antworteten, daß uns bieses Maaß burchaus für keine Entsagung gelte, da wir es keinenfalls ganz verzehren könnten.

<sup>1)</sup> Also beibe Brobe (pazimacia) zusammen wogen kaum ein Pfund, bas bamals zwölf Ungen hatte.

#### 21. Antwort, mie bas bejagte Gefet ber Enthaltung beobachtet werben muffe.

Mobses: Wenn ibr bie Rraft biefer Anordnung erproben wollt, fo baltet dieß Daag beständig ein, und nehmet aufferdem teine getochte Bufpeife am Sonntag ober Samftag ober unter bem Bormanbe ber Unfunft von Brubern; benn bievon gestärtt vermag ber Leiban ben übrigen Tagen nicht nur mit einem geringern Maage erhalten gu merben, fonbern fogar bie gange Labung ohne Mübe aufzuschieben, weil er gefrättigt ift burch bie Bugabe jener Speifen, bie man aufferbem genommen bat. Wer aber ftets mit ber Quantitat bes befagten Daages fich begnügt, ber wird bas burchaus nicht zu thun vermögen und nicht bie Labung mit bem Brobe auf ben tommenben Tag aufschieben tonnen. Denn ich erinnere mich, daß unfere Borfahren - wie es auch uns meines Biffens oft ergangen ift - mit folder Dube und Schwierigfeit biefe targe Roft aushielten und unter fo viel Anstrengung und hunger bas genannte Maag mabrten, baß fie fich gemiffermaßen ungern und nicht obne Seufzen und Leid biefe Grenze ber Labung auflegten.

### 22. Beiches bas allgemeine Maag bes Faftens unb ber Labung fei.

Das allgemeine Maaß ber Enthaltung ist jedoch Dieß, daß je nach der Fähigkeit der Kräfte oder des Körpers oder des Alters Jeder sich so viel Speise erlaubt, als die Erbaltung des Leibes, nicht aber das Berlangen nach Sättigung erfordert. Denn wer in seinem ungleichen Berhalten jett den Leib durch die Dürre des Fastens einschnürt, jett durch zu vieles Essen auftreibt, wird in beiden Fällen den größten Nachtheil dulden. Bie nemlich der Geist durch den Mangel der Speise erschöpft die Kraft zum Gebete verliert, da er durch die zu große Schwäche des Körpers gedrückt zum Schlase gedrängt wird: so kann er wieder durch zu große Befräßigkeit niedergehalten seine Gebete zu

Gott nicht rein und leicht aufsenden. Aber nicht einmal die Reuschheit kann er in ununterbrochener Beständigkeit rein bewahren, da ihm selchst an jenen Tagen, an welchen er das Fleisch mit größerer Enthaltsamkeit zu züchtigen scheint, doch der Stoff der frühern (überreichen) Speise das Feuer der fleischlichen Begierde entzündet, obwohl in der Gegenwart sein Körper schwach ist.

# 23. Die ber Überfluß ber Zeugungsfäfte im Baume gehalten werben folle.

Bas einmal burch ben Überfluß ber Speifen im Marte fich gebilbet bat, bas muß Drang haben und von bem Befete ber Natur felbft fortgetrieben werben, ba fie nicht bulbet, bag Überfluß an irgend einem unnöthigen Saft, ber ihr ja schablich und entgegen ift, in ihr bleibe. Denbalb muffen wir immer mit einer vernünftigen und gleichmäßigen Rargheit unfern Leib in Bucht halten, bamit, wenn wir auch von biefer natürlichen Nothwendigkeit, folange wir im Bleische weilen, nicht gang frei fein konnen, une ber gange Jahreslauf boch feltener und nicht öfter als breimal von diefem Ausfluffe benett finde. Das foll aber ohne allen Reis ber ruhige Schlaf ausstoßen und nicht ein Trugbild als Zeichen beimlicher Luft bervorloden. Deghalb ift es biefe befagte Mäßigung und Enthaltsamfeit, biefe Beschaffenheit und Menge, wie sie auch burch bas Urtheil ber Bater gebilligt wirb. - baß nemlich bie tägliche Labung bes Broces auch ber tägliche hunger begleite, - fie ift es, welche in einem und bemfelben Buftanbe Leib und Seele bewahrt und ten Beift weber burch bie Erschöpfung bes Fastens hinfällig noch burch Gattigung beschwert werben läßt. Denn man bort nach fo einfachem Mable auf, baß ber Beift bisweilen nach ber Abenbzeit taum mertt ober fich erinnert, bag er gegeffen babe.

24. Bon ber Befdwerbe einer gleichmäßigen

Labung und von ber Gefräßigkeit bes Brubers Benjamin.

Das geschieht nun so wenig ohne Beschwerbe, baff Diejenigen, welche bie Bolltommenbeit ber Klugbeit nicht tennen. lieber bas Kaften bis jum zweiten Tage fortfeten wollen und bas, mas fie heute genoffen hatten, auf ben morgigen Tag aufbewahren, um nur, wenn fie gum Effen tommen, bie erfehnte Gattigung gu erlangen. 3hr wiffet, baß bas neulich euer Mitburger Benjamin bartnadig eingehalten hat, ber, um nicht täglich mit zwei Broben in gleichmäßiger Rafteiung immer Die nemliche Rargheit haben au muffen, lieber bas Faften immer zwei Tage fortfeten wollte, um nur, wenn er jum Effen fame, mit bopbeltem Daage bie Gefräßigteit bes Leibes fillen gu fonnen, b. b. burch ben Benuß von vier Broben fich ber gemunichten Gattigung zu erfreuen und bie Anfüllung feines Magens gemiffermaßen burch bas zweitägige Faften auszugleichen. Go geborchte er eigenfinnig und bartnädig mehr feinen eigenen Bestimmungen ale ber Lebre ber Borfahren, und ihr erinnert euch ohne Zweifel, mit welchem Enbe er feinen Beruf befchloffen babe. Er verließ nemlich bie Bufte, verwickelte fich wieber in Die leere Beisheit biefer Belt und Die Gitelteit bes Zeitlichen und mag fo bie obengenannte Lebre ber Bater burch bas Beifpiel feines Falles befiegeln und burch feinen Untergang Alle lehren, bag Riemand auf feine Entfceibungen und fein eigenes Urtheil vertrauend bie Bobe ber Bollfommenheit irgend einmal ersteigen ober auch nur ben verberblichen Täuschungen bes Teufels entgeben tonne.

25. Frage, wie immer ein und basfelbe Maaß

Germanus: Wie werbet ihr nun im Stanbe sein, bieß Maaß ununterbrochen zu bewahren? Denn zuweilen, wenn um die neunte Stunde, wo das Fasten schon beendet ist, Brüder autommen, ist es nöthig, aus Rücksicht auf sie entweber bem festgefetzten und gewöhnlichen Maaße Etwas beizufügen ober sicher bie Menschenfreundlichkeit, bie wir Allen entgegenbringen sollen, gang zu verläugnen.

26. Antwort, daß man das Maag ber Labung nicht überschreiten folle.

Monfes: Man muß Beibes in gleicher Beife und Sorafalt beachten. Denn wir muffen fomobl bas Maak ber Speife megen ber Enthaltsamkeit und Reinheit mit aller Genauigfeit einhalten als auch bie Menschenfreundlichfeit und Berehrung ben antommenben Brübern ber Liebe megen gleichfalls leiften, weil es gar zu abgeschmadt ift. bem Bruber, ja Christo felbst, ben Tifch anzubieten und nicht mit ibm gleichfalls Speise zu nehmen ober fich von feiner Mablgeit abzusonbern. Daber werben wir in feinem ber beiden Buntte tabelnewerth erfunden werben, wenn mir biefe Gewohnheit einhalten, baß wir um bie neunte Stunde von ben zwei Broben, bie uns nach bem festgefetten Maage mit Recht gehören, bas eine fogleich genießen, bas andere wegen bes zu erwartenben Befuches auf ben Abend aufbeben, um es, menn unerwartet einer ber Brüber tommt. mit ihm gemeinfam zu nehmen, ohne ber fonftigen Bewohnbeit Etwas beizufügen. Bei biefer Ordnung wird uns ber Besuch bes Brubers, ber uns febr angenehm fein muß. burchaus nicht betrüben. Go leiften wir also bie Bflichten ber Menschenfreundlichkeit auf eine Beife, Die uns Richts von ber Strenge ber Enthaltung nachgeben läßt. Wenn aber Niemand tommt, fo nehmen wir bas andere Brob, als nach bem gefetlichen Maage uns gebührent, ohne Bebenten auch fogleich. Bei biefer Rargbeit tann ber Dagen Abends nicht beschwert werben, ba ja um bie neunte Stunde schon ein Brod vorausgenommen murbe: bagegen pfleat Dieß meift benen ju gefcheben, Die im Glauben, eine ftrengere Entfagung gu üben, bie gange Labung auf ben Abend perschieben. Denn die ture guvor genommene Speife läßt nicht zu, daß man beim abenblichen und nächtlichen Bebete eine feine und leichte Fassungsgabe finde. Daher ist sehr zum Bortheil und Nuten um die neunte Stunde eine Effenszeit erlaubt worden, und der Mönch, der sie biezu benützt wird sowohl in den nächtlichen Bigilien leicht und frei erfunden werden als auch sehr fähig zu der abendlichen Gebetsseier, da die Speise schon verdaut ist.

So fättigte uns ber gottselige Moses mit ber Speise eines doppelten Unterrichtes: ba er uns nicht nur die Gnade und Tugend der Klugheit im gegenwärtigen Lehrvortrage, sondern auch in der vorausgegangenen Besprechung die Beise der Entsagung und die Bestimmung und den Entzwed dieses Beruses zeigte, so daß, was wir vorber nur in der Glut des Geistes und im Eiser für Gott gleichsam mit geschlossenen Augen versolgt hatten, uns nun heller als das Licht durch ihn eröffnet war. Er brachte uns auch zur Einsicht, wie weit wir diese Zeit her von der Reinheit des herzens und die Wissenschaft aller sichtbaren Künste dieser Beit ohne die Bestimmung eines Zwedes nicht bestehen und ohne Dinblid auf ein bestimmtes Ziel gar nicht erreicht werden kann.



## Dritte Unterredung,

welche die mit dem Abte Paphnutius ift, über die drei Intsagungen.

#### 1. Lob bes Babbnutine.

In jenem Reigen der Heiligen, die wie helle Sterne in der Nacht dieser Welt glänzten, saben wir den bl. Baphnutius durch die Alarheit seines Wissens wie ein großes Licht leuchten. Er war nemlich ein Priester unserer Congregation, d. i. jener, die in der schtbischen Wisse weilte, und hielt in dieser so die in sein böchstes Alter aus, daß er nie aus der Zelle, die er in jüngern Jahren bezogen hatte, und die füns Meilen don der Kirche entsernt war, in die Nachdarschaft ging. So ließ er sich auch troß der Altersschwäche nicht durch den weiten Weg beirren, am Sabbath doer Sountag in die Kirche zu kommen; ja es

2) Auch der Samftag wurde im Driente mit mehr Feierlich-

teit gehalten ale bie andern Wochentage.

<sup>1)</sup> Also izwei Stunden; benn die hier gemeinte römische Meile von 1000 Schritt ift ber fünfte Theil ber beutschen ober geographischen Meile.

war ihm nicht einmal genug, leer von ba gurudgutebren, fonbern er lub ein Befaß mit bem Baffer, bas er bie gange Boche bindurch branchte, auf feine Schultern und trug es zur Belle. Obwohl er bas neunzigfte Rabr überfdritten batte, bulbete er boch nie, baß es ibm bon Jungern gebracht wurde. Diefer nun batte fich von Jugend auf ber Ginübung bes Rlofterlebens mit folchem Gifer bingegeben, baß er ichon nach turger Beit ebenfo reich mar an bem Rleinob ber Unterwürfigkeit wie an Renntniß aller Tugenden. Durch Ubung ber Demuth und bes Geborfams töbtete er nämlich allen Eigenwillen ab. - und nachbem er fo alle Lafter getilgt und alle Tugenden vollkommen erreicht batte, welche die Ginrichtung ber Rlofter ober bie Lehre ber alteften Bater ale Grund legte, eilte er im Drang nach boberm Fortschritt in bie Einfamteit ber Buffe, um bem Berrn, bem er unter ben Schaaren ber Brüber weilend untrennbar anzubangen burftete, bort um fo leichter fich gu einen, wo ihn tein menschlicher Umgang mehr abzog. Auch bort übertraf er wieder die Tugend ber übrigen Ginfiedler mit foldem Gifer, bag er im Berlangen und Suchen nach jener beständigen und göttlichen Beschanung ben Anblid Aller mieb, in die Boeften und unzugänglichen Stellen ber Bufte eindrang und fich lange bort verbarg, fo bag er von ben Unachoreten felbft nur fchwer und hodift felten getrof. fen murbe und man glaubte, er habe ben Benug und bie Wonne eines täglichen Umganges mit ben Engeln. Go aaben fie ibm benn megen feiner Ginfamteit auch ben Beinamen Bubalus (Waldflier, Buffel).

#### 2. Bon der Rede biefes Baters und unferer Untwort.

Da wir also wünschten, burch seine Belehrung unterrichtet zu werden, und uns manche Gebanken wie mit Stacheln beunruhigten, famen wir zu seiner Zelle, als schon ber Tag sich zum Abend neigte. Er schwieg zuerst ein wenig stille und begann bann unsern Borsatz zu preifen, daß

wir has Baterland verlaffen. fo viele Brovingen aus Liebe zum Berrn burchzogen batten und fo fehr beftrebt feien bie Armuth und Dbe ber Wildniß zu ertragen und bie Strenge ihres Lebens nachsuahmen, welche faum fie felbit aushalten tonnten, bie fie boch in biefer Durftigfeit und Armseligkeit geboren und erzogen feien. Da antworteten wir, wir feien beghalb gu ibm als bem Lehrer und Deifter getommen, bamit wir einigermaßen burch bie Unterweifung und Bollfommenheit eines fo großen Mannes geförbert werben konnten, ba wir burch ungablige Beugniffe erfahren batten, bag ihm Beibes innewohne; nicht aber feien wir getommen, um von ihm burch Lobfpruche betrübt gu merben, beren Grund in und nicht vorhanden fei: ober um auch burch seine Reben entzündet zu werden zu jener Uberbebung bes Gemutbes, von ber wir auch in unfern Bellen Buweilen auf Eingebung bes Feindes gereist murben. Deßbalb baten wir, er moge une vielmehr bas einflößen, moburch wir zerknirscht und gebemuthigt wurben, nicht aber, was uns veranlaffen fonnte, uns felbst zu schmeicheln ober übermüthig zu werben.

3. Lehre bes Abtes Baphnutius über bie brei Arten ber Berufungen und biebrei Entfagungen.

Dann sprach ber gottselige Baphnutius: Es gibt brei Orbnungen ber Berufungen, und wir müssen auch brei Entsagungen tennen, die dem Mönche in jeder dieser Ordnungen nöthig sind. Zuerst nun müssen wir die Ursache ber besagten drei Stusen der Berufung genau untersuchen, und wenn wir ersannt haben, daß wir zum ersten Grade der Gottesverehrung erwählt sind, so müssen wir nach dessen Söhe auch unsern Bandel entsprechend einrichten. Denn es wird Nichts nützen, hoch angesangen zu haben, wenn wir nicht sit ein zum Anfang passendes Ende sorgen. Wenn wir aber auch einsehen, daß wir für die letzte Reihe dem Weltleben entzogen worden sind, so laßt uns doch, je weniger vorzüglich der erste Zug zur Religion, auf den

wir uns flützen, zu sein scheint, um so eifriger bafür sorgen, daß wir uns zu einem bessern Ende durch geistiges Feuer ansachen. — Auch eine zweite Ursache, nemlich die der dreisachen Entsagung, müssen wir auf alle Weise kennen lernen, weil wir die Vollkommenheit durchaus nicht werden erreichen können, wenn wir sie entweder nicht kennen oder nach der Erkenntniß sie nicht im Werke zu bethätigen suchen.

### 4. Ertlarung ber brei Berufungen.

Damit wir also biefe brei Beisen ber Berufung in befonderer Unterscheidung auseinanderfeten, fo ift bie erfte von Gott, Die zweite von Menfchen, Die britte ftammt aus ber Rothwendigfeit. Aus Gott ift fie, fo oft eine gemiffe Infpiration (Eingebung) in unfer Berg gefentt wirb, bie uns zuweilen fogar aus bem Schlafe zu bem Berlangen bes emigen Lebens und Beiles erwedt und uns mit gar beilfamer Erschütterung ermabnt, Bott gu folgen und feinen Geboten anzuhängen. Go lefen wir in ben bl. Schriften, baß Abraham burch bas Wort bes Berrn von feinem Geburtstanbe, bon ben Banben ber gangen Bermanbtichaft und bem Saufe feines Baters binmeggerufen worben fei, ba ber Berr fprach:1) "Geh' beraus aus beinem Lanbe und beiner gangen Bermanbtichaft und bem Saufe beines Batere!" Auf Diefe Beife ift, wie wir wiffen, auch ber beilige Antonius gerufen worben, ber ben Unlag zu feiner Befehrung von Gott allein erhielt. Er tam nemlich in eine Rirche und borte bort bas Wort bes herrn im Evangelium:") "Wer nicht haßt Bater und Mutter, Rinber und Gattin, feine Felber und noch bagu fein Leben, ber tann mein Junger nicht fein;" und:3) "Benn bu volltommen fein willft, geb' und vertaufe, mas bu haft, und gib es ben Armen, und bu wirft einen Schat im himmel haben, und bann tomm und folge mir nach!" Dieg Gebot bes Berrn

<sup>1)</sup> Genefis 12. — 2) Lut. 14, 26. — 3) Matth. 19, 21.

nahm er als eigens an ihn gerichtet mit ber größten Erschütterung bes Bergens auf, und fogleich Allem entfagenb folgte er Chrifto, burch feine menschliche Ermahnung ober Lehre aufgeforbert. - Die zweite Beife ber Berufung ift bie, bon ber mir fagten, baß fie burch Menfchen geschebe. wenn wir burch bas Beifpiel ober bie Ermahnungen ber Beiligen angetrieben und zu bem Berlangen bes Beiles entflammt werden. Daburch balten auch wir uns durch die Gnabe Gottes für gerufen, ba wir burch bie Ermahnungen und Tugenben bes genannten Mannes angeregt uns biefem Streben und Berufe bingaben. Auch lefen wir in ber bl. Schrift, baß biefer Ordnung gemäß bie Sohne Ifraels burch Mofes aus ber Bebrangniß Agpptens befreit morben feien. Die britte Weife ber Berufung ift bie, welche in ber Noth erfolgt. Da find mir von ben Reichthumern oder Luften Diefer Welt gefeffelt; aber plöplich brechen Brufungen berein, indem uns entweder Tobesgefahr brobt ober Berluft ber Guter und Achtung uns trifft ober auch ber Tob unferer Lieben uns vermundet. Rett treibt es uns an, wenigstens in ber Smangslage, ju Gott gu eilen, bem wir in gludlichern Berhältniffen zu folgen verschmähten. Diefe Berufungetrübsal finden wir auch in ber beiligen Schrift febr oft, wenn wir lefen, bag bie Sohne Ifraels nach Berbienft ihrer Gunben von Bott ihren Feinben überlaffen morben feien, burch beren Berrichaft und wilbe Graufamteit fie fich bann befehrten und wieder gu Bott riefen: und es fandte ihnen Gott als Retter ben Mob, ben Sohn Berg, ben Sohn Jemini, ber beide Banbe gebrauchen konnte wie die Rechte.1) Und wieber beißt es: "Gie riefen jum Berrn, ber ihnen einen Retter ermedte Bur Befreiung, ben Dthaniel, ben Gobn bes Cenes, ben jungern Bruder bes Caleb." Auch im Bfalme beißt es von Solchen:2) "Als er fie toptete, ba fuchten fie ibn und febrten gurud; und fruh Morgens tamen fie zu ihm und erin-

<sup>1)</sup> Richter 3. - 2) Bf. 77, 34.

nerten sich, daß Gott ihr Gelfer ift und ber erhabene Gott ihr Erretter." Und wieber: 1) "Und fie schrieen zu Gott, als fie bedrängt wurden, und von ihren Nöthen befreite er fie."

5. Dag bie erfte Berufung bem Tragen nicht nute und bie ameite bem Gifrigen nicht fcbabe.

Dbwohl nun unter biefen brei Beifen bie beiben erften fich auf einen beffern Unfang ju grunden scheinen, fo finben wir boch zuweilen auch in ber britten Reihe, welche bie unterfte und lauefte scheint, volltommene Manner von größtem Beifteseifer, benen abnlich, bie aus ter bochften Beranlaffung ben Dienft Gottes ergriffen und ibr übriges Leben in lobensmerthem Gifer bes Beiftes gubrachten: wieber aber finden wir auf jener bobern Stufe febr Biele, bie lau murben und in ein tabelnswertbes Enbe gurudfielen. Wie es also Jenen nicht schabete, baß fie nicht burch freie Babl, fonbern burch ben Drang ter Roth fich betehrten. zumal ihnen ja bie Bute bes herrn ben Anlag zur Ber-Inirichung verschaffte: ebenfo nutte es auch Diefen burchaus Richts, einen bobern Unfang ber Betehrung gehabt zu baben, weil fie nicht bestrebt waren, bas übrige Leben mit einem entsprechenden Ente qu ichließen. Go feblte bem Abte Mofes, ter an bem Orte biefer Buffe wohnte, ben man Calamus beift. Richts zum Berdienfte ber volltommenen Bludfeligfeit, weil er nur aus Furcht vor bem Tobe. ber ihm megen eines Berbrechens bes Morbes zugebacht war, jum Rlofter tam; benn er ergriff bie erzwungene Befebrung bann fo, bag er fie mit bereitwilliger Geelentraft ju einer freiwilligen machte und gu ben bochften Bipfeln ber Bolltommenheit gelangte; auf ber anbern Seite aber bat es febr Bielen, Die ich nicht namentlich ju ermabnen brauche, Richts genütt, ben Dienft Gottes nach einer bobern

<sup>1) \$1. 106.</sup> 

Beife angefangen zu haben, weil fie nachher burch Trag-beit und Barte bes herzens in schabliche Lauigkeit und in ben tiefen Abgrund bes Tobes fielen. Das feben wir auch unwidersprechlich in ber Berufung ber Apostel ausgebrückt. Denn was nütte es bem Jubas, bag er bie bochfte Burbe bes Apostolates nach berfelben Beife, in welcher Betrus und die Ubrigen gerufen wurden, freiwillig annahm, ba er ben berrlichen Beginn feiner Berufung gu bem unfeligen Ende ber Gier und Sabsucht brachte und als graufamer Mörber bis zum Berrathe bes herrn herabsturgte? Der was schabete es bem Baulus, bag er plötlich geblendet auf ben Weg bes Beiles gleichsam mit Bewalt gezogen murbe, ba er nachber bem Berrn mit folder Glut bes Bergens folgte und ben erzwungenen Anfang in freiwilliger Berehrung fortführend fein burch folche Tugenden rubmvolles Leben mit einem unvergleichlichen Ende befchloß? Alles tommt mithin auf bas Enbe an, und bei biefem fann Giner, ber fich Unfangs ber bochften Befehrung weibte, burch Nachläßigfeit als tiefer ftebend erfunden werben, mabrend ber burch Roth jum Monchsberufe Bezogene burch Gottesfurcht und Gifer vollfommen merben fann.

### 6. Darlegung ber brei Entfagungen.

Nun müffen wir von den Entfagungen reben, deren Dreizahl uns die Lehre der Bäter und das Ansehen der hl. Schriften beweift, und die wir mit allem Eifer üben müffen. Die erste ist jene, in welcher wir dem Leibe nach alle Reichthümer und Güter der Welt mit Berachtung hingeben; die zweite, in der wir die frühern Sitten und Laster und Neigungen des Gemüthes und des Fleisches von uns wersen; die dritte, in welcher wir unsern Seist von allem Gegenwärtigen und Sichtbaren abrufen und nur das Unsichtbare verlangen. Diese drei zugleich zu vollziehen hat Gott", wie wir lesen, auch dem Abraham besohlen, da er zu ihm sprach: "Geb' heraus aus deinem Lande, von deiner Berwandtschaft und

bem Baufe beines Baters!" Buerft fagte er: von beinem Lande, b. i. von ben Gutern Diefer Welt und ben irbischen Reichthumern ; zweitens : von beiner Bermanbtichaft, b. i. von bem frühern Banbel, ben Gitten und Laftern, bie uns von Geburt aus anhängen und wie burch Berichmagerung und Blut uns verwandt find; brittens: vom Saufe beines Baters, b. i. von allem Andenken an biefe Belt, bie bem Blide ber Augen begegnet. Denn von ben zwei Batern, b. i. bemjenigen, ben wir verlaffen muffen, und bent, welchen wir suchen muffen, fingt fo David im Ramen Gottes: 1) "Bore, Dochter, und fieb', neige bein Dhr und bergig bein Bolf und bas haus beines Baters!" Der alfo fagt: "Bore, & Tochter," ift boch wohl Bater, und boch bezeugt er, bag Derjenige, beffen Baus und Bolt er gu vergeffen mabnt, ber Bater feiner Tochter fei. Go gefchieht ee, wenn wir mit Chrifto bem abgestorben find, woraus Diefe Welt besteht, und nach bem Apostel nicht mehr bas betrachten, mas man fieht, sonbern mas man nicht fiebt: benn bas Sichtbare ift zeitlich, aber bas Unfichtbare ewig. Indem wir alfo mit unferm Bergen berausgeben aus biefem zeitlichen und fichtbaren Saufe, richten wir unfere Mugen und unfern Beift auf jenes, in welchem wir beftanbig bleiben werben. Das erfüllen wir bann, wenn wir im Fleifche wandelnd Gott nicht nach ber Art bes Fleisches zu bienen anfangen, jenes Wort bes Apostels burch That und Rraft verfündend: "Unfer Burgerrecht aber ift im Simmel." Diefen brei Entfagungen find fo recht bie brei Bucher Salomone angepaßt. Denn bie Spruchwörter entsprechen ber erften, ba burch fie bie Begierben nach fleischlichen Dingen und bie irbischen Lafter beschnitten werben. Der zweiten Entfagung entspricht ber Brediger, wo Alles, was unter ber Sonne geschieht, als Gitelfeit hingestellt wird; ber britten bas bobe Lieb, in welchem ber Beift über alles Sichtbare emporfteigend ichon burch bie Betrachtung ber himmlischen Dinge bem Borte Gottes fich eint.

<sup>1) \$1. 44.</sup> 

7. Wie bie Boll tommenbeit ber einzelnen Entfagungen anzuftreben fei.

Es wird uns also nicht viel nuten, die erfte Entfagung mit ber größten Opferwilligkeit bes Glaubens auf uns genommen zu baben, wenn wir die zweite nicht mit bemfelben Streben und bem gleichen Gifer burchfeten. Und fo merben wir, wenn wir auch biefe erlangt haben, gu jener britten tommen konnen, in ber wir alle Blide bes Beiftes gum Simmlifden wenden, nachdem wir ausgezogen find aus bem Saufe unfere frühern Baters, ber uns ja, wie wir miffen, nur Bater mar bom Unfange unferer Geburt nach bem alten Menschen und dem vorigen Bandel, ba wir von Ratur aus Gobne tes Bornes waren wie auch bie Ubrigen.1) Bon biefem Bater wird auch ju Berufalem, bas feinen mabren Bater, Gott, verachtet batte, gefagt:2) "Dein Bater ift ber Amorrhaer und beine Mutter eine Cethaerin." Und im Evangelium:3) "Ihr habt ben Teufel gum Bater und wollt nach bem Begehren eures Baters thun." Benn wir Diesen verlaffen baben und vom Sichtbaren gum Unfichtbaren aufgestiegen find, bann werben wir mit bem Apoftel fagen tonnen: 4) "Bir miffen, bag, wenn bieg unfer irdifches Wohnhaus abgebrochen wird, wir eine Wohnung aus Gott haben werben, ein Saus nicht mit Sanden ge= macht, fonbern ewig im Simmel." Und ebenfo, mas wir furs vor erwähnt haben:5) "Unfer Bürgerrecht ift im Simmel, von wo wir auch als Retter erwarten unsern Beren Jefus Chriftus, welcher umbilben wird ben Leib unferer Riedrigleit gur gleichen Geftalt mit bem Leibe feiner Berrlichfeit." Doer jenes Wort bes bl. David:6) "Ich bin ein Fremdling und Bilger auf Erben, wie alle meine Bater." Lagt une alfo nach bem Worte bes Berrn fo merben wie Jene, von welchen ber Berr im Evangelium gu feinem Bater

<sup>1)</sup> Ephel. 2, 3. — 2) Tşec 16, 2. — 3) Joh. 8, 44. — 4) II. Kov. 5, 1. — 5) Philipp. 3, 20. — 6) Ph. 38.

fpricht:2) "Sie find nicht von biefer Welt, wie auch ich nicht von biefer Welt bin;" und wieder gu ben Apostelu felbft: "Wenn ibr von biefer Belt maret, fo murbe bie Welt jebenfalls lieben, mas ihr gehört; weil ihr aber nicht von diefer Welt feit, fonbern ich euch von biefer Welt ermablt babe, befibalb haft euch bie Welt." Bir merben also bie mabre Bolltommenbeit biefer britten Entfagung bann in Bahrheit besiten, wenn unser Geift burch feine anftedenbe Berbinbung mit Fleischesfett herabgeftimmt, sondern burch die erfahrenfte Bearbeitung geläutert ift von jedem Affett und irbifcher Beschaffenheit und nun burch unaufborliche Betrachtung ber gottlichen Schriften und geiftige Beschauungen jum Unfichtbaren fo emporgeffiegen ift, daß er auf bas himmlische und Untörperliche gerichtet bie Gulle bes gebrechlichen Rleisches. und bes ihm anbaftenden Körpers gar nicht mehr merkt. Dann foll er auch in folde Entzückungen bingeriffen werben, bag er nicht nur feine Stimmen mehr mit bem leiblichen Dhre vernimmt, und nicht burch ben Unblid ber vorübergebenten Menfchen eingenommen wird, fondern daß er nicht einmal die baftebenden mächtigen Baume und Die größten fich barbietenben Gegenftante mit leiblichem Auge fieht. Die Glaubwürdigkeit und Rraft biefes Buftandes wird nur der faffen, ber bas Befagte burch Erfahrung tennen gelernt bat, beffen Bergensaugen nemlich ber Berr fo von allem Gegenwartigen abgezogen bat, bağ er es nicht nur für vorübergebend, fonbern für gleichsam nicht baseiend balt und es für leeren Rauch anfieht, ber in Nichts fich auflöst. Wandelnb mit Gott wie Benoch und über menfchliches Thun und Treiben erhaben findet man ibn nicht mehr in ber Eitel. teit diefer Beit. Dag Dieg an Jenem (Benoch) auch forperlich geschah, lefen wir fo in ber Benefis erzählt: 2) "Und es wandelte Benoch mit Gott, und man fand ibn nicht mehr, weil ibn Gott hinweggenommen hatte." Auch ber Apostel

<sup>1)</sup> Joh. 17, 15. — 2) Genefis 15.

fagt:1) "Im Glauben murbe Benoch binweggenommen, bamit er ben Tob nicht febe." Bon biefem Tobe fagt ber Berr im Evangelium: 2) "Wer ba lebt und an mich glaubt, ber wird ewig nicht fterben." Deghalb muffen wir brangen, wenn wir die mabre Bolltommenbeit erreichen wollen. Damit, wie wir bem Leibe nach Eltern. Baterland, Reichthum und Luft verlaffen haben, wir Dieg alles auch bem Bergen nach barangeben und burch teine Begierbe mehr gu bem, was wir verließen, gurudlehren. Go beift es von Senen, welche von Dofes aus Agypten geführt worben, obwohl fie bem Gorper nach nicht gurudtehrten, fie feien im Bergen borthin gurudgegangen, ba fie nämlich Gott verliegen, der fie mit folder Bunbermacht berausgeführt hatte. und bie guvor verachteten Boben Aguptens verehrten, wie bie Schrift ergablt:3) "Und fie fehrten im Bergen nach Ughpten zurud, ba fie zu Aaron fprachen: Mach uns Got-ter, die vor uns herziehen." — Wir wollen nicht in gleicher Beife verbammt merben wie Diefe, Die bei ihrem Aufenthalte in ber Bufte, nachbem fie bas himmlische Manna gegeffen, boch wieder nach ben von gemeiner Rütlichkeit und fogar von Laftern übelriechenben Speifen verlangten. Bir wollen nicht ihnen gleich gu murren fcheinen: "Gut ging's uns in Agupten, wo wir bei Fleischtöpfen fagen und 3miebel und Knoblauch hatten und Burten und Delonen."4) Obwohl nun biefer vorbildliche Buftand jenes Boltes vorübergegangen ift, fo feben wir ihn boch jest noch täglich in unferm Rreife und Berufe erfüllt. Denn Jeber, ber nach feiner Weltentfagung wieber gu ben alten Beffrebungen gurudtehrt und fich wieder von ben vorigen Begierben loden läßt, fagt in That und Bebanten gang Dasfelbe wie Bene: But ging mir's in Aghpten. 3ch fürchte, bag beren eine fo große Menge gefunden werben tonnte, als bamals unter Mofes Abgefallene waren. Obwohl man nemlich

<sup>1)</sup> Hebr. 11, 5. — 2) Joh. 11, 26. — 3) Erob. 32. — 4) Erob. 16.

beim Auszug aus Aghpten sechsmalbunderttaufend Bemaffnete gablte, betraten boch von allen nur zwei bas Rand ber Berheiffung. Bir muffen alfo barnach jagen, bag wir bon ben Wenigen und gar Geltenen bie Beifviele ber Ingend nehmen, weil bem befagten Borbild entsprechend auch im Evangelium Biele gwar berufen, Wenige aber ausermählt genannt merben. 1) Es wird uns alfo bie forperliche Entfagung und bie gleichsam brtliche Auswanderung aus Agupten Richts nüten, wenn wir bie Entfagung bes Berzens, welche bober und nütlicher ift, nicht gleichfalls zu bebaubten vermochten. Denn von diefer genannten forperlichen Entfagung fpricht fo ber Apostel:") "Wenn ich all' mein Bermögen austheile gur Speifung ber Armen und meinen Leib jum Berbrennen hingebe, aber bie Liebe nicht habe, fo nütt es mir Richte." Das batte ber bl. Apoftel nie gefagt, wenn er nicht im Beifte vorausgefeben batte. baß Einige nach Bertheilung ihres gangen Bermogens jur Ernährung ber Armen boch gur evangelischen Bolltommenheit und gu bem fteilen Gipfel ber Liebe nicht gelangen könnten, weil sie nemlich bie alten Safter und bie Buchtlosigkeit ber Sitten, fei es unter ber Berrichaft bes Stolzes ober ber Ungebuld, in ihren Bergen gurudbehalten und sich burchaus nicht bavon zu reinigen suchen, so baß fie gu ber Liebe Gottes, Die niemals fallt, feinesmege gelangen. Solche fteben nun natürlich fcon au tief für biefen zweiten Grad ber Entsagung und werben also viel weniger jenen britten, ber ohne Zweifel bober ift, erfaffen. Ermäget aber auch bas forgfältiger im Beifte, bag er nicht einfach gefagt hat : "wenn ich mein Bermögen ausgetheilt habe;" benn is tonnte fonft fcheinen, er habe vielleicht von einem Solchen gerebet, ber nicht einmal bas evangelische Gebot erfulle und, wie einige Laue thun, überhaupt Etwas für fich gurudbehalten babe. Rein, er fagt : "wenn ich all' mein Bermögen gur Speifung ber Armen ausgetheilt babe."

<sup>1)</sup> Matth. 20 u. 22. - 2) I. Kor. 13.

b. b. obwohl ich volltommen biefen irbifchen Reichthumern entfagt habe. Und biefer Entfagung fügt er noch etwas Größeres bei : "Und wenn ich meinen Leib gum Berbrennen bingegeben habe, die Liebe aber nicht besitze, so bin ich Richts": als batte er mit anbern Worten gefagt: "Wenn ich gur Speisung ber Armen all mein Bermögen austheile. nach ienem evangelischen Gebote, welches fagt: "Benn bu vollkommen fein willft, fo geh', vertaufe Alles. was bu haft, und gib es ben Armen, und bu wirft einen Schab im Simmel haben; bann fomm und folge mir;" wenn ich alfo fo entfagen murbe, bag ich burchaus Richts für mich gurudbehielte, und wenn ich biefer Austheilung bas Marthrerthum und die Berbrennung meines Leibes beifugen murbe. fo baß ich alfo meinen Leib für Chriffus bingeben murbe, und ich wäre boch noch ungebulbig ober zornfüchtig ober neibisch und bochmuthig und rachfüchtig, ober ich murbe fuchen, was mein ift, und benten, mas bofe ift, ober ich murbe nicht Alles, mas man mir anthun fann, geduldig und gerne ertragen: fo wird mich bie Entfagung und Berbrennung bes außern Menfchen Nichts nuten, wenn ber innere fich noch in ben alten Saftern malt. Go hatte ich wohl im Eifer ber erften Befehrung einfach Die Buter biefer Belt verachtet, die ihrem Wesen nach weder gut noch bose, son= bern gleichgiltig find, aber ich batte nicht bafür geforgt, bie ichablichen Bermögen bes lafterhaften Bergens ebenfo megzuwerfen und die göttliche Liebe zu erlangen, die gebulbig. gutig, nicht eifersuchtig ift, fich nicht aufblabt, nicht aufgeregt wird, nicht verkehrt bandelt, nicht bas Ihre fucht und nicht Bofes benft, Die Alles erträgt, Alles anshält und enblich ihren eifrigen Sucher nicht fallen läßt in ber gefährlichen Lage ber Gunbe.

8. Bon ben eigenthümlichen Schägen, in welschen bie Schönheit ober bie Säglichkeit ber Seele besteht.

Wir muffen uns alfo anhaltenb bemühen, bag auch

unfer innerer Menfch ben Borrath an Lastern, ben er in feinem frühern Banbel aufgebäuft bat, gang abmerfe und fo auseinanberreiffe, mas uns an Leib und Geele beftanbig anhängt und fo recht unfer Gigenthum ift, ja, mas uns. wenn wir es nicht in biefem Leibesleben abthun und megreiffen, auch nach bem Tobe noch ftets begleiten wirb. Denn wie die Tugenden, welche wir in diefer Lebenszeit erworben haben, oder gerade die Liebe, die ihre Quelle ift, wie fie ibren Liebhaber auch nach bem Enbe biefes Lebens fcon und herrlich machen: fo fenben bie Lafter ben Beift gleich= fam mit baglichen Farben gefchwarzt und beflecht in jenen ewigen Aufenthalt. Denn bie Schönheit ober Baglichteit ber Seele wird burch die Beschaffenheit ber Tugenben ober Lafter erzeugt. Gine gemiffe von biefen angenommene Farbe macht jene entweder glangend und icon, bag fie vom Bropheten boren barf: "Es wird ber Konig nach beiner Schonbeit verlangen;" ober aber schwarz, übelriechenb, ungeftalt, fo baß fie felbft ben Befthauch ihres Geruches eingeftebt und fagt:1) "Faul find geworben meine Bunben und bereitert ob meiner Thorbeit." Der Berr felbft fagt ju ibr: "Warum ift nicht verbunden die Bunde ber Tochter meines Boltes?"2) Alfo bas find unfere eigenften Reichthümer, bie ber Geele ftete verbleiben, und die uns fein Ronig und tein Feind geben ober nehmen tann! Das ift unfer wirklicher Besit, ben nicht einmal ber Tob von ber Seele wird scheiden können, und burch beffen hingabe wir gur Bolltommenheit gelangen können, wie uns fein Festhalten ber Strafe bes emigen Topes überliefert.

#### 9. Bon ber breifaden Art ber Reichtbumer.

Auf breifache Weise werben in ber hl. Schrift bie Reichthumer unterschieden, nemlich in bose, gute und mittere (gleichgistige). Bose find bie, von welchen es heißt:3)

<sup>1) \$1. 37. - 2)</sup> Jerem. 8, 22. - 3) \$1. 33.

"Die Reichen hatten Mangel und bungerten;" und:1)
"Beb' ench. ihr Reichen, weil ihr euren Troft empfangen babt!" Diefe Reichthumer von fich geworfen gu haben, ift alfo febr große Bolltommenbeit. Der Begenfat bievon find jene Armen, welche im Evangelium burch bas Wort bes herrn gelobt werben: "Selig find bie Armen im Beifte, benn ihrer ift bas Simmelreich." Und im Bfalm: 2) "Jener Arme rief, und ber Berr erhörte ihn." Und wieder:3) "Der Arme und Dürftige wird beinen Ramen loben." Es gibt auch gute Reichthümer, bie zu erwerben viel Tugend und Berbienft ift, und megen beren Befit ber Berechte von David gepriefen wird mit ben Worten:4) "Das Geschlecht ber Berechten wird gepriefen. Ehre und Reichthum ift in feinem Saufe, und feine Berechtigfeit mabrt immerbar." Und wieder:5) "Die Erlöfung ber Seele eines Mannes ift fein Reichthum." Wegen Diefer Reichthumer beißt es in ber Apotalhpse von bem, ber sie nicht bat und also in fculbbarer Beife arm und entblößt ift: "3ch werbe beginnen, bich auszuspeien aus meinem Munbe, weil bu fagft, ich bin reich und überreich und bedarf Riemandes, und bu weißt nicht, baß bu elend und erbarmlich, arm und blind und bloß bift. 3ch rathe bir, von mir Gold zu taufen, im Teuer erprobtes, bamit bu reich werbest und mit weissen Rleidern bich kleibest und nicht offenbar werbe bie Schande beiner Blöße."6) Es gibt aber auch mittlere, b. h. bie entweder gut fein konnen ober bofe; benn fie werben burch Die freie Wahl ober Die Beschaffenheit ber Bebrauchenben auf bie eine ober andere Seite gestellt. Bon biefen fagt ber Apostel:") "Den Reichen Diefer Welt befiehl, nicht bochfahrend zu benten und ihre hoffnung nicht zu feten auf ben unfichern Reichthum, fonbern auf Gott, ber une im Überfluffe Alles zum Genuffe barreicht; fie follen Gutes thun, gern geben, mittbeilen und fich einen Schatz an-

<sup>1)</sup> Luf. 6, 24. — 2) Pf. 33. — 3) Pf. 73. — 4) Pf. 111. — 5) Spriichw. 13. — 6) Offend. 3, 16. — 7) I. Tim. 6, 17.

legen als guten Grund für die Zukunft, damit fie das wahre Leben erlangen." Jener Reiche des Evangeliums aber, der seine Güter zurücklielt und durchaus nicht den Dürftigen damit half, so daß von seinen Brosamen der arme vor der Thüre liegende Lazarus sich zu fättigen wünschte, wurde dafür zu dem unerträglichen Feuer der Hölle und zu ewiger Glut verurtheilt.

# 10. Es tonne Reiner burch bie erfte Stufe ber Entfagung volltommen fein.

Wenn wir nun biefe fichtbaren Reichthumer ber Welt verlaffen, fo merfen mir nicht unfere, fonbern frembe Buter weg, obwohl wir uns rübmen, fie burch unfere Mube erworben ober als Erbichaft von ben Eltern übertommen au haben. Denn Richts ift, wie ich fagte, unfer Gigenthum. als mas wir im Bergen befiten, und mas ber Geele anbangt, fo bag es von Riemand gang tann weggenommen werben. Über biefe fichtbaren Reichthumer aber fagt Chriflus mit fcwerem Tabel ju benen, bie fie als Eigenthum behalten und ben Dürftigen nicht mittheilen wollen:1) "Wenn ihr im fremben Gut nicht treu gewesen feib, wer wird euch geben, mas euer ift?" Es zeigt alfo nicht bloß Die tagliche Erfahrung unwiberleglich, baß biefe Reichthumer fremde feien, fonbern auch ber Ausspruch bes Beren bat fie fo benannt und bezeichnet. Bon ben fichtbaren und erbarmlichen Reichthumern fagt auch Betrus jum Berrn:") "Sieh', wir haben Alles verlaffen und find bir nachgefolgt, mas merben mir alfo betommen?" Und boch weiß man, baß Diefe Richts als werthlofe Berriffene Rete verlaffen haben. Wenn also bies "Alles" nicht von ber Lossagung von ben Laftern, Die mahrhaft groß und febr bochftebend ift, verftanben werben muß, fo werben wir taum finben, mas benn bie Apostel fo Roftbares verlaffen haben, und

<sup>1)</sup> Luf. 16, 12. — 2) Matth. 19, 27.

was ber herr für einen Grund hatte, ihnen eine folche Glorie ber Seligfeit gu verleiben, bag fie von ibm boren burften :1) "Bei ber Wiebergestaltung, wenn ber Gobn bes Menschen auf bem Throne seiner Majestät fitt, werbet auch ihr auf zwölf Thronen fiten und richten bie gwölf Stämme Ifraele." Benn alfo Die, welche biefen irbifchen und fichtbaren Butern vollständig entfagen, boch aus gewiffen Gründen zu jener apostolischen Liebe nicht gelangen tonnen und jene bobere und nur febr Benigen jugang. liche britte Stufe ber Entsagung nicht mit ungehinderter Rraft besteigen können, was werben Jene von fich urtheis len muffen, Die nicht einmal Die erfte, fo leichte, volltommen fich eigen machen, fonbern ben alten Schmut ihres Belbes mit ber alten Treulofigfeit gurudbehalten und glauben, fie burften fich fcon mit bem blogen Ramen eines Monches rubmen? - Alfo bie erfte Entfagung, von ber wir gesprochen, erftredt fich auf frembes Gigenthum und reicht mithin für fich allein nicht aus, bem Entfagenben bie Bolltommenbeit gu verleiben, wenn er nicht gu ber zweiten tommt, Die mabrhaft ein Opfer unfere Gigenthums ift. Saben wir biefe burch Ausrottung aller Lafter erlangt, fo merben wir auch ben Bipfel ber britten Entfagung erfteigen, durch die wir nicht nur Alles, mas auf biefer Welt geschieht, ober mas im Ginzelbesitz ber Menschen ift, fonbern auch bie gange Fulle aller Elemente, bie für fo großartig gehalten wird, ale eitel und balb vergebend unter uns laffen und mit Beift und Berg verachten, indem wir nach bem Apostel nicht auf bas Sichtbare, fonbern nur auf bas Unfichtbare ichauen; benn mas man fieht, ift zeitlich, mas man aber nicht fieht, ewig. Go mogen mir endlich verdienen, jenes Lette gu boren, mas bem Abraham gefagt murbe: "Und tomm in bas Land, bas ich bir zeigen werbe." Daburch wird flar gezeigt, bag, wenn Einer nicht bie brei obis gen Entfagungen mit allem Gifer bes Beiftes burchgemacht

<sup>1)</sup> Matth. 19, 28.

bat, er auch zu biefem Bierten nicht tommen tonne. bas als Lohn und Preis einem folden Opferwilligen ertheilt wird, nemlich, bag er für fein Berbienft bas Land ber Berheiffung betreten burfe, bas ibm burchaus nicht mehr bie Dornen und Difteln ber Lafter trägt, ba man es ja nach Austreibung aller Leibenschaften burch bie Reinheit bes Bergens in biefem Leibe befitt. Aber nicht bie Tugenb und ber Gifer bes fich Abmübenben wird ihm basfelbe zeigen, sonbern ber Berr verspricht, bag er felbft # zeigen wolle, indem er fagt: "Und tomm in bas Land, bas ich bir zeigen werbe." Daburch wird offenbar bewiesen, bag, wie ber Unfang unferes Beiles burch bie Berufung bes Berrn geschieht, ber ba fagt: "Beh' heraus aus beinem Lande," so auch bie Bollenbung ber Bolltommenheit und Reinheit von ebendemfelben verlieben werde, ba er fpricht: "Und tomm in bas Land, bas ich bir zeigen werbe." b. b. nicht in eines, bas bu aus bir felbft tennen ober burch beinen Gifer finden konnteft, fondern bas ich bir zeigen werbe, wahrend bu felbst es nicht nur nicht miffen, fonbern auch nicht fuchen murbeft. Daraus tonnen wir beutlich erschließen, bag wir burch Gingebung bes Berrn gerufen jum Wege bes Beiles eilen, aber auch burch feine Belehrung und Erleuchtung geführt gur Bollenbung ber bochften Seligfeit gelangen.

# 11. Frage über bie freie Bahlwillfür bes Men . fchen und bie Gnabe Gottes.

Germanus: Borin besteht aber bann ber freie Wille bes Menschen, und in wie fern wird unser lobenswerthes Berhalten auch unserer Thätigkeit angerechnet, wenn Gott in uns Alles, was zu unserer Bollsommenheit gehört, sowohl anfängt als vollendet?

12. Antwort über bie Austheilung ber gott.

lichen Gnabe mit Wahrung ber Freiheit bes Millens.

Babhnutius: Das batte euch mit Recht beunruhigt, wenn in jedem Werte ober jeber Lebre nur ber Unfang mare und bas Enbe, und nicht auch eine gemiffe Mitte basmifchen lage.1) Wie wir alfo feben, bag Gott bie Belegenheit bes Beiles auf verschiebene Beife biete, fo ftebt es bei une, ben von Gott gebotenen Belegenheiten eifrig ober nachläffig gu entsprechen. Denn wie bas Unerbieten Sache Gottes mar, ber berief mit ber Anfprache: "Beb' beraus aus beinem Lanbe!" - fo mar ber Beborfam Sache bes ausziehenden Abraham: und wie fur bas Birfen bes Gehorchenben gefagt murbe: "Komm in bas Land," fo ift es bie Onabe bes befehlenden ober verfprechenben Gottes, wenn beigefügt wirb: "bas ich bir zeigen werbe." Wir muffen jedoch verfichert fein, bag wir trot unermudlich angestrengter Ubung ber Tugend feineswegs burch unfern Fleiß und Gifer gur Bolltommenbeit gelangen fognen, und baß bie menschliche Thätigkeit nicht hinreiche, burch bas Berdienst ber Arbeit au fo bobem Lobne ber Seligfeit au gelangen, wenn wir ihn nicht burch bie Beihilfe Bottes erreichen, ber unfer Berg gu bem leitet, mas uns forbert. Daher muffen wir jeden Augenblid mit David im Gebete fagen:2) "Mache volltommen meine Schritte auf beinen Begen, bag nicht manten meine Tritte;" und:8) "Er stellte auf einen Welfen meine Rufe und lenkte meine Schritte;" bamit jener unfichtbare Lenter bes menfchlichen Beiftes unfern freien Willen, ber gu febr gu ben Laftern binneigt, entweber aus Untenntnig bes Guten ober burch

2) Bf. 16, 5. - 3) Bf. 39, 3.

<sup>1)</sup> Er will sagen: Anfang und Enbe, ber erfte Auf und bie Gnabe ber Behartlichkeit muffen freilich Gott allein zugeschrieben werden; aber was zwischen beiben in ber Mitte liegt, ift nicht mehr ebenso göttliche That allein, sondern eine Berbindung von Gnabe und freier Mitwirkung bes Menschen.

ben Reis ber Leibenschaften, eber gum Streben nach ber Tugend wenden moge. Das lefen wir burch ben Bropheten in einem Berse gang beutlich ausgesprochen: 1) "Ge-brangt, gestoßen warb ich zum Falle," woburch bie Schwäche bes freien Willens bezeichnet wird; "und ber herr flütte mich:" Das zeigt une wieber bie mit jenem immer verbunbene Silfe bes Berrn, burch bie er, bamit wir in ber freien Entscheidung nicht gang fallen, une gleichsam mit Darreichung feiner Sanbe halt und ftartt, wenn er fieht, baß wir manten. Und wieber: 3) "Wenn ich fprach, es mantt mein Fuß" — nemlich burch bas hinfällige Bermögen ber Freiheit — "ba half mir, o Gerr, bein Erbarmen." Go berbinbet er wieder Die Bilfe Gottes mit feiner eigenen Schwache. indem er geftebt, es fei nicht burch feine Thatigfeit, fonbern burch bie Barmbergigfeit Gottes geschehen, bag ber Fuß seines Glaubene nicht mantte. Ferner fagt er: 3) "Nach ber Menge ber Schmergen in meiner Bruft" - bie mir wohl aus meiner Freiheit entstanden - "erfreuten beine Troffungen meine Seele," - Die nemlich burch beine Ginflögung in mein Berg tamen, mir bie Betrachtung ber fünftigen Guter erichlogen (bie bu benen bereitet haft, welche für bich fich abmüben) und fo nicht nur alle Unaft meines Bergens binwegnahmen, fonbern auch bie bochfte Freudigfeit mir brachten. Un anberer Stelle beift es:4) "Batte nicht ber Berr mir geholfen, fo hatte beinahe meine Seele in ber bolle gewohnt." Er gesteht alfo, baß er burch bie Bertehrtheit bes freien Willens ichon in ber Bolle mare, wenn er nicht burch Gottes Bilfe und Schut gerettet worden ware. "Denn vom Berrn," 5) nicht vom freien Billen "werben bie Schritte ber Menschen gelenkt;" und "wenn ber Gerechte fallt," nur burch seine Freiheit, "fo wird er sich nicht zerschmettern." Barum? "Beil ber herr feine Sand unterlegt." Das beift boch offenbar fagen:

t) \$\psi\_1\$, 117, 13. — 2) \$\psi\_1\$, 93, 19. — 3) \$\psi\_4\$, 93, 19. — 4) \$\psi\_1\$, 93, 17. — 5) \$\psi\_1\$, 36, 28—24.

Rein Gerechter ift sich felbst genug zur Erlangung ber Gerechtigkeit, wenn nicht die göttliche Güte jeden Augenblick bem Wankenden und Stürzenden ihre hand als Stütze unterlegt, damit er nicht im Sturze ganz zu Grunde gebe, wenn er durch die Schwäche des freien Willens zu Fall kam.

### 13. Dag bie Leitung unferes Lebens von Gott fei.

Und in der That haben die hl. Männer niemals die Führung auf dem Wege, auf welchem sie bei ihrem Streben nach Fortschitt und Bollendung in den Tugenden wandelten, ihrem eigenen Thun und Festhalten zugeschrieben, sondern erdaten sie vielmehr vom Herrn und slebten: 1) "Führe mich in deiner Wahrkeit und leite vor deinem Angesichte meinen Weg!" Und: 2) "Thue kund mir den Weg, auf welchem ich wandeln soll." Ein Anderer aber verkündet, er habe eben das nicht durch den Glauben, sondern auch durch Erfahrung und gleichsam aus der Natur der Dinge selbst gefunden: 3) "Ich erkenne, o Herr, daß der Weg des Menschen nicht bei ihm steht, und daß es nicht in der Macht des Mannes steht, zu wandeln und seine Schritte zu lenken." Und der Verr selbst spricht zu Frael: 4) "Und ich werde ihn aufrichten wie eine grünende Tanne, und durch mich soll Frucht an dir gefunden werden."

### 14. Daß bie Wiffenschaft bes Gefetes burch Belehrung und Erleuchtung Gottes ertheilt wirb.

Auch die Wiffenschaft des Gesetzes verlangen sie nicht burch die eifrige Lesung zu erhalten, sondern durch die tägliche Belehrung und Erleuchtung Gottes und rufen zu ibm: 5) "Zeige mir, o Herr, deine Wege, und deine Pfade lebre mich!" Und: 6) "Öffne meine Augen, so will ich die

<sup>1)</sup> Pf. 24, 5. — 2) Pf. 5. — 3) Ferem. 10, 23. — 4) Ofeas 14, 9. — 5) Pf. 24, 4. — 6) Pf. 118, 18.

Bunder beines Gefetes betrachten." Ferner: "Lehre mich beinen Willen thun, weil du mein Gott bift." Endlich: ')
"Der bu lehrest ben Menschen Wiffenschaft."

15. Daß bie Einficht, die Gebote Gottes gu ertennen, und die Neigung bes guten Willens vom Berrn gegeben werbe.

Much bie Ginficht, Die Bebote Gottes gu ertennen, Die er im Gefetbuch verzeichnet mußte, verlangt ber bl. David bom Berrn zu erhalten, indem er fagt: 2) "Dein Diener bin ich : gib mir Berftanb, beine Bebote zu fernen!" Er befaß boch mobl ben ihm ichon von Ratur verliebenen Berfant, und auch die Renntnig ber Bebote, bie im Befetbuch geschrieben ftanben, batte er in Bereitschaft, und boch bittet er Gott, bag er Dieg noch mehr erfaffe, ba er mohl meiß, baß ihm burchaus nicht genügen fonne, was burch ben natürlichen Buftand verlieben ift, wenn nicht fein Ginn burch tägliche Erleuchtung Gottes jum geiftigen Verffandniß bes Befetes und gur flarern Erfenntnig ber Bebote erhellt worben. Das Gefagte lebrt une auch noch beutlicher gerabe bas Befag ber Auserwählung in ber Stelle:3) "Denn Bott ift es, ber in une bas Bollen und Bollbringen bewirft nach feinem Boblgefallen." Und wieder: ) "Berftebe. was ich fage, benn ber Berr wird dir Berftanbnif geben." Was fagt er hiemit offenbar Underes, als baß fomobl unfer guter Wille als auch bie Bollenbung bes Bertes vom Berrn in uns ju Stande tomme? Beiterbin fagt er:5) "Euch ist es gegeben für Christus, nicht nur an ibn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiben." Auch hier erflart er alfo, bag fowohl ber Unfang ber Betehrung und unfere Glaubene ale auch bie Ertragung ber Leiben uns nom Berrn geschentt merbe. In Diefer Ginficht betete Da-

<sup>1)</sup> Pf. 93, 10. — 2) Pf 118. — 3) Philipp. 2, 18. — 4) II. Tim. 2, 7. — 5) Philipp. 1, 29.

vid gleichfalls, es moge ibm bas vom herrn gegeben merben, und fpricht:2) "Befestige, o Berr, mas bu in uns gewirft haft." Er zeigt biemit, baß ibm bie burch Gottes Beschent und Onabe verliehenen Unfange bes Beiles nicht genügen, wenn fie nicht ebenso burch fein Erbarmen in täglicher Silfe vollendet wurden. Denn nicht ber freie Wille, fondern Gott loft bie Gefeffelten; 2) nicht unfere Rraft, fonbern Gott richtet auf die Bebeugten: nicht ber Gifer in ber Lefung, fonbern Gott erleuchtet bie Blinben, wie es im Griechischen heißt: núglog σοφοί τύφλους, b. b. Gott macht meife bie Blinden. Richt unfere Borforge. fondern Gott beschützt die Fremdlinge; nicht unfere Rraft. fondern Gott erleichtert und ftutt Alle, Die fallen. Das aber fagen mir nicht, um unfer Streben und Müben und Trachten ale eiteln und überflüffigen Aufwand für Nichts gu erklären, fonbern bamit wir miffen, baß wir ohne Silfe Gottes weder ftreben tonnen noch Erfolg haben werben bei unfern Berfuchen, jenen übergroßen Breis ber Reinheit gu ergreifen, wenn er uns nicht burch Gottes Silfe und Erbarmen zugetheilt wird. Denn:3) "Das Rog wird gerüftet auf ben Tag ber Schlacht, bom Berrn aber fommt bie Silfe:"4) benn nicht in feiner Tapferteit ift machtig ber Mann, b) und unverlässig ift bas Rog, wo es Rettung gilt, damit, wer immer fich ruhmt, im Beren fich ruhme.6) Wir muffen also immer mit bem bl. David fingen:7) "Deine Starte und mein lob ift" nicht ber freie Wille, fonbern "ber Berr; und er ift mir jum Beile geworben." Das wußte ber Bölferlehrer gar wohl und befannte begbalb. er fei nicht burch eigenes Berbienen und Abmuben tauglich geworben gum Dienfte bes neuen Testamentes, fonbern burch Gottes Erbarmen. So fagt er:8) "Nicht als maren wir tauglich, Etwas zu benten von une aus, wie aus une, fon-

<sup>1)</sup> Bs. 67, 29.—2) Ps. 145, 7.—3) Spriichw. 21, 31.—4) Die den Sieg verteiht.—5) I. Kön. 2, 9.—6) II. Kor. 10, 17.—7) Ps. 32 u. 117.—8) II. Kor. 3, 5—6.

bern unser Genügen ist aus Gott." Dafür könnte man zwar in weniger gutem katein, aber mit mehr bezeichnenbem Ausbruck sagen: Unsere Tauglichkeit') ist aus Gott. Endlich folgt: "Der uns auch zu tauglichen Dienern bes neuen Testamentes gemacht hat."

## 16. Daß gerabe ber Glaube vom Berrn gefchentt werbe.

Go weit gingen die Apostel in ber Meinung, es werbe ihnen alles jum Beile Beborige vom herrn gefchentt, baß fie fich bie Berleibung bes Glaubens von ibm erbaten mit ben Borten : "Berr, vermehre uns ben Glauben!" Gie fchrieben alfo bie Fulle besfelben nicht bem freien Billen Bu, fonbern glaubten, baß fie ihnen burch Gottes Befchent muffe ertheilt merben. Endlich lehrt uns gerade ber Urbeber bes menschlichen Beiles felbft, wie unfer Blaube fo leicht ausgleitend fei und schwach und feineswegs fich felbft genugenb. wenn er nicht burch Gottes Silfe geftartt fei. Er fpricht alfo gu Betrus: "Simon, Simon, fiebe ber Satan hat euch wie Beigen gu fieben gesucht; aber ich habe meinen Bater gebeten, bag bein Glaube nicht binfällig werbe." So Etwas hat wohl ein Anderer in fich bemerkt und gefeben, wie fein Glaube burch bie Brandung bes Unglaubens gleichsam an Die Welfenriffe gu verberblichem Schiffbruch gedrängt werbe, weghalb er gum Berrn mit ber Bitte um Glaubeneffartung fprach: "Berr, bilf meinem Unglauben!"3) Go febr alfo glaubten alle evangelifden und apofolifchen Manner, baf alles Gute burch Gottes Bilfe vollendet werde, und befannten, wie fie nicht einmal ihren Glauben mit eigener Rraft ober burch bie Billenefreiheit

<sup>1)</sup> Cassian will hier idoneitas flatt sufficientia seten; ein Beweis, daß er die Collationen tateinisch und nicht, wie Einige meinten, griechisch geschrieben; sonst hätte ihm das exavores bes Upostels keinen Anlaß zu solchen Künsteleien gegeben.
2) Mart. 9, 24.

unverfehrt bewahren tonnten: baf fie bom Berrn ebenfowohl bie Unterflützung besfelben als bie Schenfung erflehten. Wenn biefer in Betrus, um nicht gu fcwinben, ber Silfe bes herrn beburfte, mer wird bann anmagenb und blind genug fein, um gu glauben, bag er gu beffen Bewahrung nicht ber täglichen Bilfe Bottes bedürfe, jumal ber herr felbft im Evangelium gerade bas beutlich und ausbrudlich lehrt, indem er fagt: 1) "Wie der Rebzweig nicht Frucht bringen tann aus fich felbit, wenn er nicht am Weinstod bleibt, fo auch ibr, wenn ihr nicht in mir bleibt"? Und wieber: "Done mich könnt ihr nichts thun." Wie thoricht und gottesläfterlich es alfo fei, von unfern guten Thaten Etwas unferm Gifer und nicht ber Onabe und Bilfe Bottes zuzuschreiben, bas wird auch flar bewiefen baburch, baß fich ber göttliche Ausspruch bagegen erhebt, nach welchem Riemand ohne Gottes Erleuchtung und Beibulfe geiftige Fruchte bieten fann.") "Denn jebe gute Babe und jebes volltommene Befchent ift von oben und tommt berab vom Bater bes Lichtes." Auch Zacharias fagt:3) "Benn Etwas gut ift, so ift es von ibm, und bas Beste tommt von ihm." Und beghalb bleibt ber bl. Apostel babei:4) "Denn mas haft bu, bas bu nicht empfangen batteft? Wenn bu es aberempfiengft, mas rühmft bu dich, ale hatteft bu es nicht empfangen ?"

17. Daß bie Mäßigung ber Berfuchungen und bie Ertragung berfelben uns von Gott ver-

Daß auch die ganze Ausdauer, burch welche wir die einbrechenden Bersuchungen ertragen können, nicht sowohl in unserer Kraft als in der Barmberzigkeit und Milderung Gottes gründe, lehrt der hl. Apostel in folgender Weise:5)

<sup>1)</sup> Joh. 15, 4. — 2) Jat. 1, 17. — 3) Zach. 9, 17 (LXX). — 4) I. Kor. 4, 7. — 5) I. Kor. 10, 18.

"Berfuchung mag euch nicht befallen auffer menschliche: treu aber ift Gott, ber euch nicht wird verfucht merben laf. fen über euer Bermögen, fonbern in ber Berfuchung ben Ausweg ichaffen wirb, bamit ihr fie aushalten tonnt." Daß Gott auch unser Gemuth in paffenben Stand fete ober ftarte gu jebem guten Wert und in uns bas mirte, mas ibm moblgefällig ift, lebrt berfelbe Apoftel: 1) "Der Gott aber bes Friedens, ber berausgeführt bat aus bem Schattenreiche ben großen Birten ber Schafe im Blute bes emigen Bunbes, Jefum Chriftum, er mache euch geschickt zu jebem Guten - indem er in euch thut, was wohlgefällig ift vor ibm." Das fucht er auch ben Theffalonichern mit folgenbem Gebet gu erlangen:2) "Unfer Berr Jefus Chriftus felbft aber und Gott unfer Bater, ber uns liebte und uns emigen Troft gab und gute Boffnung in ber Gnabe, ermabne eure Bergen und ftarte fie in jebem guten Wert und Mort."

18. Dag bie Beftanbigteit in ber gurcht Gottes uns vom Berrn gegeben merbe.

Daß endlich die Furcht Gottes, durch die wir fest an ihm halten können, uns vom Herrn eingegossen werde, bezeugt klar der Prophet Jeremias, der an Gottes Stelle so sagt: ) "Und ich werde ihnen ein Herz und eine Seele geben, daß sie mich fürchten alle Tage, und daß es ihnen gut gehe und ihren Söhnen nach ihnen; und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen und nicht aufbören, ihnen wohlzuthun; und meine Furcht werde ich in ihr Herz legen, damit sie nicht abfallen von mir." Auch Ezechiel sagt: ) "Und ich werde ihnen ein neues Herz geben und einen neuen Geist in ihr Inneres senden, und werde hin-wegnehmen das steinerne Herz von ihrem Fleische und

<sup>1)</sup> Hebr. 13, 20. 21. — 2) II. Theff. 2, 16. — 3) Jerem. 32, 39. — 4) Ejech. 11, 19. 20.

ihnen ein Gers von Fleisch geben, bamit fie in meinen Geboten manbeln und meine Aussprüche bewahren und beobachten, bamit fie mein Bolt feien und ich ihr Gott!"

19. Daß ber Anfang bes guten Willens und feine Bollenbung vom herrn fei.

Durch all Dieg werden wir aut's Rlarfte belehrt, baß fomobl ber Anfang bes guten Willens uns burch Gottes Ginflößung gegeben merbe, wenn er entweder burch fich ober burch bie Ermahnung irgend eines Menschen ober burch Bebrangnif une jum Bege bes Beiles giebt; als auch, bag bie Vollendung ber Tugenben ebenfo von ibm geschenft werbe, mabrend es bei une ftebt, ber Ermabnung und Silfe Gottes entweber läffig ober eifrig nachzutommen und une baburch lobn ober gerechte Strafe gu berbienen. Saben wir ja boch entweder verfaumt ober geftrebt, ber Un ordnung und Borfehung, Die er in gutigfter Berablaffung für une traf, mit opferwilligem Geborfam gu entsprechen. Das wird bestimmt und flar im Deuteronomium (= fünften Buch Mofee) geschildert: 1) "Benn bich ber Berr bein Gott in bae Land geführt haben wird, bas bu gu beinem Befit betreten follft, und wenn er vernichtet baben wird viele Bolter bor beinem Angeficht, ben Ethäer und Bergefäer, ben Amorrhaer und Rananger, ben Bherefaer, Evger und Jebufaer, fieben Bolter, Die viel gablreicher und ftarter find als bu, und wenn er fie bir hingegeben baben wird, fo fchlage fie bis gur Bernichtung und fchließe tein Bunbnig mit ihnen, noch vermische bich mit ihnen burch bie Che!" Go ertlart es also bie Schrift ale Bnabe Gottes, bag fie in bas Land ber Berheiffung geführt werben, bag viele Bolfer por ihrem Angesichte vernichtet werben, bag Rationen in ihre Sand gegeben merten bon größerer Babl und Rraft ale bas Bolt Ifrael. Db aber Ifrael biefelben folgge bis

<sup>1)</sup> Deuteron. 7, 1 ff.

gur Bernichtung, ober ob es fie bewahre und icone, ob mit ihnen Bunbniffe foliege und Ghen eingebe ober nicht eingebe, bas wird als ihm überlaffen bezeugt. Durch biefes Beugnig wird beutlich unterschieben, mas bem freien Willen und was ber Anordnung und täglichen Silfeleiftung bes herrn jugufdreiben fei, und baß es Sache ber gottlichen Onabe fei, une bie Belegenheiten bes Beiles, gludliche Fortfchritte und ben Sieg zu verleiben; baß es aber bei uns ftebe, bie verliebenen Bobltbaten Gottes eifrig ober trage Bu benüten. Diefes Berhaltniß feben wir auch bei ber Beilung jener Blinden beutlich genug ausgebrudt; benn baß Befus bei ihnen porbeiging, ift nabe ber göttlichen Borfebung und Berablaffung; baß fie mit lautem Rufen bitten: "Erbarme bich unfer, o herr, bu Sohn Davids!" ift bas Wert ihres Glaubens, mahrend bie Erlangung ber Sehlraft wieber ein Befchent bes gottlichen Erbarmens ift. Daß aber auch nach Empfang einer jeden Babe fowohl bie Onabe Gottes als auch bie Beife bes freien Willens fortbaure, zeigt unter Unberm bas Beifpiel ber gehn Ausfatigen, die auch geheilt wurben. Da von biefen Giner bie Babe feines freien Willens gur Dantfagung benütt, zeigt ber Berr, indem er nach ben neun fragt und ben einen lobt, boß er ein beständiges Augenmert auf feine Silfe habe auch benen gegenüber, bie feiner Wohlthaten uneingebent feien. Denn gerabe bas ift ein Befchent feiner Beimfuchung, baß er entweber bie Dantbaren aufnimmt und lobt ober ben Unbankbaren nachgebt und fie tabelt.

# 20. Dağ Nichts in biefer Belt ohne Gott ge-

Wir muffen aber mit unerschütterlichem Glauben festhalten, bag burchaus Nichts in bieser Welt ohne Gott geschehe. Denn man muß zugeben, bag Alles entweber burch seinen Willen ober mit seiner Zulaffang sich ereigne, so baß wir glauben, bas Gute werbe burch Gottes Wille und hilfe vollendet, bas Bose aber mit seiner Zulaffung; ba uns für unsere Bosheit und herzenshärte ber göttliche Schutz verläßt und uns ber herrschaft bes Teufels ober ber schändlichen Körpertriebe preisgibt. Darüber belehren uns auch ganz beutlich die Aussprücke bes Apostels, wenn er sagt: 1) "Deswegen überließ sie Gott schändlichen Leibenschaften." Und wieber: 2) "Beil sie nicht glaubten. Gott in der Erkenntniß zu haben, überließ sie Gott einem versehrten Sinn, so daß sie Ungeziemendes thaten." Der hehrte sinn, so daß sie Ungeziemendes thaten." Der helbst sagt durch den Propheten: 3) "Es hörte mein Bolk nicht auf meine Stimme, und Irael gab nicht Acht auf mich. Deshalb ließ ich sie hin nach dem Wahne ihres herzens und sie wandeln in ihren Truggebilden."

#### 21. Einwurf über bie Macht bes freien Willens.

Germanus: Diese Stelle liefert ben beutlichsten Beweis von ber Freiheit des Willens, da es heißt: ') "Benn mein Bolf mich gehört bätte" und: "Nicht hörte mein Bolf auf meine Stimme." Denn da er sagt: "wenn es gehört hätte," zeigt er, daß es in seiner Macht gestanden wäre, sich für Einstimmen ober Nichteinstimmen zu entscheiden. Wie ist nun doch unser Heil nicht auf uns zu bauen, da er uns selbst die Fähigkeit zugestanden hat, zu hören ober nicht zu hören?

# 22. Antwort, bag unfer freier Bille immer ber Silfe Gottes beburfe.

Baphnutius: 3br habt zwar bas Wort: "wenn es mich gehört hätte" genau angesehen; aber gar zu wenig babt ibr beachtet, wer ber sei, ber zu bem Börenden ober nicht Börenden redet, und ebensowenig bas, was folgt: "Bis zum Nichts hätte ich sicher seine Feinde gedemuthigt, und auf

<sup>1)</sup> Röm. 1, 26. — 2) Röm. 1, 28. — 3) Pf. 80, 12. 13. — 4) Pf. 80, 14.

feine Dranger batte ich meine Sand gelegt." Es moge alfo Niemand bas, mas wir jum Beweise, bag Nichts ohne ben Berra gefchebe, vorbrachten, in falicher Auslegung verbreben und es gur Bertheidigung bes freien Billens fo aufzufaffen fuchen, baß er von bem Menfchen bie Onabe und tägliche Berforgung burch Gott trachte binmeggunehmen. weil es beiffe: "Und es borte nicht mein Bolf auf meine Stimme" und wieber: "Benn mein Bolf mich gebort batte und Ifrael gewandelt mare auf meinen Begen 2c." Bebente man boch vielmehr, baß einerseits allerdings bie Fabigfeit zu freier Entscheidung burch ben Ungehorfam bes Boltes bewiesen wird, bag aber auch anderseits bie tägliche Borfebung Gottes für basfelbe fich zeigt, ba er ja gleich. fam laut rufend mabnte. Denn wenn er fagt: "Wenn mein Bolt mich gehört hatte," fo gibt er boch beutlich gu berfteben, baß er immerbin querft ju ihnen gesprochen habe, was ber Berr nicht bloß burch Buchftaben im geschriebenen Befet, fonbern auch burch bie taglichen Ermahnungen gu thun pflegt, nach jenem Ausspruch bes Isaias:1) "Den gan-Ben Tag breite ich meine Urme aus nach bem Bolte, bas mir nicht glaubt, fonbern mir widerfpricht." Beibes alfo tann bewiesen werben burch bie Stelle, bie ba fagt : "Wenn mein Bolt mich gehört hatte, wenn Ifrael gewandelt mare auf meinen Wegen: fo batte ich jum Richts wohl feine Reinbe gebemuthigt und auf feine Dranger meine Sanb gelegt." Denn wie bie Freiheit burch ben Ungehorfam bes Boltes bewiefen wirb, fo wird bas Balten Gottes und feine Silfe burch ben Unfang und bas Ende bes Berfes ausgefprochen, ba er verfichert, einmal, bag er zuerft gerebet babe, und bann, baß er bie Feinde gedemuthigt baben murbe, menn man auf ibn gebort batte. Wir wollen ja burch unfere Lehre nicht die Freiheit des Menfchen wegbringen, fonbern nur beweisen, wie nothwendig ibm jeben Tag und Augenblid die Silfe und Onabe Gottes fei. - Rach biefem

<sup>1) 31. 65, 2.</sup> 

Unterricht entließ ber Abt Baphnutius uns, die wir mehr zerknirscht als heiter waren, vor Mitternacht aus seiner Belle. Wohl suchten wir die Bollendung der ersten Entsagung mit aller Anstrengung unserer Kraft durchzusühren; nun hatte er uns aber durch seine Unterredung beigebracht, daß, wenn wir glaubten hiedurch den Sipfel der Bollsommenheit erreichen zu sollen, wir von jeht an erkennen müßten, wie wir noch gar nicht angesangen hätten, von den Höhen der Mönche auch nur zu träumen. Waren wir voh über die zweite Entsagung der Bäter erst in den Klöstern unterrichtet worden und wußten, daß wir von der dritten, in der alle Bollsommenheit enthalten ist, und die jene zwei niedrigern so vielsach übertrifft, vorher nicht einmal Etwaß gebört hätten!



# Vierte Unterredung,

welche die mit Abl Daniel ist über die Zegierlichkeit des Fleisches und des Geistes.

#### 1. Uber Abt Daniel.

Unter ben übrigen Männern von christlicher Lebensweisbeit sehen wir auch den Abt Daniel, ebenbürtig in jeber Art ter Tugend benen, die in der schtbischen Büste
weilten, aber besonders geschmückt mit der Gnade ber Demuth. Wegen seiner Reinheit und Sanstmuth erbielt er
von dem hl. Paphnutius, dem Preshhter dieser Sinöde,
den Borzug für das Amt des Diakons, ohwobl er Bielen
an Alter nachstand. Denn so sehr war der hl. Paphnutius
erfreut über seine Tugenden, daß er sich beeilte, einen Mann,
den er an Berdienst und Gnade sich gleich fand, auch im
Range des Priesterthums sich gleichzustellen. Er konnte es
nemlich durchaus nicht ertragen, daß derselbe länger in einem
niedrigern Dienste bleibe, und in dem Bunsche, sich einen
recht würdigen Nachsolger zu verschaffen, brachte er, der
Jenen überleben mußte, ihn zur Bürde des Priestertbums.

Cassian. 25

<sup>1)</sup> Es heißt nicht, bag er ibn orbinirte; benn Parbnutins war selbst nur Priester, nicht Bischof. Er war also nur burch seine Empsehlung ber Besörberer Daniels.

386 Taffian

Dieser jedoch gab seine gewohnte Demuth nicht auf und erslaubte sich in Gegenwart Jenes nie die Bethätigung seiner neuen hohen Würde, sondern blieb immer, wenn Abt Baphnutins das geistige Opfer darbrachte, als Diakon in der Berrichtung des vorigen Dienstes. In Betreff Daniels aber hatte den gottseligen Baphnutius, odwohl er ein so beerlicher und großer Mann war, daß er unter vielen Gnaden auch die des Borberwiffens befaß, doch seine Wahl und die hoffnung auf einen Stellvertreter getäuscht. Denn kurze Zeit nachber mußte er diesen, den er sich zum Nachsfolger hergerichtet hatte, zu Gott vorausgeben lassen.

2. Frage, woher bie plötliche Beränderung ber Geister tomme, von unaussprechlicher Freude bis gur tiefften Niedergeschlagenheit bes Gemüthes.

Diesen gottseligen Daniel also befragten wir über ben Grund bes folgenden Buftandes: Bir figen oft in ber Belle voll folder Beiterkeit bes Bergene, mit einer gemiffen unaussprechlichen Freude und überschwellendem Reichthum ber gebeimnisvollsten Erfahrungen, fo daß nicht einmal bas Befühl all bem nabe tommen, gefchweige benn bie Darftellung in Worten folgen tonnte. Das Gebet ift bann rein und leicht zu üben, und ber Beift, voll von Früchten feiner Utt, mertt, bag feine Bitten, felbft wenn er im Schlafe betet, wirksam und wie im Fluge gu Gott gelangen. Aber ein ander Mal werben wir ohne Urfache plotlich von folder Angft erfüllt und von einer gewiffen unerklärlichen Trauriafeit gebrudt, bag wir nicht nur fühlen, wie mir felbst burch biefe Stimmung austrodnen, fonbern wie auch bie Belle voll Schauer, Die Lefung voll Edel ift, und wie felbit unfer Bebet unftat, fcmantent und wie im Raufche hervortommt, fo bag trot unferer Seufzer und Blage ber Beift gu ber früheren Richtung nicht gurudgeführt werben tann. Mit je mehr Unftrengung berfelbe gum Sinblid auf Bott gurudgeführt wird, befto heftiger wird er im leichten

Ausgleiten zu ben unfläten Abschweifungen bingerissen. Und so leer wird er dann von aller geiftlichen Frucht, daß er weder durch die Vorstellung der Himmelssehnsucht noch ber Höllenschrecken aus diesem todesähnlichen Schlafe geweckt werden kann. Woher Dieß alles? Er antwortete also:

#### 3. Antwort auf bie vorgelegte Frage.

Gin breitacher Grund ift une von ben Borfahren für biefe genannte Unfruchtbarteit bes Beiftes angegeben. Entmeber tommt fie von unferer Rachlässigfeit ober pon ber Anfechtung bes Teufels ober auf Anordnung Gottes gu unferer Brufung. Bon unferer Rachläffigfeit tommt fie. wenn wir aus eigener Schuld guvor in Lauigkeit fielen. und unvorsichtig und gu bequem verhielten und mit Feigbeit und Trägbeit ichablichen Bebanten ergeben auf ber Erbe unferes Bergens Dornen und Difteln fproffen liefen: wenn biefe bervorteimen, fo werden wir nothwendig unfruchtbar und leer von aller geiftlichen Frucht und Beichauung. - Die Anfechtung bes Teufels ift ichulb, wenn wir zuweilen felbft unter guten Beftrebungen burch biefen Begner, ber mit feiner Schlaubeit in unfern Beift einbringt, obne unfer Wiffen ober gegen unfern Willen von ben beften Meinungen abgezogen merben.

# 4. Daf es für bie Anordnung und Brufung ... Bottes eine bobbelte Urfache gebe.

Für die Anordnung aber und Prüfung des herrn gibt es einen zweifachen Grund. Der erste ift, daß wir in diefer kurzen Berlassenheit von ihm die Schwäche unseres Geistes demüthig einsehen und uns ja nicht überheben wegen der frühern Herzensreinheit, die uns durch seine heimfuchung geschenkt war, sondern daß wir aus Erfahrung einsehen, wie wir verlassen von ihm durch unser Seuszen und Ringen jenen Zustand der Freude und Reinheit nicht

wieber erlangen konnen, weil ja bie vorige Beiterkeit bes Bergens une nicht burch unfer Streben, fonbern burch Bottes herablaffung jugetommen mar und wir alfo ihre Begenwart wieder von feiner Gnabe und Erleuchtung erfleben muffen. - Der zweite Grund ber Brufung aber ift, baß unfere Beharrlichteit ober die Standhaftigfeit unferes Beiftes und unfere Sehnfucht auf Die Brobe geftellt merbe und fich zeige, mit welcher Bergensmeinung und welcher Ausbauer im Bebete wir die uns verlaffende Beimfuchung bes bl. Beiftes wieder zu erlangen ftreben. Ferner follen wir in ber Erfenntniß, wie fcwer biefe einmal veriorne geiftige Freude und reine Fröhlichkeit wieder qu erlangen ift, beftrebt fein, die gefundene um fo forgfältiger gu bewachen und um fo fraftiger festaubalten. Denn mas man leicht wieder erwerben zu können glaubt, bas pflegt boch mohl nachläffiger bewahrt zu merten.

### 5. Daß unfer Streben und Thun ohne die Hilfe Gottes Nichts vermöge.

hiedurch wird unwiderleglich bewiesen, daß die Gnade und Barmherzigkeit Gottes immer Das, was gut ift, in uns wirke; daß ferner, wenn sie uns verläßt, das Streben des Amgenden Richts vermöge und der Eiser des noch so sehr sich anstrengenden Gemüthes ohne seine neue hilfe den frühern Stand nicht wieder erlangen könne. Daß aber diese hilfe uns beständig im Bollmagse zu Theil werde, das ift nicht Sache des Wolenden und Laufenden, sondern der Erbarmung Gottes. Da diese Gnade verschmäht es zuweisen nicht einmal, selbst Nachlässige und Ungedunden mit der besagten hl. Einflößung und diesem Uderstuffe geistiger Gedanken heimzusuchen, sondern inspiritrt Unwürrige, wecht Schlasende, erleuchtet die mit blinder Unwissenheit Behafteten und tadelt und züchtigt uns milde, sich eingießend

<sup>1)</sup> Röm. 9, 16.

in unseren Herzen, tamit wir wenigstens so von ihr getroffen und erregt Mahnung genng hätten, von dem Schlafe der Trägbeit und zu erheben. Endlich werden wir gerade bei diesen plöhlichen Heimsuchungen bäusig auch von überstüßen Wohlgerüchen erfüllt, die alle Mischung menschlicher Kunst übertreffen, so daß der Geist in dieser Wonne aufgelöst, in eine gewisse Entzäckung hingerissen wird und verzist, daß er noch im Fleische weile.

# 6. Daß es uns nütlich fei, zuweilen von Gott verlaffen zu merben.

Co febr nun erfannte ber bl. David biefes befagte Burudweichen ober, um mich fo auszubruden, biefe Flucht Gottes als eine uns nütliche, baß er feineswegs Gott bitten will, burchaus in feiner Beife verlaffen ju merben. Denn er mußte, bag Dieß weber ihm noch ber menschlichen Natur entsprechend fei, wenn fie gu irgend einer Bolltom= menheit gelangen wolle; er bittet nur um Milberung und fagt:") "Berlag mich nicht gang und gar!" Das heißt mit andern Worten: 3ch weiß, daß du beine Beiligen in beilfamer Beife gu verlaffen pflegft, um fie gu prufen; benn fie tonnen fonft von ihrem Wiberfacher nicht versucht werben, wenn fie nicht ein wenig von bir verlaffen find; barum bitte ich nicht, bag bu mich nie verlaffeft; benn es ift mir nicht guträglich, wenn ich nie, meine Schwäche fühlent, fagen fann:2) "Gut ift mir's, bag bu mich gedemuthigt haft." - ober wenn ich feine Ubung babe im Rampfe, Die ich ohne Zweifel nicht haben tann, wenn mir immer und ununterbrochen zugegen ift ber göttliche Schut. Denn ben Schützling beines vertheibigenben Urmes wird ber Teufel nicht zu versuchen magen, sonbern wird entweder mir ober bir porhalten ober vorwerfen, mas er gegen beine Rämpfer mit feiner verläumberischen Bunge porzubringen pflegt:\*)

<sup>1)</sup>  $\mathfrak{P}$ [. 118, 8. - 2)  $\mathfrak{P}$ [. 118, 71. - 3)  $\mathfrak{P}$ 05 1.

"Dient etwa Job umfonft feinem Gott? Saft bu nicht ibn und fein Saus und feine gange Sabe rings wie mit einem Walle umgeben?" D ich bitte mehr barum, bag bu mich nicht gar zu febr verlaffeft, mas im Griechischen heißt: μέχοι πρός άγαντειον, b. i. bis zum Übermaaß. Denn fo nüblich es mir ift, wenn bu bich ein wenig von mir gurud. Biebit, bamit fich bie Standhaftigfeit meines Berlangens erprobe, fo schädlich ift es mir, wenn bu zugibft, bag ich gar zu febr verlaffen werbe, wie ich wohl verdient und verfculbet batte. Es fann ja feine menfchliche Rraft, wenn fie gu lange in ber Berfuchung beiner Silfe entbebrt, burch ihre eigene Standhaftigfeit ausbauern, ohne alebalb burch bie Macht und bie Umtriebe ibres Biberfachers zu erliegen. wenn nicht but felbit, ber bu bie menschlichen Rrafte tennft und bie Rampfe milberft, die Berfuchung binderft, welche unfere Rraft überschreitet; ja wenn nicht bu zugleich mit ber Berfuchung auch ben Ausweg gibft, baß wir fie ertragen tonnen.1) Etwas Abnliches von geheimnifvollem Ginn lefen wir im Buch ber Richter2) über bie Bertreibung jener Bölter von geistiger Bebeutung, Die Ifrael anfeinden: 8) "Dieß find die Bolfer, welche ber Berr übrig ließ, um burch fie Ffrael ju üben und ihm bie Bewohnheit bes Rampfes mit Feinden zu verschaffen." Und wieder gleich barauf: "Und es ließ fie ber Berr, um an ihnen Ifrael gu prufen, ob es auf die Bebote bes Berrn bore, Die er ben Batern burch bie Sand bes Mofes gegeben, ober nicht." Diefen Rampf hatte jedenfalle Gott nicht deghalb übrig gelaffen, weil er Ifrael die Rube nicht gonnte ober schlecht für basselbe forgte, sondern weil er wußte, bag berfelbe Ifrael febr nüblich fei. Damit es in ber beftanbigen Bebrangnif wegen ber Angriffe biefer Bolter nie glaube, ber Gilfe bes Berrn entbehren gu tonnen. Go follte es immer im Un-

<sup>1)</sup> I. Kor. 10, 13. — 2) Richter 3, 1—4. 3) Durch bie Ramen jener Bolter werben geiftige Lafter, gegen welche bie Glaubigen ju ftreiten baben, bezeichnet.

benten und Anrufen Gottes verharren und weber in Tragbeit erschlaffen noch bie Erfahrung im Rriege und bie Ubung ber Tapferteit verlieren. Denn oft ichon fielen Die, welche bas Unglud nicht überwinden tonnte, burch Sorglofigfeit und Glück.

7. Bon ber Rüglichteit jenes Rampfes, ben ber Apostel in ben Biderftreit bes Fleisches und Beiftes fest.

Daß biefer Rampf in nütlicher Beife auch in unfere Blieber gelegt fei, lefen wir beim Apostel fo geschildert:1) "Denn bas Fleifch begehrt miber ben Beift, ber Beift aber wiber bas Fleisch; biefe alfo befampfen fich gegenfeitig, fo baß ihr nicht thuet, mas ihr gerade immer wollt." Da baft bu alfo auch bier ben Rampf gleichsam im Gingeweibe unferes Leibes nach bem Balten ber göttlichen Unordnung. Denn wenn Etwas allgemein und ohne jebe Ausnahme Allen innewohnt, mas fann man bann anbere benten. als baß es bem menschlichen Wefen felbft nach bem falle bes erften Menschen gleichsam von Ratur aus zugetheilt fei? Und wenn Etwas Allen angeboren und eingewachsen fich zeigt, wie follte man nicht glauben, baß es burch ben Bil= len bes herrn, ber nicht ichaben, fonbern fürforgen will. eingepflangt fei ?2) Ale Grund nun biefes Rrieges zwischen Rleifch und Beift verzeichnet ber Apostel folgenben: "fo baß ibr nicht thuet, mas ibr nur immer wollt."3) Bas

<sup>1)</sup> Gal. 5, 17.

<sup>1)</sup> Gal 5, 17.

2) Casstan beansprucht für solche Darstellungen nicht theoretische Genauigkeit; seinem praktischen Zwecke genügte eine allgemeinere, seicht vorstellbare Fassung.

3) Die Folge "so daß" wird als eine von Gott beabsichtigte hingestellt, mithin auch als Grund. Wir sollen nicht thun können, was das Fleisch will. — dazu ist die Widerrede des Geistes, der eben das Fleisch zu sich die kinausziehen soll; wir sollen aber auch nicht ohne Widerrede thun können, das der geist mill. da mit wir bemuthig ju Gott unfere Buflucht nehmen, Deffen Silfe wir branchen. Deghalb auf jeber Seite bie hinberniffe filr un-fern Billen gur bobern Beihe bes Fleisches und Geiftes.

also Gott zu verhüten suchte, wofür kann Dieß anders gehalten werden, als für schädlich? Und so ist immerhin diefer Ramps, den uns Gottes Anordnung einpflanzte, nütlich und ruft und treibt uns in einen bessern Zustand, während im Gegentheil ohne ihn gewiß ein verderblicher Friede folgen würde.

8. Frage, wie benn in bem Capitel bes Apoftels nach ben unter fich ftreitenben Begierben bes Fleisches und bes Geistes ein britter Bille beigefügt werbe.

Germanus: Obgleich uns eine gewiffe Einsicht in ben Ausspruch bes Apostels aufzuleuchten beginnt, so wilnschen wir doch, weil wir ihn nicht ganz durchschauen, noch eine vollständigere Erklärung zu bören. Denn von drei Dingen scheint bier die Rede zu sein: zuerst vom Kampse des Fleisches gegen den Geist; dann dom Berlangen des Geistes wider das Fleisch, und drittens von unserm Willen, der wie in der Mitte steht, und den es heißt, daß ihr nicht thut, wie ihr immer wollt. Das ift der Punkt, über den wir zwar aus dem schon Gegebenen einige Bermuthungen des Berstandes zusammenstellen, jedoch, da sich nun einmal diese Gelegenheit zur Unterredung bot, gerne etwas mehr aufgeklärt werden möchten.

### 9. Über ben Berftand Deffen, ber richtig fragt.

Daniel: Es ist Sache bes Berstandes, die Theile und Umriffe der Fragen zu unterscheiden, und der größte Theil bes Berständnisses ist schon erreicht, wenn man weiß, wo es noch fehit. Deßhalb beißt es: "Dem unwissenden Frager wird Beisheit zugeschrieben."!) Denn obwohl der Fragende die Bedeutung der vorgelegten Frage nicht kennt,

<sup>1)</sup> Sprüchw. 17; anders bie Bulgata.

fo wird ihm boch gerate feine kluge Frage und die Ginficht. baß er nicht einfieht, ale Beisbeit angerechnet, eben meil er flug erfannt bat, wo es ibm feble. Rach eurer Theilung alfo icheinen von bem Apostel an biefer Stelle brei Buntte genannt zu werben, bas Begehren bes Fleifches wiber ben Beift und bes Beiftes miber bas Fieifch, beren gegenfeitiger Rampf als Urfache und Grund zu baben scheint, baß wir nicht Das follen thun konnen, mas mir wollen. Es ift alfo ein Biertes noch porhanden, mas ihr gar nicht bemertt babt, nemlich bie Urfache, bag wir Das thun, mas wir nicht wollen. Bir muffen alfo querft bie Bebeutung ber beiben Begierben, alfo bes Fleifches und Beiftes, ertennen und werben bann zu untersuchen vermögen, mas es um unfern Billen fei, ber zwischen beiben liegt; endlich werben wir gleichfalls unterfcheiren, mas nicht Sache unferes Willens fein fonne.

10. Dag bas Bort "Fleifch" nicht in einer Bebeutung gebraucht merbe.

Das Wort Fleisch lesen wir in ben bl. Schriften in verschiedener Bedeutung. Denn zuweilen bezeichnet es den ganzen Menschen, also wie er aus Seele und Leib besteht, d. B. in der Stelle: "Und das Wort ist Fleisch geworden" und: "Alles Fleisch wird das Heit unferes Gottes schauen.") Oft wird es von den sändigen, sleischlich gesinnten Menschen gebraucht, d. B.: ) "Richt wird bleiben mein Geist dei diesen Menschen, weil sie Fleisch sind." Manchmal seis stefen Menschen, weil sie Fleisch sind." Manchmal seis statt des Wortes Sünde, d. B.: "Ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geiste:") und wiedert.") "Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht bestigen." Dann folgt: "Und die Verwesung wird nicht die Unverwesslichseit in Besitz nehmen." Zuweilen bezeichnet es die

<sup>1)</sup> Jai. 40. — 2) Genes. 6, 3. — 3) Röm. 8, 9. — 4) I. Kor. 15, 50.

Bermanbtschaft und Angehörigkeit, wie:1) "Siebe, wir find bein Bein und bein Fleisch;" und beim Apoftel:2) "Db ich wohl gur Nacheiferung brachte mein Fleisch (bie Berwandten) und Ginige von ihnen retten wurde." Wir muffen alfo untersuchen, in welcher ber vier Bebeutungen wir bas Wort Fleisch hier zu nehmen haben. Es ift aber offenbar, baß es nach jener, in ber es beißt: "Und bas Wort ift Fleisch geworben" ober: "Und alles Fleisch wirb bas Beil unferes Bottes ichauen" bier burchaus nicht fteben tonne; aber auch nicht nach jener zweiten Bebeutung, in ber gefagt ift: "Nicht wird bleiben mein Beift" 2c.; benn es ift nicht ebenfo ichlechthin von bem fundigen Menfchen gebraucht, wenn gefagt wird: "Das Fleifch begehrt wiber ben Beift" 2c. Er spricht ja nicht von ben Substanzen, fonbern bon ben Thatigkeiten, bie in einem und bemfelben Menfchen entweder zugleich ober einzeln mit Beitwechfel und Beranberung fich bestreiten.3)

11. Was an biefer Stelle vom Apostel Fleifch genannt werbe, und mas bie Begierbe bes fleifces fei.

Deghalb muffen wir bier unter Fleisch nicht ben Denfchen, b. i. die Gubftang bes Menfchen, fonbern ben Billen bes Fleisches und feine argen Begierben verfteben, wie wir auch unter Beift nicht irgend eine Substang, fonbern bie guten und geiftigen Begierben ber Geele gu meinen baben. Diefen Sinn brudte ebenberfelbe bl. Apostel oben beutlich aus, indem er fo fcbrieb:4) "3ch fage aber: manbelt im Beifte, und fo thuet ihr nicht bes Fleisches Begehren; benn bas fleisch begehrt miber ben Beift, ber Beift aber miber

<sup>1)</sup> II. Kön. 5. — 2) Röm. 11, 14. 3) Der Menich ift also wegen ber ersten Regungen bes Fleisches gegen ben Geist noch tein Sünber, nicht substantiell bös bem Fleische nach, wie bie Manichäer wollten. 4) Gal. 5, 16.

bas Fleifch; benn biefe find einanber entgegen, bag ihr nicht thuet, mas ihr gerabe wollet." Da alfo beibes Begehren, nemlich bes fleisches und bes Beiftes, in einem und bemfelben Menichen ift, fo gibt es taglich einen innern Rrieg in une, indem bie Begierlichfeit bee Fleifches, Die jablings jum Lafter gezogen wird, fich an ben Luften freut, bie gum rubigen Genuß ber Gegenwart gehören. Diefer nun gans widerftrebend verlangt die Begierbe bes Beiftes, fo vollftanbig geiftigen Strebungen nachzuhängen, baß fie felbft bie nothigsten Bedurfniffe bes Leibes auszuschließen municht. voll Berlangen, fich jenen beffanbig fo febr bingugeben, baß fie ber leiblichen Gebrechlichfeit burchaus teine Gorgfalt angebeiben laffen will. Das Fleifch freut fich an Uppiakeit und Beilbeit, ber Beift halt fich nicht einmal bei ben naturgemäßen Bunfchen auf. Jenes will fich fattigen mit Schlaf. fich anfüllen mit Speife; biefer mirb fo burch Bachen und Faften befriedigt, bag er nicht einmal für ben nothwendigen Bebarf bes Lebens Schlaf und Speife gulaffen will. Jenes municht Uberfluß ju baben an allen Reichthumern: biefer ift aufrieden, wenn es ibm nicht einmal täglich ein fleines Brob tragt. Sich in Babern glangend rein gu maden verlangt jenes, und täglich von gangen Schaaren ber Schmeichler umbrangt zu werben; biefer aber freut fich an raubem Schmut und an ber Dbe ber unzugänglichen Buffe und fliebt bie Begenwart eines jeben Menfchen. Jenes fonnt fich an Ehre und Menschenlob, Diefer aber ift erfreut über bie ibm jugefügten Berfolgungen und Beleidigungen.

### 12. Bas unfer Bille fei, ber gwifden bem Begehren bes Fleifches und Geiftes liegt.

Zwischen biesen beiben Begierlichkeiten steht also ber Wille ber Seele in einer gewissen tabelnewertheren Mitte und hat weber Freude an ber Schändlichkeit ber Laster, noch verharrt er bei ben Leiben ber Tugenden, indem er so bie fleischlichen Leidenschaften zu mäßigen sucht, daß er keineswegs die nothwendigen Leiden aushalten will, ohne welche

man bie Begierben bes Geiftes nicht baben tann. Go will er ohne Rafteiung bes Fleisches bie Reuschheit bes Leibes besitzen, ohne die Mühe des Wachens gur Reinheit des Bergens tommen, in ber Rube tes Fleisches an geiftlichen Tugenden Überfluß haben, ohne jegliche raube Schmährebe bie Gnabe ber Gebuld besiten, Die Demuth Christi ohne Berluft der weltlichen Ehre üben, die Ginfalt ber Religion erreichen und die Umtriebe ber Welt nicht laffen, Chrifto mit bem Beifall und ber Bunft ber Menfchen tienen und die Strenge ber Wahrbeit vortragen, ohne Jemand auch nur im Beringften gu beleidigen. Rurg, er will die fünftigen Büter fo erreichen, bag er bie gegenwärtigen nicht verliere. Diefer Wille ließe uns nie gur mahren Bolltommenheit gelangen, fonbern murte une in eine ichanbliche Lauigkeit verfegen und benen abulich maden, welche in ber Apota-Ipple mit bem Borwurf bes Berrn gestraft werben: 1) "3ch tenne beine Werke, daß bu weber warm noch falt bift; warft bu boch talt ober warm; nun aber, ba bu lau bift, will ich beginnen bich auszuspeien aus meinem Munte;" wenn nicht anders diefen Zuftand arger Lauigkeit jene fich in und erhebenben Rambfe burchbrechen. Denn wenn mir und im Dienfte unferes Willens ein wenig ju einer folden Gemächlichkeit nachgeben wollen, ba erheben fich gleich bie Stadel tea Fleisches, verwunten uns mit ihren Saftern und Leibenschaften und laffen une burchaus nicht in biefer angenehmen Urt von Reinheit bestehen, fonbern gieben uns Bu ber verhaften Luft ber Ralten und auf einen bornenvollen Weg. Dann wieder, wenn wir in geiftiger Bluth entbrannt bie Werte bee Fleisches gang austilgen wollen und und in ber Uberhebung bes Bergens ohne jebe Rudficht auf bie menichliche Gebrechlichkeit gang an unmäßige Tugend= übungen bingugeben fuchen: ruft uns bie Schwäche bes Fleisches mit ihrem Wiberspruch von biefer tabelnswerthen Abertreibung bee Beiftes gurud und legt une ihren bemm-

<sup>1)</sup> Apol. 3.

fouh an. Go geschieht es, bag bei bem gegenseitigen Biderspruch und Kampf ber beiben Begierlichkeiten ber Wille ber Seele, ber fich weber gang ben fleischlichen Luften ergeben noch in ben Müben ber Tugend fich beiß machen will, gemiffermaßen burch ein gerechtes Maag geordnet wird, ba biefer mechfelfeitige Streit jenen verberblichen Willen ausschließt, und gleichsam ein Billigfeitsgewicht auf ber Baage unfere Rorpers liegen läßt, welches bie Grengen bes Beiftes und Fleisches in gerechter Prüfung bestimmt und weder ben von innerer Gluth entflammten Beift nach rechts, noch bas von ben Stucheln ber Lafter getriebene Fleisch nach links überwiegen läßt. Indem Diefer Rampf täglich ju unferm Beften in une angefacht mirb, find mir in beilfamer Beife getrieben, ju jenem Bierten gu tommen, bas wir nicht wollen, bag wir nemlich die Reinheit bes Bergens nicht mit Muge und Sorglofigkeit, fondern in beftandiger beiffer Unftrengung und Berknirfcung bee Beiftes erreichen und bie Reufchheit bes Leibes mit ftrengem Faften, Sunger, Durft und Bachen bewahren; bag wir ferner bie Sammlung bes Bergens mit Lefung, Bachen, beftanbigem Bebet und rauber Ginfamteit erfaffen, Die Bebuld burch Übung in ber Trubfal mabren, unferm Schöpfer unter Rafterungen und Fulle ber Schmach Dienen, Die Bahrheit Bur Beltung bringen, wenn es nöthig ift, trot ber Miggunft Diefer Welt und ihrer Feindseligfeiten. Go mag, indem mir burch biefen in unferm Rorber brangenben Rampf abgezogen merben von feiger Gorglofigkeit und angetrieben zu ienem Ringen und Tugenoffreben, bas wir wollen, bie rechte Mite am besten bewahrt werden, und foll von der einen Seite Die Gluth bes Beiftes, von ber andern die eifige Erftarrung bes Fleisches unsere gur Laubeit geneigte Freibeit mit gemäßigter Barme ordnen. Es bulve meber bie Begierlichkeit bes Beiftes, baß er ju gugellofen Laftern berabgezogen merbe, noch geftatte bie Bebrechtichfeit bes Fleifches, baß ber Geift in unvernünftigem Berlangen nach Tugenben fich überbebe, bamit nicht von bort aus bie Reimftatten affer Roffer ihre Brut bervorbringen ober von bier aus un-

fere Sauptfrankheit auftauche und uns mit bem gefährlichern Bfeile bes Sochmuthe burchbobre. Alfo bie richtige Ausgleichung burch biefen Rampf muß folgen und ben gefunden, magvollen Weg zwischen beiben Tugenben bemahren, lehrend, wie ber Streiter Chriffi auf bem königlichen Bege einbergeben muffe. Wenn bann auch ber Beift gemaß ber Laubeit bes genannten fo feigen Willens fich gu fehr zu ben Begierben bes Fleisches herabgeneigt bat, fo wird er burch bas geiftige Begehren, bas fich burchaus nicht bei ben irbischen Lastern beruhigt, wieder gezügelt; andererfeits wenn unfer Beift in unmäßigem Gifer burch bie innere Anefchweifung gum Unmöglichen und Unüberlegten fortgeriffen wird, fo burfte er burch bie Schwäche bes Rleifches gu billiger Brufung gurudgezogen werben und ben Stanb ber Lauigkeit unferes Willens überschreitend burch bie paffenbfte Mäßigung und auf ebenem Pfabe im Schweiße feines Gifers auf dem Bege ber Bolltommenbeit einbergeben. Etwas Abnliches lefen wir auch im Buche ber Benefis von Gott verfügt bei ber Erbauung jenes Thurmes. wo bie ploplich entstandene Bermirrung ber Sprachen ben fatrilegischen und gottlofen Bagniffen ber Menschen einen Bügel anlegte. Denn es mare auch bort gegen Gott, ja felbft jum Schaben eben Derjenigen, welche angefangen batten, bie göttliche Majestät berauszuforbern, bie Ubereinftimmung nur mit Befahr geblieben, wenn jene nicht auf Anordnung Gottes bie wiberfpruchevolle Berichiedenheit ber Sprache und Uneinigfeit ber Rebe gezwungen hatte, nach einem beffern Buftanbe gu ftreben, und wenn alfo nicht Diejenigen, welche bie gefährliche Ginigfeit bis gur Gelbitvernichtung ermuthigt batte, eine gute und beilfame Uneinigfeit jum Beile gurudgeführt batte. Gie fiengen nemlich jett, ba bie Trennung eintrat, an, bie menfchliche Armfeliafeit zu merten, welche fie vorber im Ubermuth ibrer fchablichen Berbindung nicht fannten.

13. Über bie Rütlichteit ber Bergögerung, welche

aus bem Rampfe bes Fleisches und Beiftes entftebt.

Mus bem Rampfe biefes Unterschiedes entfieht uns infofern eine nutliche Bergogerung und ein beilfamer Muffoub aus bem Streite, als wir burch ben Wiberftand bes fcmerfälligen Rorpers von ber Durchführung beffen, mas wir boshaft ausgebacht haben, gurudgehalten und bann quweilen gu einer beffern Gefinnung bestimmt werben, fei es burch die nachfolgende Reue ober burch eine gewiffe gute Sinneganberung, bie aus bem Aufschub ber Banblung und bem nochmaligen Rachbenten gu folgen pflegt. Wir feben ja, bag Diejenigen, welche, wie wir wiffen, in ber Aus-führung ihrer Willensneigungen burch fein hinberniß bes Fleisches aufgehalten merben, nemlich bie Damonen und bofen Beifter, obwohl fie aus ber hobern Ordnung ber Engel berabgefturgt find, boch abscheulicher find als bie Menschen, weil ihren Begierben bie Möglichkeit beiwohnt und fie alfo nicht gogern, ben einmal gefagten boehaften Blan in unwiderruflicher Unthat zu vollführen; benn wie ibr Beift fcnell ift gum Ausbenten, fo ift er auch rafch in ber Ausführung als reine Gubftang; und mabrent fo bie leichte Bebendigfeit ihnen ermöglicht, bas gu thun, mas fie wollen, verbeffert ben bofen Bebanten feine Dagwifchen. funft einer beilfamen Aberlegung.

### 14. Bon ber unverbefferlichen Bosheit ber verworfenen Geifter.

Wie nemlich die geiftige Substand, durch leibliche Schwere nicht gesesselt, keine Entschuldigung bes in ihr entstandenen verkehrten Willens erlangt, so schließt sie auch die Berzeihung der Bosheit aus; denn sie wurde nicht wie wir durch Ansechtung des Fleisches von aussen zur Sünde gereizt, sonbern nur durch die Schlechtigkeit des bosen Willens entflammt, und beshalb gibt es keine Gnade für ihre Sünde und kein Heilmittel für ihre Arantheit. Wie sie sie liel ungereizt von irbischer Materie, so kann sie auch keine Berzeihung ober Gelegenheit zur Reue erlangen. Daraus ergibt sich beutlich, daß bieser in uns erweckte gegenseitige Streit bes Fleisches und Geistes nicht nur nicht schärlich sei, sonbern uns viel Nuten bringe.

15. Bas uns bie Begierbe bes Fleifches gegen ben Beift nute.

Burs Erfte weift fie unfere Tragbeit und Nachläffigteit uns fogleich nach und läßt uns wie ein eifriger Erzieher von ber Bahn ber Strenge und Bucht niemals abweichen, fonbern wenn unfere Sorglofigfeit ein wenig bas Maaß ber geziemenben Strenge miffachtet bat, fo treibt fie fogleich an mit ben Beißeln ber hitigen Bier und ruft uns fcheltend gu ber gebührenben Rargheit gurud. 3meitens feben wir uns oft nach bem Grabe unferer Reufcheit und Reinheit mit ber Onabe Gottes fo lange Zeit von gefcblechtlicher Befleckung frei, bag wir meinen, fürberbin nicht einmal burch einfache Aufregung bes Fleif bes beunrubigt gu we ben, und baburch uns beimlich in unferm Gemiffen überheben, ale trugen wir nicht mehr die Berberbtheit bes Fleisches. Da nun bemuthigt uns wieber Die Begierlichkeit und brudt une berab, intem fie une mit ihrem wenn auch im Schlaf und ohne Absicht erfolgenden Musfluffe beinifucht und une burch ibre Stacheln mabnt, bag wir Menfchen feien. Denn wenn wir in ten übrigen Urten ber Lafter, und zwar schwerern und gefährlichern, mit größerer Bleichgiltigkeit zu manbeln pflegen und nicht leicht wegen ibrer Bulaffung gerknirscht werben, fo fühlt fich in Diefem Buntt unfer Gemiffen gleichsau mehr gebemuthigt und wird bei folden Borfviegelungen auch durch die Erinnerung an bie vernachläffigten Leibenschaften gepeinigt, ba es beut-

<sup>1)</sup> Rach Gottes Rathichluß, nicht als ob bie Rettung ber Engel wegen ihrer Ratur unmöglich gewesen ware.

lich einfiebt, baß es unrein geworben sei burch bie natürliche Brunst, während bie größere Berunreinigung burch geistige Laster nicht merkte. Indem es nun sogleich eilt, die frühere Lässigkeit zu verbessern, wird es gemahnt, daß ich auch nicht auf die Erfolge ber vorigen Reinheit verlassen bürfe, die es augenscheinlich durch eine kleine Absehr vom Herrn verloren hat, und daß man die Gabe dieser Reinigung nur durch Gottes Gnade besitzen könne, da und ja die thatsächliche Erfahrung lehrt, wie wir beständig nach der Tugend der Demuth streben müssen, wenn wir die Reinheit des Herzens für immer zu erreichen wünschen.

16. Bon ben fleifchlichen Gluten, burch bie wir fcwerer zu Fall tämen, wenn wir nicht gebemüthigt würben.

Daß nun bie Uberhebung wegen biefer Reinheit 1) gefährlicher fein murbe ale alle Lafter und Berbrechen, und baß wir ihretwegen von aller Reinheit und Reufchbeit teinen Ruten gieben murben, bas beweifen jene oben ermabnten Rrafte,2) bie, obwohl ohne folche Reizungen bes fleifches, boch megen ber Uberhebung bes Bergens allein in emiger Bermerfung aus ihrem boben bimmlifchen Bobnort geffürzt murben. Bir maren alfo lau ohne jebes Beilmittel, ba wir teinen in unferm Rorper ober in unferm Bemiffen liegenden Anzeiger unferer Rachläffigfeit batten und nie fireben murben, jum Feuereifer ber Bolltommenbeit gu gelangen; ja wir murben nicht einmal bie Strenge ber Ginfachbeit und Enthaltfamteit bemahren, wenn nicht biefer auffeimenbe Reis bes Rleifches uns bemuthigen, jurud. brangen und auch in Betreff ber Reinigung von geiftigen Raffern uns forafamer und aufmertfamer machen wurde.

<sup>1)</sup> Bon Fleischesreigung und Gunbe.

<sup>2)</sup> Beifter.

#### 17. Uber bie Laubeit ber Berichnittenen.

Enblich finden wir meistens bei benen, welche bem Leibe nach verschnitten sind. daß ihnen gerade deshalb diese Lauheit des Gemüthes anhaste, weil sie, befreit von diesem fleischlichen Drange, weder der Anstrengung körperlicher Enthaltsamkeit noch der Herzenszerknirschung zu bedürfen glauben. Durch diese Sicherheit erschlafft trachten sie niemals, die Bollkommenheit des Herzens oder auch nur die Reinigung von geistigen Lastern wahrhaft zu suchen oder zu besiehen. Dieser Zustand, der von der Kreelichen Beschaffenheit seinen Ansang nimmt, wird dann feelisch, der dan sweisel ein schlimmerer Grad ist; denn er ist es, der von der Kälte zur Lauigkeit übergehend durch das Wort des Herrn als fluchwürdiger bezeichnet wird.

# 18. Frage, mas für ein Unterfchieb fei gwifchen einem Fleifchlichen und Seelischen.

Germanus: Die Nütlichkeit bes zwischen Leib und Geist erregten Kampfes ist nun, wie uns scheint, beutlich bargestellt, so baß wir glauben, sie sei fast für die hände greifbar gemacht. Darum wünschen wir aber, daß uns in ähnlicher Beise auch das Verhältniß erklärt werde, welches zwischen dem fleischlichen und feelischen Manne besteht, und wie der seelische schlechter sein könne als der fleischliche.

### 19. Bon bem breifachen Buftanbe ber Seelen.

Daniel: Nach ber Bestimmung ber hl. Schrift gibt es brei Zustände ber Seelen: Der erste ist ber fleischliche, ber zweite ber seelische, ber britte ber geistige. Diese lesen wir beim Apostel so bezeichnet; benn vom fleischlichen heißt

<sup>1)</sup> Im Gegensat zu benen, die geistiger Weise burch Gelübbe berschnitten find; Matth. 19.

e8:1) "Milch gab ich euch gu trinten, nicht aber Speife: benn ibr konntet fie noch nicht ertragen und konnt es auch jest noch nicht; benn noch seib ihr fleischlich." Und wieber: "Denn ba unter end Eifersucht ift und Streit, — feib ihr ba nicht fleischlich?" Bon bem feelischen wird so gesprochen:") "Der finnliche") Mensch aber faßt nicht, was vom Geiste Gottes ift; benn es ift ihm Thorheit;" von bem geistigen aber: "Der Geistige prüft Alles; er selbst aber wird von Niemand gerichtet;" und wieder: '9. 3hr, die ihr geistig feib, unterweiset Golche im Beifte ber Sanftmuth." Bir muffen alfo emfig ftreben, wenn wir burch bie Entfagung aufgehört haben, fleischlich ju fein, ober angefangen haben mit ber Trennung von weltlichem Umgang und ber Freiheit von jener offenbaren Befledung bes Tleisches -; bann auch mit aller Rraft fogleich nach Erfassung bes geiftigen Buftanbes gu ringen, bamit wir uns nicht vielleicht fchmeicheln, als batten mir alle Bolltommenbeit fcon erreicht, weil mir. wie es nach bem auffern Menfchen fcheint, Diefer Welt entfagt haben ober bie Theilnahme an ber fleischlichen Unzucht aufgaben: und damit wir also baburch nicht in ber Folge Bu nachläffig und nachfichtig werben in ber Befferung ber übrigen Leibenschaften und fo zwischen beiben hingehalten Die Stufe bes geiftigen Fortschritts nicht erreichen tonnen megen unferer Meinung, es genüge uns langft gur Bolltommenbeit, bem äuffern Menschen nach von bem Umgang mit ber Welt und Luft getrennt gu fein ober frei gu fein von fleischlicher Bermischung und Berberbniß. Dogen wir uns nur erinnern, bag wir fo in jenem lauen Buftanbe erfunden merbent, ber ale ber ichlechtefte erklart ift, und baß

<sup>1)</sup> I. Kor. 3, 2. 3. — 2) I. Kor. 2, 14. 3) Animalis von anima, Seete, tonnen wir ebensowohl mit finnlich als mit seelisch übersetzen, ba hier die Seele als Einheit jener Kräfte verstanden ift, durch welche die Sinne wirken, wäh-rend die Gesammtheit der höhern Kräfte ebenberselben Seele mit bem Worte Beift bezeichnet wirb.

<sup>4)</sup> Galat. 6, 1.

mir alfo aus bem Munbe bes Berrn nach feinem eigenen Ausspruch auszuwerfen find, ba er ja fagt: "Bareft bu boch warm ober talt! Da bu aber lau bift, will ich beginnen, bich auszuspeien aus meinem Munbe." Und nicht mit Unrecht erflärt ber Berr, bag er fie, bie er fcon im Innerften feiner Liebe aufgenommen hatte, und die nun fo gefährlich lau geworben, gleichfam mit Erfcutterung feines Innern auswerfen muffe. Wollten fie ja boch, ftatt baß fie ihm gleichsam eine beilfame Nahrung hatten bieten tonnen, lieber von feinem Innern loggeriffen werben und murben baburch um fo schlechter als jene Speifen, bie nie in ben Mund bes herrn getommen maren, je mehr wir Das, mas wir vom Etel gereist auswerfen, mit tieffter Ubneigung verabscheuen. Denn was talt ift, wird boch im Munbe erwarmt und dann mit wohlthuender Unnehmlichfeit genoffen; mas aber einmal wegen bes Fehlers wiberlicher Laubeit ausgeworfen ift, bas konnen wir, ich will nicht fagen nicht an bie Lippen bringen, sonbern nicht einmal von fern obne größten Abichen anfeben. Bang richtig wird alfo ein Golder für ichlechter erfart, weil leichter ein fleischlich Befinnter, b. i. ein Beltlicher ober Beidnifder gum beilfamen Banbel und jum Gipfel ber Bolltommenbeit gelangt, ale Giner, ber ben Monchestand gelobte und boch nicht ben Weg ber Bolltommenheit nach ber Regel ber Bucht ergreift, fonbern bon ber Flamme ber frühern geiftigen Glut ablagt. Denn Jener wird wenigstens burch bie forperlichen Lafter gebemuthigt, und im Gefühl feiner Berunreinigung burch bie fleischliche Faulnig eilt er, irgend einmal gerknirscht, gur Quelle ber mabren Reinigung und jum Gipfel ber Bolltommenheit und wird bann auch im Schauber por feinem Buftand bes Unglaubens und ber Ralte, bei feiner glubenben Begeifterung leichter gur Bolltommenheit auffliegen. Wer aber einmal angefangen bat, mit feinem lauen Beginnen ben Ramen eines Monches zu migbrauchen, und nicht in pflichtmäßiger Demuth und Begeifterung ben Weg biefee Berufee ergreift, ber wirb, angestedt von biefer erbarmlichen Beft und in ihr gang erschlafft, weber aus

fich felbft weiterhin bas Volltommene verfteben noch burch bie Ermahnungen eines Anbern unterrichtet werben fonnen; benn er fpricht in feinem Bergen, wie es in jenem göttlichen Ausspruche beißt: "Ich bin reich und voll Befit und bedarf Riemandes." Auf ihn wird aber bann auch gang paffenb angewendet, was bort folgt: "Du aber bift elend und erbarmlich und grm und blind und nacht." Ja auch barin ift er schlechter geworben als ein Weltlicher, weil er fich weder als elend noch als blind und nacht erkennt, ober als beburfe er ber Befferung ober Jemanbes Ermahnung und Unterweisung. Deghalb läßt er auch tein beilfames Wort ber Ermahnung gu, fieht aber nicht ein, bag er gerabe burch ben Dondenamen in ichwerere Schuld und burch bie öffentliche Meinung in größere Noth tommt: benn ba er nach biefer von Allen für beilig gehalten und ale Diener Gottes verehrt wird, muß er nothwendig in Bufunft einem ichwerern Gericht und Strafurtbeil unterworfen werben. Rurg, mas verweilen wir fo lange bei biefen Dingen, bie uns burch bie Erfahrung binlanglich befannt und bemahrt find? Denn häufig feben wir bei Ralten und fleischlich Definnten, b. i. bei Beltlichen und Beiben bag fie gum geifligen Gifer gelangen aber bei; Lauen und Ginnlichen feben wir bas burchaus nicht. Der Abichen bes Berrn vor biefen ift, wie wir beim Propheten lefen, auch fo groß, bag er ben geiftigen Dannern und Lehrern befiehlt, fie follten von ber Ermahnung und Belehrung biefer Menschen abfteben und ben Samen bes beilfamen Bortes ja nicht verschwenben an eine unfähige, unfruchtbare und mit ichablichen Dornen befette Erbe, fonbern fie follten mit Berachtung berfelben lieber ein frifches Land bebauen, b. i. fie follten auf Beiben und Weltleute alle Pflege ber Lehrer und alle Musbauer im beilfamen Wort übertragen, mas fo ausgebrückt ift:1) "Das fpricht ber Berr gu tem Manne von Juba

<sup>1)</sup> Jerem. 4, 3.

und gu ben Bewohnern von Jerufalem: Brechet euch Reubruch um, und faet nicht unter bie Dornen!"

### 20. Bon Denen, bie folecht entfagen.

Endlich feben wir, mas ich mit Scham fage, wie bie Meiften fo entfagt haben, bag fie offenbar von ben frühern Laftern und Sitten Richts geanbert haben als ben Stand und bie weltliche Rleibung. Denn fie erwerben eifrig Gelb, bas fie nicht einmal vorher hatten; ober fie boren nicht auf, bas, welches fie hatten, zu behalten und es, mas noch trauriger ift, noch zu vermehren unter bem Bormanbe, baß fie ja nach Gerechtigfeit, wie fie behaupten, ihre Diener ober Bruder noch immer ernahren muffen. Dber fie bemabren es wenigstens mit bem Borgeben, ein Rlofter grunben zu wollen, bas fie wie Abte einrichten gu fonnen fich anmagen. Wenn biefe mahrhaft ben Weg ber Bolltommenbeit fuchen murben, fo murben fie por Allem bas mit ganger Rraft burchzuführen trachten, baß fie frei vom Belb und aber auch von ben frühern Reigungen und allen Berftreuungen fich felbft allein und entblößt fo unter ben Befehl ber Bater ftellen murben, baß fie nicht nur feine Sorge um Unbere, fonbern nicht einmal um fich felbft trugen. Statt beffen nun geschieht es, baß, mahrend fie ben Brusbern vorzusteben ftreben, fie felbst fich nie ben Batern unterwerfen, und baß fie fo im Sochmuth beginnent, voll Berlangen Andere gu unterrichten, felbft meder lernen, mas man Gott zu leiften bat, noch es wirklich leiften. Diefe muffen nothwendig nach bem Ausspruche bes herrn als blinde Führer ber Blinden gleichfalls in bie Grube fallen. Db. wohl biefer Sochmuth ber Gattung nach einer ift, fo ift er doch der Art nach doppelt: Die eine Art beuchelt be= ftanbig Ernft und Burbe, bie andere gibt fich mit gugellofer Freiheit gang bem Beticher und lautem thorichtem Laden bin; jene bat Befallen an ber Schweigfamteit, biefe verschmäht es, fich mit Stillschweigen Bewalt anzuthun: fie ichamt fich nicht, überall berauszuschwäten, felbft unpaffendes und thörichtes Beng, mabrend fie fich boch fchamt, für geringer ober ungelehrter als bie Ubrigen gehalten gu Die eine trachtet, um fich zu erheben, nach bem Amte bes Clerus, bie andere verschmaht es in ber Deinung, bag w entweber ber frühern Burbe ober bem Werthe ihres Lebens und ihrer Abstammung nicht angemeffen ober gar nicht ebenburtig fei. Moge Jeber für fich prufen und ermagen, welche von biefen beiben als bie fchlechtere gu erflaren fei. Sicher ift es eine und biefelbe Battung bes Ungehorfame, bas Gebot bee Dbern ju verleten, gefchebe es jest aus bem Drange nach Arbeit ober aus ber Begierbe nach Muffiggang, und man bat ben gleichen Berluft, ob man bie Ordnung bes Rlofters bem Schlafe ober bem Machen gu lieb verlett. Endlich ift es aber fo arg, bas Gebot bes Abtes, meldes Lefen befiehlt, ju übertreten, als wenn bu ben Befehl zu fchlafen verachteft; auch ift es fein anberer Sochmuthegunder, ben Bruber megen bee Faftens gu verachten, ale megen bes Effens, auffer bag gefährlicher find und weiter von ben Beilmitteln entfernt jene Lafter, bie unter bem Scheine ber Tugenb und in ber Beftalt geis ftiger Dinge auftauchen, als jene, welche offen aus fleifchlicher Luft entfteben. Denn biefe werben ale offen bargeftellte und erfannte Rrantheiten Aug in Aug überführt und fo geheilt; jene aber in ihrer tugenbheuchlerischen Dede muchern ungeheilt fort und fturgen alle ihre Opfer in ein gefährlicheres und hoffnungeloferes Siechthum.

# 21. Bon benen, bie Großes verlaffen und bom Rleinen beherricht werben.

Was foll ich nun von jener Lächerlichkeit fagen, daß wir sehen muffen, wie Einige nach der Begeisterung jener ersten Entfagung, in welcher sie ihr Bermögen, die größten Schätze und den Dienst der Welt verließen, um in's Ploster zu gehen, — mit solcher Anhänglichkeit an noch so kleine und werthlose Dinge gefesselt sind, die man nun einmal nicht ganz wegthun kann, und die man auch in diesem

Stande haben muß. - bag bie Sorge für biefelben ihre Leibenschaft für ihr ganges früheres Bermogen übertrifft! Diefen wird es in ber That nicht viel Ruten bringen, größere Schate und Reichthumer verlaffen gu baben, weil fie bie Unbanglichkeit an biefelben, wegen beren jene eben gu verlaffen find, auf tleine, unbedeutende Dinge übertragen baben. Denn indem fie bas Lafter ber Begierlichkeit und Sabfucht, bem fie in toftbaren Dingen nicht mehr frohnen tonnen, für werthlofere Begenftanbe gurudbehalten . beweifen fie, baß fie bie frühere Leibenschaft uicht ausgeriffen, fonbern nur vertauscht haben. Go werben fie in ihrem ju großen Fleiße bei ber Sorge um die Matrage, bas Rorb. chen, bas Gadlein, ein Buch, eine Matte und anbere abnliche obwohl gang unbedeutende Dinge toch von berfelben Begierbe beberricht wie früher. Gie bewachen und vertheis bigen biefe Dinge auch mit folder Gifersucht, baß fie fich nicht schämen, um berfelben willen gegen ihren Bruber aufgeregt zu merben, und mas noch schändlicher ift. gu ftreiten-Da fie in diefen Dingen noch an ber Rrantheit ber frühern Begierlichkeit leiben, fo find fie nicht gufrieben, Das, mas ber Bebarf bes Rorpers ober bie Nothwendigfeit ben Monch zu befiten zwingt, nach ber allgemeinen Babl- und Dagbeftimmung zu haben, und zeigen auch barin bie Sabsucht ihres Bergens, bag fie theils bas, mas man haben muß eifriger anftreben als bie Ubrigen, theils in ungemäßigter Sorgfalt es zu fonderlich und aufmertfam bewahren und fo bon ben Anbern nicht einmal berühren laffen, mas boch allen Brubern gemeinfam fein follte. Das ift, ale ob nur ber Unterschied ber Metalle, aber nicht die Leibenschaft ber Begierlichkeit für ichablich gehalten murbe, und ale ob in fleinen Sachen, mahrend man fich für große nicht ergurnen barf, ber Born ohne Schuld jugelaffen werben tonnte: als ob wir endlich nicht beghalb die toftbarern Begenftanbe hingeworfen hatten, bamit wir um fo leichter bie werthloferen verachten lernen. Denn mas macht es für einen Unterschied, ob Einer bie verwirrende Begierbe gegenüber reichen und berrlichen Schäten ober bei wertblofen Begenständen zur Geltung tommen läßt? Höchstens ift er darin noch tadelnswerther zu finden, daß er, der das Größte verachtete, durch das Kleinste gefesselt wird. Und so erlangt diese Entsagung nicht die Bollsommenheit des Herzens, weil sie zwar für arm geschätzt wird, aber den Willen des Reichen nicht abwirft.



## Fünfte Unterredung,

welche die des Abtes Serapion über die acht Hauptfünden ist.

#### 1. Abt Gerapion.

In jener Gemeinschaft ber ältesten Greise war ein Mann Namens Serapion, 1) gar sehr mit ber Gnabe ber Klugheit geschmückt, dessen Unterredung ich der Mühe werth balte, aufgezeichnet zu werden. Denn als wir ihn angingen, daß er Einiges über die Bekämpfung der Laster bespreche, wodurch deren Entstehung und Ursache anschaulicher dargelegt würde, begann er also:

### 2. Abt Serapion zählt bie acht Hauptfünden auf.

Acht Hauptlaster gibt es,?) welche bas menschliche Geschlecht beunruhigen, nemlich bas erste bie Gastrimargie, welches bebeutet bie Böllerei bes Bauches; bas zweite bie

<sup>1)</sup> Bohl berselbe Serapion, von welchem 2. Unterredung 10 erzählt wird. Er soll zehntausend Mönchen vorgestanden sein 2) Siehe oben S. 95 Anmerkung 1.

Unsucht; bas britte die Philarghrie, b. i. ber Geiz ober bie Geldliebe; das vierte ber Zorn; das fünfte die Traurigsteit; das fechste die Acedia, b. i. die Engherzigkeit ober ber Aberdruß des herzens; das siebente die Cenodoxie, b. i. die Prahlerei, das eitle Rühmen; das achte der hochmuth.

3. Bon den zwei Gattungen ber Sünden und ihrer vierfachen Berwirklichung.

Es sind nun zwei Gattungen dieser Sünden; benn entweder sind sie natürlich, wie die Gefräßigseit, oder auffer der Natur wie die Geldsucht. Ihre Berwirklichung aber ist viersach; benn einige können ohne körperliche Handlung nicht vollbracht werden, wie die Böllerei und Unzucht; andere aber werden ohne jede leibliche That begangen, wie die Ruhmsucht und der Hochmuth; einige erhalten die Ursache ihrer Erregung von aussen, wie Dabsucht und Jorn; andere aber entstehen durch innerliche Bewegungen, wie die Verdroffenheit und Traurigkeit.

4. Das Sauptfächlichfte über bie Leibenschaft ber Böllerei und Unzucht und ihre Beilung.

Das wollen wir nun sowohl durch eine möglichst kurze Besprechung als auch durch die Aussprüche der bl. Schrift klarer machen. Da uns die Böllerei und Unzucht von Katur aus so nahe liegen, so entstehen sie auch zuweilen ohne jede Anreizung der Seele bloß durch die Aufstäckelung und den Reiz des Fleisches. Sie bedürfen aber, um vollendet zu werden, der Materie von aussen, und so tommen sie durch die körperliche Pandlung zur Birklichseit. "Denn Jeder wird versucht von seiner eigenen Begierlichseit; dann, wann die Begierlichseit empfangen hat, gebiert sie die Sünde; die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod."2)

<sup>1) 3</sup>af. 1, 14. 15.

So batte auch ber erfte Abam nicht burch bie Gaumenluft verführt werben konnen, wenn er nicht bie Materie ber Speife gur Band gehabt und fo gegen Erlaubniß migbraucht batte. Auch ber zweite murbe nicht obne iebe materielle Anreizung versucht, ba ihm gesagt wurde:1) "Wenn bu ber Sohn Gottes bift, fo fprich, bag biefe Steine Brob werben." Daß auch bie Unzucht nur burch ben Leib ausgeführt werben konne, ift Allen flar, ba von biefem Beifte Gott fo zu bem frommen Job fpricht:3) "Und feine Rraft ift in feinen Lenden, und feine Macht in Mitte feines Bauches." Deghalb bedürfen befonders biefe zwei, welche mit Bilfe bes Rleisches geschehen, auffer jener geiftigen Bflege ber Seele auch noch einer eigenen forperlichen Enthaltfamteit. Es reicht ja gur Burudftogung ibrer Stacheln nicht bie blofe Absicht bes Beiftes bin (wie bas gegenüber bem Born, ber Traurigfeit und ben übrigen Leibenschaften gu geschehen pflegt, welche zuweilen auch ohne jebe Betrübniß bes Fleisches bie Thatigkeit bes Beiftes allein zu beffegen weiß). - wenn nicht auch die forverliche Kasteiung bazu tommt, welche in Faften, Bachen und thatiger Bertnirichung beftebt: wenn ferner nicht bie ortliche Entfernung bamit verbunden wird, weil sie nur burch bie Unftrengung bes Beiftes und bee Leibes übermunden werben fonnen, wie fie ja auch burch bie Schuld beiber entstehen. Dbwohl nun ber bl. Apostel alle Lafter gemeinhin fleischliche genannt bat, indem er Feindschaft und Born und Spaltung unter Die übrigen Werte bes Fleisches gablt, fo unterscheiben boch wir fie in bopbelter Theilung, um ihre Wefensbestimmungen und Beilungearten genauer gufammenguftellen. Go fagen wir alfo, daß einige von ihnen fleischliche, andere geiftige feien; und zwar jene fleischlich, welche nach ihrer Art ben Reig und bas Befühl bes Fleisches betreffen, und an benen es sich so ergött und weibet, bag es auch rubige Beifter aufregt und bie Nichtwollenben zuweilen gur Ginftimmung

<sup>1)</sup> Matth. 4. - 2) 30b 40, 11.

in feinen Willen hinzieht. Bon folden fagt ber Apostel:1) "Much wir alle manbelten einft nach ben Begierben unferes Fleisches und thaten ben Willen bes Gleif bes und bes (eigenen) Denkens und waren von Natur aus Rinder bes Bornes wie auch bie Ubrigen." - Beiffige Gunben aber nennen wir bie, welche nur nach bem Drange bes Beiftes entstehen und bem Gleische nicht nur teine Luft bringen, fonbern es auch mit ben fcmerften Leiben behaften und nur bie frante Seele auf bie Beibe ihrer elenben Ergötung führen. Defibalb bedürfen Diese nur eines innern Beilmittele, mabrend bie fleischlichen wie gesagt nur burch eine boppelte Rur gur Befundheit gelangen tonnen. Go nübt es alfo benen, bie nach Reinheit ftreben, am meiften, wenn fie fich bie Begenflanbe biefer fleischlichen Leibenschaften gleich von vornherein entziehen, infofern burch biefelben für bie noch franke Seele eine Beranlaffung zu eben biefen Reigungen ober eine Erinnerung an biefelben entfleben tann. Denn für eine zweifache Krantbeit muß man auch eine zweifache Kur anwenden. Go ift bem Rorper, bamit bie Begierlichkeit nicht gur That hervorzubrechen fuche, nothwendig, bie verführerische Gefiglt und Materie qu entziehen; und bamit Die Seele nicht eine folche im Bebanten auffaffe, muß ibr überbieß eine aufmertfamere Lefung ber Schriften, eine machfame Sorge und einfame Birudgezogenheit gugemutbet werben. Bei ben übrigen Gunben aber schabet ber Umgang mit Menfchen nicht; ja er nütt fogar benen febr viel, die ibn mirtlich qu entbehren munichen, weil fie beim Bertehr mit Menfchen mehr in ihrem mabren Befen gum Boricein tommen. Wenn nun bas Aufgeftöberte baufiger offenbar wird, fo tommen fie burch bie fcnell vorhandene Medicin zum Beil.

5. Bie unfer Berr allein ohne Sunde verfucht morben fei.

Dbwohl unfer Berr Jefus Chriftus nach bem Aus-

<sup>1)</sup> Ephel. 2. 3.

spruche bes Apostels ) in Allem versucht wurde nach ber Ahnlichkeit mit uns, so heißt es doch: "ohne Sünde," d. i. ohne Berührung mit dieser Leidenschaft, da er durchaus nicht die Stackeln der fleischlichen Begierlichkeit erfuhr, durch die wir nothwendig auch ohne unser Wissen und Wolsen getroffen werden. Bei ihm fand ja keine Abnlichkeit mit menschlicher Zeugung oder Empfängniß statt, da der Erzengel die Weise seiner Empfängniß so verkündet:") "Der bl. Geist wird auf dich herabsommen, und die Kraft dusch das Hellerhöchsten wird dich dierschatten. Deshalb wird auch das Heilige, das aus dir geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden."

6. Über die Art der Berfuchung, burch welche ber herr vom Teufel verfucht wurde.

Derienige, welcher bas unverfehrte Chenhild und Gleichniß Gottes befaß, mußte in benfelben Leibenschaften verfucht werben, in benen auch Abam versucht wurde, als er noch in ber unverletzten Abnlichkeit mit Gott ftand, nemlich in Gaumenluft, Rubmfucht und Sochmuth, nicht aber in benjenigen, in welche er fich nach Abertretung bes Gebotes und nach ber Berletzung bes Chenbildes und Bleichniffes Bottes burch eigene Schuld verwickelte. Denn es ift bie Gaumenluft, vermöge welcher er fich bas Effen von bem verbotenen Baume erlaubte: Die Brablerei, bebufe melder ibm gesagt murbe: "Es werben eure Augen geöffnet merben;" und ber Bochmuth, für ben es hieß: "Ihr merbet fein wie die Botter, miffent bas Gute und Bofe." Alfo in biefen brei Laftern ift, wie wir lefen, auch unfer Berr und Erlöser versucht worden. In ber Gaumenluft, ba ibm ber Teufel sagt: "Sprich, baß biese Steine Brod werben;" in ber Ruhmfucht: "Wenn bu ber Sohn Gottes bift, fo fturge bich ba binab;" im Bochmuth, ba er ibm alle

<sup>1)</sup> Bebr. 4, 15. - 2) Luf. 1.

Reiche ber Welt und ihre Berrlichkeit zeigt und fagt: "Dieß alles werbe ich bir geben, wenn bu nieberfällst und mich anbeteft." Go wollte uns ber Berr in benfelben Richtungen ber Bersuchung, in welchen Jener angegriffen murbe, burch fein Beispiel zeigen, in welcher Beise mir ben Berfucher besiegen muffen. Degbalb wird fowohl Jener Abam genannt als auch Diefer. Jener als ber erfte gu Untergang und Tod; Diefer als ber erfte zu Auferstehung und Leben. Durch Jenen fällt bas ganze menschliche Beschlecht ber Berbammung anheim, burch Diefen wird es befreit; Jener wird gebildet aus rober, frifcher Erbe, Diefer mird aus ber Jungfrau Maria erzeugt. Wie es alfo angemeffen mar, daß Diefer Die Berfuchungen von Jenem auf fich nehme, fo war es boch nicht nöthig, über biefelben hinauszugeben. Denn wer bie Baumenluft befiegt batte, tonnte nicht burch Unsucht versucht werben, bie aus ber Uppigfeit jener wie aus der Wurzel hervorgeht, und burch bieinicht einmal jener erfte Abam geschlagen worben mare, wenn er nicht gubor. verführt burch bie Lodungen bes Teufels, bie fie erzeugenbe Leibenschaft jugelaffen batte. Degbalb beißt es auch vom Sohne Bottes nicht schlechthin, bag er im Fleische ber Sunde getommen fei, fonbern in ber Abnlichteit') bes Fleisches ber Gunbe, weil er bie Gunbe bes Fleisches, welche ben Abfall verschulbete, nicht in Babrbeit, fonbern nur in ber Borftellung hatte, mabrent boch mabrhaftes Fleifch an ibm mar, welches af und trant und folief und in Babrbeit bie anheftenden Ragel aufnahm. Go erfuhr er nicht bie feurigen Stachel ber fleischlichen Begierbe, bie in uns auch gegen unfern Willen auftauchen, ba ichon bie Natur fie bietet, sonbern er nabm nur irgend eine Uhnlichkeit bievon an, burch die Theilnahme an unferer Natur. Da er nun Alles, mas fich für une gebort, in Bahrheit erfüllte und alle menschlichen Schwächen trug, fo murbe er folgerichtig bafür angesehen, auch biefer Leibenschaft unterworfen

<sup>1)</sup> Röm. 8, 3.

Bu fein, fo bag er gemäß ben übrigen Schwächen auch biefen Lafter- und Gunbenguftand in feinem Fleische gu tragen ichien. Endlich verfucht ibn ber Teufel nur in biefen Sunben, ju welchen er auch jenen Erften verführt batte. ba er bachte, er werbe auch Diefen wie einen Menschen in ben übrigen gleichfalls überwinden, wenn er ihn in jenen geschlagen finde, burch bie er ben Erften gefturgt hatte. Aber er tonnte ibm bie zweite Rrantheit, Die aus ber Burgel bes erften Lafters bervorgefeimt mar, nicht anthun, ba er icon im erften Rampfe befiegt murbe. Denn er fab. baß biefer feinesmeas ben Anfangegrund jenes Siechthums angenommen babe, und es mar überfluffig, von bem die Frucht einer Sunde zu hoffen, ber nicht einmal, wie wohl zu feben war, ben Samen ober bie Burgel bavon in fich trug. Rach Lutas, 1) ber als lette Bersuchung jene ansett, in ber es beift: "Wenn bu ber Sohn Gottes bift, flurge bich bingb." tann bier an bie Leibenschaft bes hochmuthe gebacht merben, fo bag bei jener frühern, welche Matthaus") als britte gablt, und in welcher nach bem Evangeliften Lutas bem Berrn alle Reiche ber Welt in einem Augenblicke gezeigt und vom Teufel versprochen werben, Die Leibenschaft ber Babfucht verftanden werden fann, weil Satan nemlich obne Sieg in ber Baumenluft ben Berrn mit ber Unsucht nicht zu versuchen vermochte und also gur Sabsucht überging. Die er als eine Burgel alles Bofen tannte. In biefer wieber übermunden magte er nicht, ihm eines ber aus ihr folgenben Lafter zuzumuthen, von benen er wußte, bag fie aus ibr als ber Burgel und bem Bunder bervortommen, fonbern ging gu ber letten Leibenschaft, ber bes Sochmuthe über. Daß burch fie auch manche Bolltommene nach Beflegung aller Lafter verwundet werden tonnen, mußte er, wie er auch baran bachte, baß er felbst als Lucifer und viele Undere ohne ben Reis vorhergegangener Leibenschaften nur burch fie aus bem himmel gestürzt seien. Rach biefer be-

<sup>1)</sup> Lut. 4. - 2) Matth. 4.

fagten Reihenfolge also, die vom Evangelisten Lukas eingebalten wird, stimmt auch der Reiz und die Sestalt der Bersuchungen, mit denen der so schlaue Feind sowohl den ersten als den zweiten Abam angriff, auf das Schönste zusammen. Jenem nämlich sagt er: "Eure Augen werden geöffnet werden," Diesem zeigt ser alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit; dort sagt er: "Ihr werdet sein wie die Götter," bier: "Wenn du der Sohn Gottes bist."

7. Bon ber Bermirflichung ber Ruhmfucht und bes Sodmutbe obne Beibilfe bes Rorbers.

Damit wir nun in ber vorgenommenen Ordnung auch über bie Bethätigung ber übrigen Leibenfchaften fprechen. - beren Aufgablung gu unterbrechen uns bie Darftellung ber Baftrimargie und ber Berfuchung bes herrn genöthigt bat. - fo pflegen bie Rubmfucht und ber Sochmuth auch ohne jebe Beihilfe bes Rorvers verwirklicht zu merben. Denn worin beburfen bie einer fleischlichen That, welche je nach ihrer Beberrichung ober freien Begierbe allein burch bas Berlangen nach bem zu erwerbenben Lobe ober bem gu erreichenden Menschenruhm genug Schaben für bie gefangene Seele erzeugen? Dber welche torperliche Bethatigung fand flatt bei bem alten Dochmuthe jenes vorgenannten Lucifer, und wie batte er ibn nicht allein im Innern und im Gebanten gefaßt, ba boch ber Brophet fo fpricht:1) "Der bu gesprochen in beinem Bergen: Bum himmel will ich auffteigen, über Gottes Sterne erhöhen meinen Thron; ... will auffteigen über bie Bobe ber Bolten und gleich fein bem Allerhöchften." Bie biefer Riemanben gum Unftifter feines Sochmutbes batte, fo hat ihm auch ber Ge-bante allein bie Bollenbung bes Berbrechens und bes ewigen Sturges au Stande gebracht, obwohl teine Berte feiner angemaßten Berrichfucht nachfolgten.

<sup>1) 3</sup>f. 14, 18.

8. Bon ber Sabsucht: baß fie aufferhalb ber Matur fei, und welcher Unterschied fei zwischen ibr und ben natürlichen Laftern.

Die Sabsucht und ber Born, obwohl fie nicht einer Natur find, - benn bie erftere ift aufferhalb ber Ratur, ber anbere aber icheint boch einen urfprünglichen Reim in uns gu besiten. - entsteben boch auf abnliche Beife, ba fie pon auffen sumeift bie Urfache ihrer Erregung nehmen. Denn oft beflagen fich Solche, welche noch fdmacher finb. baf fie burch Anreizung und Drangen Anberer in biefe Gunben gefallen feien, und ichuten ale Grund bor, baf fie burch beren Überredung in Born ober Sabsucht vorfdnell gerathen feien. Daß bie Sabfucht aufferhalb unferer Natur liege, ift baraus flar zu erfeben, bag fie nachmeislich ihren erften Unfang nicht in uns hat 1) und auch nicht von ber Materie aufgenommen wird, Die zur Berbinbung mit Leib und Geele gebort und gur Erhaltung bes Lebens. Denn es ift boch gewiß, baß Richts zum Gebrauche und Beburfniß ber gemeinfamen Ratur gebore als bas tägliche Maak von Speife und Trant; alle übrigen Gegenftanbe aber, mit welchem Gifer und welcher Anbanglichkeit fie auch bewahrt werben, fieben bem menschlichen Bedürfniß, wie ber Lebensaebrauch felbst bestätigt, fern, wenbalb sie als aufferhalb ber Natur ftebend nur laue und fcblecht gegrunbete Monche beunrubigen konnen. Bas aber gur Ratur gehört, bas beschäftigt ftets auch bie bewährteften ber Monche. felbft wenn fie in ber Ginobe leben. Und fo febr zeigt fich bas als burchaus mahr, bag wir auch einige Bolksflämme von biefer Leibenschaft, b. i. ber Babfucht, gang frei feben, weil fie bie Rrantheit Diefes Lafters burch Brauch und Bewohnheit burchaus nicht annahmen. Wir glauben guch. baß jene frühere Belt, Die vor ber Gunbfluth mar, febr

<sup>1)</sup> D. h.: fie braucht einen äufferlichen Gegenstand, ift aber nicht nothwendige Wirkung besselben, also boch unsere Schuld.

lange den Wahnsinn dieser Begierde nicht kannte. Sie kann auch erwiesener Maßen in einem Jeden von uns, der recht entsagt, ohne irgend eine Mühe getilgt werden, wenn Einer nemlich nach Hingade alles Bermögens so sehr die Klosterregel zu erfüllen ftrebt, daß er von demselben auch nicht einen Denar für sich übrig läßt. Als Zeugen hiefür können wir viele Tausende von Menschen sinden, die in einem kurzen Augenblicke all ihr Bermögen ausstheilten und diest eeinmal leicht von ihr bewegt wurden. Aber trozdem lönnen sie nicht sicher sein, wenn sie nicht zu jeder Zeit gegen die Gaumenlust streiten und mit aller Wachsankeit des herzens und Enthaltsamseit des Körpers kämpfen.

9. Daß bie Traurigkeit und Berbroffenheit burch teine Anreizung von auffen entftehen wie bie anbern Sünben.

Die Traurigkeit und Berbroffenheit pflegen wie wir oben gesagt, ohne Zutritt einer äussern Anreizung zu entstehen. Denn man weiß, daß sie gerade die Einsamen, in der Büste Bohnenden, in keinen menschlichen Umgang Berstrickten am häufigsten und bittersten qualen. Daß Dieß sehr wahr ist, kann Jeder, wenn er sich in die Einsamkeit begibt und die Rämpfe des innern Menschen durchmacht, durch die Erfahrung selbst ganz leicht erproben.

10. Über bie Zusammenstimmung von seche Laftern und die Berwandtschaft der zwei von ibnen abweichenden.

Obwobl biefe acht Sünten verschiebenen Ursprung und ungleiche Bethätigung baben, so sind doch die sechs ersten, also die Böllerei (Gaumenlust). Unzucht, Sabsucht, Born, Traurigkeit, Berdroffenheit durch eine gewisse Berwandtschaft und so zu sagen Berkettung unter sich verbunden, so daß die Überfülle der vorbergebenden zum Anfang für die

27\*

folgende wirb. Denn aus ber Uppigteit ber Bollerei entfteht nothwendig Ungucht, aus ber Ungucht Sabsucht, aus ber Sabsucht Born, aus biefem bie Traurigfeit und aus ibr bie Berbroffenheit; beghalb muß man gegen biefe in abnlicher Beife und gleichem Berhalten tampfen und ben Wiberftreit gegen bie nachfolgenden immer von ben vorausgebenben beginnen. Denn viel leichter verborrt bie ichabenbringende Breite und Sobe eines Baumes, wenn gubor bie Burgeln, auf die er fich flütt, entweder entblößt ober abgeschnitten find. Ebenfo werden midrige Bewäffer fogleich austrochnen, wenn bie fie erzeugende Quelle und bie bervorfprubelnben Abern mit emfiger Sorgfalt verftopft finb. Damit also die Acedie bestegt werde, muß zuvor die Traurigfeit übermunden werden; um Diefe gu vertreiben, werbe gupor ber Born binausgestoßen; um ibn auszulöschen, gertrete man bie Babfucht; bamit biefe ausgeriffen werbe, muß bie Unzucht gezügelt werben; und zu ihrer Bernichtung zuchtige man bas Lafter ber Böllerei. - Die zwei übrigen, nemlich bie Prablfucht und ber Sochmuth, find zwar gleichfalls unter fich auf eine folche Beife verbunden, wie wir von ben obigen Laftern fagten, fo bag bie Bunahme bes einen gum Unfang bes andern wird, - fo erzeugt bie übermuchernbe Ruhmfucht ben Bundftoff bes Sochmuths; - aber fie weiden boch von jenen feche vorigen Gunben gang ab und find burch feine abnliche Bemeinschaft mit ihnen verbunden. Sie erhalten nemlich nicht nur von jenen teine Bergnlaffung au ibrer Entstehung, sondern werden auch in gerade entgegengesetter Beife und Ordnung erregt: benn wenn jene ausgeriffen find, feten biefe reichere Früchte an, und burch ben Tob jener feimen und machsen biefe lebendiger. Deghalb werben wir auch in anderer Beife von biefen beiben Laftern angefochten; benn in jebes jener feche Lafter fallen wir bann, wenn wir von bem ibm vorbergebenben überwunden find; aber in die Befahr biefer beiben gerathen wir als Sieger und am meiften nach Triumphen. Wie nun alle Gunben burch bas Bachethum ber frühern erzeugt werben, fo werben fie auch burch beren Berminberung entfernt. Aus diesem Grunde muß die Ruhmsucht erstickt werben, damit der Hochmuth ausgemerzt werden könne. So werden immer, wenn die vorhergehenden überwunden sind, die nachsolgenden ruhen und nach Erlöschung der ersten Leibenschaften die übrigen ohne Mühe schwinden. Obwohl nun diese acht genannten Laster in der erwähnten Weise unter sich verbunden und vermischt sind, so kann man sie voch noch eigens in vier Berbindungen und Paare eintheisen; denn mit der Böllerei verbindet sich die Unzucht in besonderer Gemeinschaft, mit der Habsucht der Jorn, mit der Traurigkeit die Verdresseheit und mit der Ruhmsucht der Hochmuth in engerer Freundschaft.

### 11. Bon bem Urfprunge und ber Befchaffenheit einer jeben biefer Sanben.

Damit wir nun im Gingelnen über bie Gattungen einer jeben Gunbe fprechen, fo gibt es brei Gattungen ber Gaftrimargie. Die erfte, welche ben Monch brangt, zu ber Labung por ber bestimmten und gesetzlichen Stunde zu eilen: bie zweite, welche fich ergött an ber Unfüllung bes Leibes und bem Aufzehren aller möglichen Speifen; Die britte, welche eine zu genaue Bereitung und bie größte Feinheit ber Speifen verlangt. Diefe brei treffen ben Monch mit feinem leichten Schaben, wenn er nicht von allen mit gleicher Unftrengung und Ubung fich zu befreien fucht. Denn wie man fich bie Beendigung bes Faftens por ber gefetlichen Stunde burchaus nicht berausnehmen barf, fo ift auch bie Anfüllung bes Magens und die koftspielige und ausgesuchte Bubereitung ber Speifen fernzuhalten. Werben boch aus Diesen brei Urfachen verschiedene und febr arge Rrantbeiten ber Seele erzeugt. Go entsteht aus ber erften bie Abneigung gegen bas Rlofter, und baraus wachst ber Abichen und bie Unfähigfeit, biefen Wohnort langer zu ertragen, worauf ohne Zweifel balb ber Austritt ober bie eiligste Flucht tolat. Die zweite Urfache wedt feurige Stachel ber Ausschweifung und Rufternbeit. Die britte follingt auch noch um ben Naden ber Befangenen unlösbare Stride ber Sabfucht und läßt nicht zu, baß ber Monch jemals in ber volltommenen Blöße Chrifti gegründet werbe. Daß uns Spuren biefes Lafters innewohnen, ertennen wir auch baran als einem Beiden, bag wir, wenn und ein Bruber beim Effen behalt, nicht zufrieben find mit bem Geschmacke ber Speifen, ber ihnen von bem Anbietenben burch bie Burge gegeben ift. sondern in undaffender und zügellofer Freiheit verlangen, es moge noch Etwas hinzugegoffen ober beigefügt werben. Das foll burchans nicht geschehen aus brei Urfachen: qu= erft, weil ber Beift bes Monches immer in voller Ubung ber Gebuld und Entfagung fein foll und nach bem Apoftel 1) lernen foll, zufrieden gu fein mit Dem, mas ba ift; benn feineswege wird ber im Stande fein, die geheimen und beftigeren Begierben bes Rorvers zu zügeln, ber fich ichon an ber Empfindung einer unbedeutenden Unschmachaftigfeit flößt und nicht einmal auf einen Augenblick bie Leckerhaftigteit feines Baumens ju gabmen vermag. Die zweite Urfache ift, weil, wie oft geschieht, bie verlangte Sache für jett fehlen tann und wir alfo ber Durftigfeit ober Ginfachbeit bes Gaftgebers eine Beschämung bereiten, inbem mir feine Armuth, Die er lieber Gott allein wollte befannt fein laffen, veröffentlichen. Drittens, weil ber Gefcmad. ben wir beigefügt wiffen wollen, zuweilen Andern nicht gu entsprechen pflegt und es fich also berausstellt, bag wir Undern entgegen find, mahrend wir unferm Gaumen und unferm Belüften genug thun wollen. Defibalb alfo ift biefe Freiheit auf jede Weife in uns abzutödten. Die Unaucht bat brei Gattungen: Die erste ift die, welche burch Berbindung ber beiben Befchlechter fich vollzieht; Die zweite, welche ohne weibliche Berührung gefchieht, mofür Onan,") ber Sohn bes Patriarchen Judas, vom Berrn getöbtet murbe. In ben bl. Schriften beift fie immunditia (Unreinigfeit), und ber Apostel fagt barüber:8) "3ch fage

<sup>1)</sup> Philipp. 4, 11. - 2) Genef. 38, 8 ff. - 3) I. Ror. 7, 8.9.

aber ben ledigen und Wittmen, daß es gut für fie ift, wenn fie fo bleiben wie auch ich; wenn fie fich aber nicht halten, fo mogen fie heirathen; benn es ift beffer zu beirathen, als Brunft gu leiben." Die britte Urt ift bie, welche nur in Beift und Gemuth begangen wirb. Darum fpricht ber Berr im Evangelium:1) "Wer ein Weib anfieht, um ihrer gu begehren, hat schon in feinem Bergen mit ihr bie Ebe ge-brochen." Dag biese brei Arten in gleicher Beise ausgutilgen feien, lehrt ber bl. Apostel und fagt:2) "Ertobtet euere Glieber, die auf ber Erbe find, die Buhlerei, die Unreinigkeit, Die Lufternheit." Und wieder fchreibt er von zweien an Die Ephefier: 2) "Bublerei und Unreinigkeit follen unter euch nicht einmal genannt werben." Und wieber:4) "Das aber wiffet, baß fein Unzüchtiger ober Unreiner ober Beighals - mas Göpenbienft ift - eine Erbichaft im Reiche Chrifti und Gottes befiten wirb." Damit mir alfo alle brei mit gleicher Unftrengung meiben, fchredt uns ihre gleiche Musschließung vom Reiche Chrifti. - Die Gattungen ber Sabsucht find brei : Die erfte, welche nicht guläßt, baß man entfage und feiner Reichthumer und Buter fich beraube; bie zweite, welche uns überrebet, bas, mas wir vertheilt ober ben Dürftigen gegeben haben, mit größerer Begierbe mieber gurudgunehmen; bie britte, welche uns antreibt, bas, mas mir vorher nicht einmal befagen, zu begehren ober zu erwerben. Der Born hat brei Gattungen: Die eine, Die innerlich entbrennt, mas im Griechischen Douds beißt; bie andere, bie in Wort und That und Wirtfamfeit hervorbricht und dern genannt wird, von welcher ber Apostel fagt: 5) "Nun aber leget ab allen Zorn und Unwillen;" Die britte, welche nicht wie jene bitig im Augenblide verläuft, fonbern tagweis und lange bewahrt wird, mas alus beift. 1) All bas muffen wir mit gleichem

Mattb. 5, 28. — 2) Koloss. 3, 5. — 3) Ephes. 5, 3. —
 Ephes. 5, 5. — 5) Koloss. 8.
 Mach Anderen steht hier μηνις.

Abschen verwerfen. Die Gattungen ber Traurigkeit sind zwei: die eine, welche entsteht, wenn der Jorn nachläßt, oder über einen uns zugefügten Schaden, ein verhindertes oder vereiteltes Begehren, die andere, welche aus unvernünftiger Unrube des Geistes oder aus der Berzweislung stammt. — Die Acedie bat zwei Gattungen: die eine überwältigt mit Schlaf in der Schwille; die andere treibt an, die Zelle zu verlassen und zu flieben. Die Ruhmsucht hat, odwohl sie vielgestaltig und vielfältig ist und in verschiedenen Arten sich theilt, doch zwei Gattungen: in ders ersten übersehen wir uns wegen sleischlicher und sichtbarer Dinge; in der zweiten entbrennen wir wegen geistiger und geheimer von Begierde nach eitlem Lob.

## 12. In welcher Binficht bie Ruhmfucht nütlich

In einem Falle kann jedoch die Auhmsucht mit Nutzen von den Anfängern angenommen werden, aber nur von denen, die noch von fleischlichen Lastern gereizt werden. Möge also ein Solcher zur Zeit der Bedrängniß durch den Unzuchtsgeist sich entweder die Bürde des priesterlichen Amtes vorstellen oder die öffentliche Meinung, in der er für heilig und undessleckt gilt, und möge so die Stackel der unreinen Begierde als schändlich und sowohl seines Auses als dieses Standes unwürdig wenigstens durch diese Betrachtung vermeiden, indem er ein größeres Übel durch ein kleineres zurückdrängt. Denn es ist für Jeden bester, durch den Fehler der Ruhmsucht verwundet zu werden, als in die Gluth der Unzucht zu fallen, aus der es nach dem Falle keine oder doch kaum eine Herstellung gibt.<sup>1</sup>) Diesen Ge-

<sup>1)</sup> Das ist nun wohl nicht so genau zu nehmen, ba sonst ber Rath weniger gut und paffend wäre, nach bem Ausspruche bes Apostels, man solle nicht Böses thun, um Gutes zu erzielen. Die hier geschilberte Ehrsucht braucht auch gar keine sündhafte zu sein, sondern ift an sich berechtigt und nur kein hinreichend gutes und hohes Motiv zur Meidung der Stude.

banken hat an Gottes Statt einer ber Propheten trefflich ausgebrückt, inbem er fagt: "Um meinetwillen werbe ich entfernen meinen Zorn, und durch mein Lob werbe ich bich zügeln, daß du nicht untergebest." b. b. damit du durch bas beiner Ehrsucht gebotene Lob ergriffen werbeft und ja nicht in bie Tiefe ber Bolle fturgeft und unwiderruflich in vollendeten Tobsunden untergebest. Es ift auch nicht gu wundern, wenn bieser Leibenschaft eine solche Kraft inne wohnt, baß fie Jeben, ber in ben Schmut ber Ungucht fallen will, im Baume gu halten vermag, ba burch bie Erfahrungen Bieler gar oft erprobt worben ift, wie fie ben, welchen fie einmal burch ben. Besthauch ihres Biftes verborben hat, unermublich macht, fo baß fie ihn nicht einmal ein amei- ober breitägiges Faften fühlen läßt. Das baben. wie wir wiffen, auch Einige in biefer Buffe häufig bekannt, bag fie bei ihrem Aufentbalt in ben Klöftern Spriene eine nur alle fünf Tage ftattfindende Labung mit Brob obne Dube ausgehalten batten, nun aber ichon von ber britten Stunde an von foldem Sunger gequalt murben, baß fie toum bis gur neunten bas tägliche Faften aufschieben tonnten. Über biefen Buntt gab ber Abt Matarius eine gute Antwort, als ihn Giner fragte, warum er in ber Bufte von der britten Stunde an icon vom Sunger gequalt werbe, ba er boch im Rlofter oft gange Bochen bie Labung verschmähte, ohne Sunger gu fühlen. "Beil bier", fagt er, tein Reuge beines Raftens ift, ber bich mit feinem lob nabren und erhalten tonnte; bort aber fattigte bich ber Finger 1) ber Menschen und bie Erquidung ber Ehrsucht." Gin Bilb bievon, daß, wie gesagt, durch das hinzukommen ber Ruhmsucht die Gunde der Unzucht verdrängt werbe, ift gang fcon und bezeichnend im Buche ber Ronige 2) barge-

<sup>1)</sup> Der nemlich auf bich bewundernd zeigte.

<sup>2)</sup> IV. Kön. 28, 24. 25. Weber aus biesen Kapiteln im Buche ber Könige, noch aus Jeremias 42—46 ergibt fich bas von Cassian bier Erzählte.

ftellt, wo ber beranziehenbe König ber Affprier, Rabuchobonofor, bas von Nechar, bem Könige Agyptens, gefangene Bolt Ifrael aus Agypten in fein Reich führte, natürlich nicht um fie in bie frühere Freiheit und ihr Baterland wieber einzuseten, fonbern um fie in fein Bebiet gu bringen. mithin weiter gu entfernen, ale fie in Aguptene Gefangenfcaft gemefen maren. Diefes Bilb tann auch fo noch für uns gutreffen; benn obwohl es erträglicher ift, bem Lafter ber Chriucht als bem ber Unzucht zu bienen, fo kommt man boch harter aus ber Berrichaft ber Chriucht beraus; benn ber gleichfam in weitere Ferne geführte Befangene wird nur mit größerer Mübe in fein Baterland und bie beimatbliche Freiheit gurudtebren, und mit Recht wird an ibn jener Tabel bes Bropheten gerichtet: 1) "Warum bift bu alt geworden im fremden Land?" Mit Recht nemlich beißt Der "alt geworden im fremden Land", welcher fich nicht erneuert burch die Losfagung von irbifchen Laftern.

Der Hochmuth hat zwei Gattungen: die erste ist fleischlich, die zweite geistig, die auch gefährlicher ist; benn sie versucht besonders Irne, die sie in Tugenden fortgeschritten findet.

# 13. Bon ber verschiedenen Angriffsweise aller Sünben.

Obwohl nun diese acht Sünden das ganze Menschengeschlecht beunruhigen, so greifen sie doch nicht Alle auf gleiche Weise an. Denn in dem Einen behauptet der Geist der Unzucht den ersten Platz, in einem Andern ist der Zorn voran, im Dritten nimmt die Ruhmsucht die Herrschaft in Anspruch, und bei dem Nächsten hält der Hochmuth die Festung besetzt. Während also seift steht, daß Alle von Allen angesochten werden, seiden wir doch im Einzelnen in verschiedener Weise und Reihenfolge.

<sup>1)</sup> Baruch 3, 11.

14. Bon bem Rampfe, ju bem mir uns wiber bie Sunben, ihrer Angriffsweise entsprechenb, ruften muffen.

Deghalb muffen wir gegen fie ben Rampf fo aufnebmen, bag Jeber nach Erforschung bes Lafters, bas ihn am meiften angreift, gegen Diefes ben Sauptftreit richte, inbem er alle Sorge und Sorgfalt bes Beiftes auf Die Beobachtung und Befämpfung besfelben beftet, auf biefes mit ben taglichen Pfeilen ber Faften zielt, gegen biefes jeben Mugenblid bas Stöhnen bes Bergens und gablreiche Befchofe ber Seufzer fcbleubert, Die Müben bes Bachens und Die inneren Betrachtungen barauf verwendet, unaufhörlich fein Bebet in Thranen por Gott ausgießt und bie Ubermindung ber Berfuchung von ihm besonders und beftandig erbittet. Denn es ift unmöglich, über irgend eine Leibenschaft einen Triumph bavon zu tragen, ebe man eingeseben bat, bag man burch eigenes Ringen und Mühen ben Sieg im Rampfe nicht erlangen tonne, obwohl es zur Erlangung ber Reinigung nothwendig ift, Tag und Nacht in aller Sorge und allem Gifer zu verharren. Wenn fich nun Giner von Diefer Leibenschaft befreit fühlt, fo burchforsche er aufe Rene Die Schlupfwintel feines Bergens in gleicher Abficht und fuche. welche von ben übrigen Leibenschaften sich ihm als bie unbeilvollere zu ertennen gebe, und erhebe gegen fie befonbers alle Waffen bes Beiftes. Go wird er immer, wenn bie ftarferen übermunden find, einen ichnellen und leichten Sieg über bie andern geminnen, weil fomohl ber Beift burch bie fortschreitenben Triumphe ftarter wird als auch ber nachfolgende Streit mit ben ichwächern ibm ohnehin ben Erfolg im Rampfe leichter macht. Go gefchiebt es auch gewöhnlich von benen, welche vor ben Königen diefer Welt aus Rudficht auf ben Lobn mit allen Urten wilber Thiere Bu tampfen pflegen, welche Urt bes Schaufpiels man gebeimbin pancarpum nennt. Diefe, fage ich, nehmen gegen jene Thiere, welche fie als tampffähiger burch ihre Rraft ober als gefährlicher burch bie Buth ihrer Bilbheit ertennen,

querft ben Zusammenftog und Rampf auf, und wenn biefe getöbtet find, werfen fie bie weniger furchtbaren und wiithenben in leichterer Bernichtung nieber. Go werben wir auch une, wenn bie machtigern Lafter übermunden find und bie fcmacheren nachfolgen, ohne jebe Befahr einen volltommenen Sieg verschaffen. Wir burfen auch nicht glauben, baß Giner, welcher hauptfächlich gegen ein Lafter tampft und über bie Bfeile ber Anbern gleichfam ohne Acht binfieht, burch irgend einen unverhofften Schlag leichter vermundet werben fonne, was gewiß nicht gescheben wirb; benn es ift unmöglich, bag Jemand, ber fur bie Reinigung feines Bergens beforgt ift und fein geiftiges Streben gegen ben Angriff irgend eines Lafters bewaffnet bat, nicht eine gemiffe allgemeine Schen und ahnliche Wachsamteit auch gegen bie übrigen Sunden babe. Denn wie murbe Der verbienen, auch nur über jene Leibenschaft, von ber er gereinigt werben will, ben Sieg bavonzutragen, ber fich bes Lohnes ber Reinigung unwürdig macht burch bie Befledung mit anbern Lastern? Nicht alfo, fonbern wenn fich bie Sauptmeinung unferes Bergens ben befondern Rampf gegen eine Leibenschaft vorgenommen bat, fo wird fie biefur aufmerksamer beten und mit besonderer Sorgfalt und Dring= lichkeit bitten, baß fie biefelbe genauer beobachten und baburch einen schnellen Sieg erlangen möchte. Denn baß wir biefe Rampfesordnung einhalten muffen, ohne jeboch auf unsere eigene Rraft zu vertrauen, bas lehrt auch ber Gefetgeber mit biefen Worten:1) "Fürchte fie nicht, meil ber Berr bein Gott in beiner Mitte ift; ber große und furchtbare Gott felbft wird biefe Rationen por beinen Augen vertilgen allgemach und Theil um Theil. Du wirft fie nicht zugleich vernichten fonnen, bamit nicht etwa zu viel werbe wiber bick bas Gethier ber Erbe. Aber es wird fie bir preisgeben ber Berr bein Gott por beinem Angesichte und wird fie tobten, bis fie gang pernichtet finb."

<sup>1)</sup> Deuteron. 7, 21 ff.

15. Daß wir Richts gegen die Lafter vermögen ohne die hilfe Gottes, und bag wir uns wegen Besiegung berselben nicht überheben dürfen.

Aber er ermahnt auch ebenfo, bag wir und im Siege über biefelben nicht überheben burfen. "Aber", fagt er, "nachbem bu gegeffen haft und fatt geworben bift. icone Baufer gebaut und fie bezogen baft, nachdem bu Rinber und Schafheerben befommen haft und Golb und Silber und alle Dinge im Uberfluß, ba überbebe fich nicht bein Berg und vergiß nicht ben Berrn beinen Gott, ber bich aus bem Lande Manbten geführt bat, aus bem Saufe ber Rnechtfcaft, und ber bein Rubrer mar in ber großen und furchtbaren Bufte." 1) Much Salomon fagt in ben Spruchmortern : 2) "Wenn bein Weind fällt . froblode nicht, und bei feinem Untergang überhebe bich nicht, bamit es nicht ber Berr febe mit Diffallen und er feinen Born von Jenem wegwenbe," b. i. bamit er nicht beim Unblid beines innern Sochmuthes von ber Berfolgung besfelben ablaffe und bu nun von ihm verlaffen wieder anfangest, von berfelben Leibenschaft beunruhigt gu merben, welche bu mit Gottes Gnabe vorher übermunden batteft; benn ber Brophet hatte nicht im Gebete gefprochen:3) "Ubergib nicht, o Berr, ben milben Thieren bie Seele, welche bich befennt," wenn er nicht gewußt batte, bag Ginige megen ber Überbebung ibres Bergens gur Demuthigung wieder benfelben Saftern übergeben werben, bie fie fcon befiegt hatten. Bir burfen begbalb ficher fein, ba une sowohl bie Erprobung ber Thatfachen ale ungablige Beugniffe ber bl. Schriften lebren, baß aus unfern Rraften, wenn wir nicht einzig geftütt mirben burch die Silfe Gottes, mir folde Feinde nicht beflegen konnten, und daß wir alfo auf ibn jeden Tag unfern gangen Sieg beziehen muffen. Dazu ermahnt uns auch Gott

<sup>1)</sup> Deuteron. 8, 12 ff. — 2) Spriichw. 24, 17. 18. Die Bulgata abweichenb. — 3) Pf. 73, 19.

burch Mofes in folgender Beife:1) "Benn ber Berr bein Gott fie vor beinen Augen vernichtet baben wirb, fo fage nicht in beinem Bergen: Wegen meiner Gerechtigfeit bat mich ber Berr bereingeführt, Diefes Land zu besiten, ba jene Nationen megen ihrer Ungerechtigfeit vernichtet worben find. Denn nicht wegen beiner Berechtigfeit und ber Berabheit beines Bergens wirft bu einziehen jum Befit ihres Landes. fondern weil jene Ruchloses gethan, fo find fie bei beinem Einzuge vernichtet worden." 3ch frage, wie man noch beutlicher reben tonnte gegen unferen verberblichen Düntel und Sochmuth, in welchem wir all unfer Thun bem freien Willen ober unferm Gifer anrechnen wollen. Sage nicht, fpricht er, in beinem Bergen, wenn ber Berr bein Gott fie vor beinen Augen vernichtet bat: Wegen meiner Berechtigfeit bat mich ber Berr bereingeführt zum Besite biefes Landes! Sagt er bamit nicht Jedem, ber offene Beiftesaugen bat und Ohren jum boren, gang beutlich: Wenn bir bie Rampfe gegen die fleischlichen Lafter gut gelungen find, und bu fiehft bich von ihrem Schmut und bem Banbel biefer Belt befreit, fo fdreibe bas nicht im Sochmuth über ben Erfolg bes Rampfes und Sieges beiner Rraft und Beisbeit zu und glaube nicht, baß bu burch bein Müben und Streben und beinen freien Willen über bie geiftigen Boobeiten und fleischlichen Lafter gesiegt habest. Diese batteft bu obne Zweifel in Nichts gang überwinden tonnen, wenn bich nicht Bottes bilfe geftütt ober geschütt hatte.

16. Über bie Bebeutung ber sieben Bölker, beren Länder Ifrael nahm, und warum es balb heißt, daß es sieben, balb baß es viele Bölker waren.

Es find bas bie fieben Bolfer, beren Lanber Gott ben aus Ughpten ausgezogenen Sohnen Ifraels zu geben ver-

<sup>1)</sup> Deuteron. 9, 4,

fprach. Da nach bem Apostel Jenen Dieg alles gum Borbilde begegnete, fo muffen wir es als eine für uns gefchriebene Ermahnung auffaffen. Denn fo beift es:1) "Wenn bich ber Berr bein Gott bineingeführt haben wird in bas Land, in beffen Besit bu einziehft, und wenn er viele Bolfer por beinen Mugen vernichtet haben wird, ben Bethaer und Bergezäer, ben Amorrbäer und Chananäer, ben Bheregaer und Eraer und Jebufaer, fieben Bolter viel gablreicher und ftarter ale bu, und wenn ber herr fie bir mirb preisgegeben haben, fo fchlage fie bis gur Bernichtung." Daß es nun beißt, fie feien gablreicher, bat ten Grund, bag bie Lafter gablreicher find ale bie Tugenben. Defibalb merben im Berzeichniß zwar fieben Rationen aufgezählt, bei ber Erwähnung ihrer Befiegung aber fteben fie ohne Rennung einer Babl, benn es beifit: Und wenn er viele Bolfer vernichtet haben wird 2c. Denn gablreicher als Ifrael ift bas Bolt ber fleischlichen Leibenschaften, welches aus biefem fiebenfachen Bunbftoff und Reim ber Lafter bervorgebt. Denn baraus entfleben Morb, Streit, Spaltungen, Diebftable, falfche Beugniffe, Gottesläfterungen, Schmaufereien, Truntenbeit, Berlaumdungen, Spielereien, fdanbliche Reben, Lugen, Meineibe, thorichtes Geschwät, Leichtfertigfeit, Unrube, Raubsucht, Bitterfeit, Geschrei, Unwille, Berachtung, Murren, Berfuchung, Bergweiflung und viele andere, beren Aufzählung ju lange mare. Da biefe von une für leicht gehalten werben, fo boren wir, mas ber Apostel von ibnen bente, ober mas für ein Urtheil er über fie falle:2) "Murret nicht", fagt er, "wie Ginige von Jenen murrten und burch ben Berberber 3) umfamen;" und bon ber Berfuchung:4) "Laffet uns nicht Chriftum verfuchen, wie Ginige pon ihnen verfucht baben und burch Schlangen umfamen;" pon ber Berlaumbung: "Liebe nicht die Berlaumbung, ba-

<sup>1)</sup> Deuter. 7, 1. — 2) I. Kor. 10. 10. — 3) Sbend. B. 9.
4) — Wirgengel; bie Best, welche bie gegen Mofes und Aaron murrenden Fraeliten schlug. S. IV. Mof. 16, 41 ff.

mit bir nicht umtommeft;" und von ber Berzweiflung :1) "Die in ber Berzweiflung fich ber Unzucht ergaben zur Ausübung jeber Bertebribeit, gur Unreinigfeit." Daß aber Bantgefchrei, wie Born , Unwille und Gotteelafterung verbammt werbe, lehrt uns gang flar berfelbe Apostel, ba er fo befiehlt: 2) "Jebe Bitterteit, Born und Unmille , Bantgefchrei und Gottesläfterung werbe entfernt von euch wie alle Bosheit." Und bergleichen mehr. Dowohl nun bie Lafter viel zahlreicher find als die Tugenden, so werden boch nach Besiegung jener acht hauptsächlichsten, aus beren Ratur fie, wie ficher ift, bervorgeben, fogleich alle rubig und werben zugleich mit biefen in ewiger Bernichtung ausgerottet. Denn von ber Gaftrimargie entfleben Schmaufe= reien und Trunkenheit; von ber Unzucht: Schandreben und Boffen, Spielerei und thorichtes Befchmat : von ber Belbfucht: Luge, Betrug, Diebftahl, Meineid, Berlangen nach fcmutigem Gewinn, falfche Zeugniffe, Gewalt, Unmenfchlichteit und Raubsucht. Bom Born entftehen: Morb, Bolterei, Erbitterung: bon ber Traurigfeit: Berbbeit. Rleinmuth, Bitterfeit, Beraweiflung; von ber Acebie: Tragbeit. Schläfrigfeit, Unaufgelegtheit, Unruhe, Berumichmeifen, Unftatigteit bes Beiftes und Rörpers, Gefchmätigteit, Reugier; von ber Ehrsucht: Streit, Spaltung, Prahlerei und anmagende Neuerungssucht; vom hochmuth: Berachtung. Reid, Ungehorsam, Gottesläfterung, Murren, Berläumbung. Daß aber biefe Beftfrantbeiten auch ftarter find, fühlen wir beutlich bei ber Anfechtung in unferer Ratur felbft. Denn fraftiger tampft in unfern Gliebern bie Luft ber fleischlichen Leidenschaften ober Lafter, ale bas Streben nach ben Tugenben, bie nur burch die größte Unftrengung bes Bergens und bes Rorvers erlangt werben. Schauen wir nun noch mit unfern geiftigen Augen auf jene ungablbaren Schaaren von Reinden, Die ber Apostel anführt mit ben Borten:2) "Wir baben nicht einen Rampf gegen Rleifch und Blut.

<sup>1)</sup> Ephej. 4, 19. - 2) Ephej. 4, 31. - 3) Ephej. 6, 12.

fondern gegen die Herrschaften und Mächte, gegen die Weltbertscher dieser Finsterniß, gegen die Geister der Bosheit in den himmelsräumen." Davon handelt auch jene Stelle über den Gerechten, die im neunzigsten Bsalme steht: "Es werden fallen dir zur Seite Tausend und Zehntausend zu beiner Rechten." Nun wirst du klar einsehen, daß sie viel größer sind an Zahl und Kraft als wir, die wir fleischlich sind und irdisch, mährend jenen eine geistige und luftahnliche Substanz verlieben ist.

# 17. Frage über bie Bergleichung ber fieben Stamme und acht Gunben.

Germanus: Woher find es nun acht Sünden, die uns anfechten, während von Moses sieben Bolksttämme aufgezählt werden, die gegen bas Bolk Ifrael streiten, oder in wie fern ist es für uns ein Bortheil, die Länder der Sünden zu besitzen?

## 18. Antwort, wie nach ben acht Gunben bie Bahl ber acht Stämme fich ergange.

Serapion: Daß es acht Hauptfünden seien, die den Mönch antasten, ist die feststehende Lehre Aller. Da diese nun vordildlich unter den Bösternamen bezeichnet sie ab, werden sie deshald jetzt nicht alle genannt, weil Moses oder durch ihn der Gerr im Deuteronomium ja zu denen seinem seich starten Bolte, nämlich den Üghptern, schon des seinem sehr starten Bolte, nämlich den Üghptern, schon des seinem sehr starten Bolte, nämlich den Üghptern, schon des seinem seinem sehr steile kann nun, wie man sieht, sür uns ganz gut so steben bleiben, da ja auch wir als Solche sutannt werden, die aus den Fessen der Welt befreit sir ab und so das Laster der Gastrimargie, d. i. des Bauches oder des Gaumens nicht mehr haben. Nun haben wist aber gegen die übrigen sieben Böster in ähnlicher Weise zu kämpfen, da wir das erste, das schon besiegt ist. gesen nicht mehr zählen. Dessen Land wird auch den Iraelischen nicht zum Besitze

gegeben, sondern es wird durch Gottes Gebot festgesetz, daß sie dasselbe für ewig verlassen und davon ausziehen. Deßbalb ist auch das Fasten so zu mäßigen, daß man nicht nöthig bat wegen Übertreibung der Enthaltung, deren Schuld in der Erschöpfung des Körpers oder Krankheit sich zeigt, wieder nach Ügdpten zurückzusehren, d. i. zu der frühern Begierde des Gaumens und Fleisches, die wir bei der Beltentsgung von uns warfen. Das haben dem Vorbilde gemäß Jene ersahren, die ausgezogen in die Wüste der Tuzgenden wieder nach den Fleischtöpfen verlangten, an denen sie Mahpten saßen.

19. Barum nur bas Bolf Aguptens verlaffen, bie übrigen aber vernichtet werden muffen.

Daß aber ienes Bolt, unter welchem die Gobne Ifraels geboren worben, nicht gang vernichtet, fondern bag nur fein Rand verlaffen werden follte, aber biefe fieben bis gur Musrottung vernichtet werben muffen, bat barin feinen Grund. baß, wenn wir auch mit noch fo großem Feuereifer bes Beiftes in die Bufte ber Tugenden eingezogen find, wir boch bie Rachbarschaft und Berrschaft ber Gastrimargie und gewiffermaßen ben täglichen Umgang mit ihr nicht entbebren konnen. Denn immer wird in und bie Reigung au Speife und Egwaaren als angeborene und naturmuchlige tortleben, obwohl wir uns abmuben, ihre überfluffigen Buniche und Forberungen zu beschneiben, um fo Das, mas nicht gang vernichtet werben tann, boch pflichtgemäß burch ein gemiffes Ausweichen zu vermeiben. Davon beift es:1) "Für bas fleisch traget nicht Sorge in Begierben!" Babrend wir alfo für biefe Gorge, bie wir nach bem Bebote nicht gang abschneiben, sondern nur ohne Begierben baben follen, eine Reigung gurudbehalten, richten mir offenbar bie ägbptische Ration nicht zu Grunde, sondern werden nur

<sup>1)</sup> Röm. 13, 14.

von ihr burch eine gewiffe Trennung ferngehalten, inbem wir nicht an überfluffige ober gar zu lodere Mablzeiten benten, fontern nach bem Apostel mit ber täglichen Rabrung und Rleidung gufrieden find. Das wird vorbildlich auch im Gefete geboten:1) "Berabicheue nicht ben Anbter. benn bu warft Frembling in feinem Lande." Man tann nemlich bem Rorber bie nothwendige Nahrung nicht berweigern, ohne ibn felbft ju verberben ober bie Geele ju verfclechtern. Aber Die Regungen jener fieben Störungen muffen als in jeder Begiebung ichablich aus ben Schlupfwinteln unferer Geele vollständig entfernt merben. Denn von biefen beißt es:3) "Jebe Bitterfeit, Born, Unwille, Bolterei und Gotteelafterung werbe von euch entfernt fammt aller Bosheit;" und wieber: 8) "Bublerei aber und alle Unreinigfeit und Beis werbe nicht einmal genannt unter euch, ober Schandlichfeit, ober thorichtes Geschmat und Leichtfertigkeit." Wir tonnen alfo bie Burgeln biefer Lafter, welche ber Ratur mehr obenbin eingepflanzt find, abfchneiben; aber die Ausübung ber Gaftrimargie tonnen wir burchaus nicht abthun. Denn fo weit wir auch vorwarts tommen, wir konnen boch nicht bas nicht fein, als mas wir geboren wurden. Daß bem fo fei, zeigt fich fowohl bei uns. die wir freilich gering find, als auch in bem Leben und Banbel aller Bolltommenen. Babrend biefe bie Stachel ber fibrigen Leibenschaften ausgeschnitten haben und in bie Bufte mit allem Gifer bes Beiftes und aller Entfagung bes Leibes einbringen, tonnen fie boch nicht frei werben bon ber Fürforge für ben täglichen Lebensunterhalt und ber Bereitung bes jährlichen Brobee.

20. Bon ber Ratur ber Gaftrimargie, bie im Gleichniß mit bem Abler verglichen wirb.

Ein Bilb biefer Leibenfchaft, von welcher nothwendig

<sup>1)</sup> Deuter. 23. - 2) Ephef. 4. - 3) Ephef. 5, 8. 4.

436 Caffian

felbst der noch so geistige und hochstehende Mönch bedrängt wird, zeichnet man treffend genug durch die Bergleichung mit dem Abler. Obwohl dieser durch den höchsten Flug über die Höhe der Wolken erhoben wird und sich verbirgt vor den Augen aller Sterblichen, ja vor dem Angesichte der ganzen Erde, so wird er doch durch den Drang des Magens genöthigt, wieder in die Tiesen der Thäler sich zu sense genöthigt, wieder in die Tiesen der Thäler sich zu sense abzugeben. An dieser Andeutung bewährt sich unt's Klarste, daß der Geist der Gastrimargie durchaus nicht wie die übrigen Laster ausgemerzt und nicht in gleicher Weise ausgelöscht werden kann, sondern daß nur seine Anereizungen und überstütssigen Ansprüche durch die Kraft der Seele zurückgedrängt und im Zaume gehalten werden können.

# 21. Wie bie Beharrlichfeit ber Gaftrimargie gegen bie Bhilofophen bargelegt worben.

Die Ratur biefes Lafters bat Giner ber Greife, ber mit Bhilosophen Disputirte, Die ba megen feiner driftlichen Einfalt glaubten, fie burften ibn wie einen baurifden Denfchen beten, icon ausgebrückt, indem er fie unter folgenbem Bilbe in einer Frage zeichnete: "Dein Bater," fagte er, "bat mich in Berpflichtungen gegen viele Gläubiger guruckgelaffen: mabrent ich bie andern gang bezahlte und baburch bon aller Beläftigung ihres Anforderns frei murbe, tann ich einem burch tägliches Bablen nicht genug thun." nun jene bie Bebeutung ber vorgelegten Frage nicht tannten und ihre lösung mit Bitten verlangten, fprach er: "In viele Laster mar ich von Natur aus verwickelt; aber ba mir Bott bas Berlangen nach Freiheit eingab, that ich biefen allen, wie ben läftigften Gläubigern Benuge, inbem ich biefer Welt entfagte und alles vom Bater übertommene Bermogen gleichfalls von mir warf, und fo murbe ich von ibnen ganglich frei. Die Reigungen ber Gaftrimargie aber vermochte ich burchaus nicht wegzubringen. Denn obwobl ich fie auf ein geringes Dag und eine gang unbedeutende Menge eingeschränkt babe, so entgebe ich boch nicht ber Gewalt des täglichen Triebes, sondern ich muß durch ihre ewigen Berhandlungen bedrängt werden und eine endlose Jahlung in beständiger Leistung gewähren und ihren Anforderungen einen niemals vollzähligen Tribut bringen." Jest erklätten Jene, daß dieser Greis, den sie vorher als unwissend und däurisch verachtet hatten, den vorzüglichsten Theil der Bhilosophie, d. i. die Ethist, tresslich erfaßt habe, und wunderten sich sehr, wie er von Katur aus, ohne daß es ihm eine weltliche Bildung beigebracht habe, das hätte erreichen können, während sie mit vieler Mühe und langem Lernen nicht so weit hätten sommen können. Das mag nun im Besondern über die Gastrimargie hinreichen, und wir wollen nun zurücksehren zu der Auseinandersetzung, die wir über die allgemeine Kenntniß der Lasser begonnen haben.

22. Warum Gott bem Abraham vorausgefagt habe, bag bas Volk Ifrael zehn Stämme befiegen muffe.

Als Sott zu Abraham über die Zukunft sprach, was ihr gar nicht nachgesehen habt, da zählte er, wie wit lesen, nicht sieben Stämme auf, sondern zehn, deren Land er seinen Samen zu geben verspricht. Diese Zahl wird, wenn wir den Göhendienst und die Gotteslässerung hinzurechnen, augenscheinlich ausgefüllt, und diesen ist vor der Erkenntniß Gottes und der Gnade der Tause sowohl die gottlose Menge der Heiben als die gotteslässerliche der Juden unterworfen, solange sie in dem geistigen Aghpten weilen. Wenn aber Einer durch Gottes Gnade entsgend und don da ausziehend auch die Gastrimargie besiegt und zur gestigen Wüsterdomt, so hat er, von der Ansechtung dreier Stämme bestreit, nur noch gegen die sieben, welche von Moses ausgesählt werden, den Kampf aufzunehmen.

23. In mie fern es uns nütlich fei, bas Gebie ber Sünben gu befiten.

Dag une aber befohlen wirb, bas Bebiet biefer ber-

berblichen Boller ju unferm Beile ju besiten, ift fo ju verfteben: Es bat jedes Lafter in unferm Bergen eine eigene Stätte, bie es fich mahrt und fo Ifrael aus unferer Seelenwohnung hinausbrangt, b. i. bie Betrachtung ber bochften und beiligen Dinge, benen gu wiberftreiten es nicht abläßt. Denn es können nicht bie Tugenben mit ben Gunben qugleich mobnen. Der mas bat die Gerechtigfeit mit ber Bosbeit zu ichaffen, ober welche Gemeinschaft ift bem Lichte mit ber Finsterniß? Wenn aber bie Lafter von bem Bolte Ifrael, b. i. von ben mit ihnen ftreitenben Tugenben übermunben find, fo wird ben Blat, ben in unferm Bergen ber Beift ber Begierlichkeit ober ber Unzucht für fich einnabm. in Bufunft bie Reufchbeit behaupten; ben bie Beftigkeit weggenommen hatte, wird die Beduld beanspruchen; ben Die Trauriafeit, welche ben Tod wirft, einnabm, wird bie beilfame und freudevolle Traurigfeit befeten; ben ber Bochmuth niederstampfte, wird bie Demuth ehren: und fo merben nach Austreibung ber einzelnen Gunten tie entgegengefetten Tugenben beren Plate, b. i. beren Reigungen, inne haben. Diese werben nicht mit Unrecht Gobne Ifraels, b. i. gottschauende Seelen genannt; wenn fie nun alle Leibenschaften ber Seele ausgetrieben baben, fo muß man nicht glauben, bag fie in fremben Befit eingebrungen feien. fonbern baß fie ben eigenen wieber errungen haben.

24. Daß bie Ländereien, aus welchen bie Bölfer ber Chananäer vertrieben murben, für bie Nachtommen bes Sem bestimmt waren.

Wie eine alte Überlieferung sehrt, hatten die Söhne Sems ebendiese Ländereien der Chananäer, in welche die Söhne Ifraels geführt wurden, einst bei der Theilung des Erdfreises als ihren Antbeil gezogen, und erst nachber nahmen durch Gewalt und Macht die Nachkommen Chams in ungerechtem Einfall davon Besig. Darin bewährt sich nun auch die Gerechtigkeit des Urtheils Gottes, der jene aus dem fremden Eigenthum, das sie fündhaft an sich gerissen,

vertrieb und biefen ben alten Besit ber Bater, ber ihrem Befchlecht bei ber Welttheilung zugefommen mar, gurudgab. Dag biefes Bilb auch für une Geltung habe, ergibt fich aus einem gang guverläffigen Bergleichungsgrund. Denn ber Wille bes herrn batte von Ratur aus ben Befit unferes Bergens nicht ben Laftern, fonbern ben Tugenben qugetheilt. Da nun biefe nach ber Untreue Abams burch bie frech werdenten Lafter. b. i. die chananäischen Bolfer aus ihrer Beimath vertrieben worben find, fo muß man nicht glauben, bag fie frembes Bebiet weggenommen, fonbern bas eigene wieber erlangt haben, wenn es ihnen mit Gottes Onabe burch unfern Fleiß und Gifer wieber jugeftellt morben ift.

## 25. Berfchiebene Beugniffe über bie Bezeichnung ber acht Gunben.

Über biefe acht Gunben wird im Evangelium Folgenbes angebeutet:1) "Wenn aber ber unreine Beift von einem Menschen ausgegangen ift, irrt m umber burch obe Begenben, fucht Rube und findet fie nicht. Dann fagt er: 3ch will gurudtehren in bas haus, von welchem ich auszog. Und nun fommt er, finbet es leer, mit Befen gereinigt und geziert. Da geht er bin, nimmt fieben anbere Beifter mit, bie ärger find als er, und fie gieben ein und wohnen bort. und es werben bie letten Dinge biefes Menfchen arger als bie erften." Siebe, wie wir bort von fieben Bolfern lefen. mit Ausnahme bes agpptischen, von welchem bie Gobne Ifraele meggezogen maren, fo beifit es auch bier, bag fieben unreine Beifter gurudtehren, mit Ausnahme beffen, ber, wie gefagt murbe, von bem Menichen porber ausgegangen war. Bon biefem fiebenfachen Bunber ber Lafter fcbreibt auch Salomon in ben Spruchmörtern :2) "Benn bich bein

<sup>1)</sup> Inf. 11, 24 ff.
2) Spriichw. 26, 25; anbers lautet ber Text ber Bulgata.

Feind bittet mit lauter Stimme, fo gib ihm nicht nach: benn fieben Bosheiten find in feinem Bergen," b. b. wenn ber überwundene Beift ber Gaftrimargie anfängt, bir mit feiner Berbemuthigung gu fcmeicheln, gleichsam bittenb. bu möchteft ein Bischen nachlaffen in bem angefangenen Gifer und ibm geben, mas bas Maag ber Enthaltsamfeit und bas Befet ber gerechten Strenge überfchreitet, fo laß bich burch feine Unterwerfung nicht umftimmen; und wenn dir bie Sicherheit vor Unfechtung lächelt, in ber bu bich ein wenig vor ber fleischlichen Brunft in Rube finbeft, fo tehre ja nicht gu ber frühern Gemächlichkeit ober ben alten Begierben bes Gaumens gurud. Denn bamit fagt jener Beift, ben bu besiegt hattest: "Ich will gurudtehren in mein Saus, von bem ich ausgegangen bin;" und bie fieben fogleich aus ihm bervorgebenben Beifter ber Lafter werben für bich arger fein als jene Leibenschaft, welche in ihren Unfängen übermunden worden war, und fie werden bich bald zu ichandlichern Arten von Gunden binreiffen.

26. Daß nach Befiegung ber Saumenluft unfere Mühe auf die Erwerbung ber übrigen Tugenben zu verwenden fei.

Wenn wir also bem Fasten und ber Enthaltsamkeit obliegen, so müssen wir uns sosort nach Besiegung ber Gaumenlust bestreben, unsere Seele nicht leer sein zu lassen von ben nöthigen Tugenden, sondern mit ihnen alle Tiefen unseres Herzens steissiger auszufüllen, damit nicht der zurückehrende Geist der Begierlichkeit uns von ihnen leer und ledig sinde und, nicht zufrieden für sich allein den Einzug zu halten, noch jenen siedensachen Jündstoff der Laster mit sich in unsere Seele einsühre und so unser Endeschlechter mache als unsern Ansang. Denn schlechter und unreiner wird darnach eine Seele und strasmürdiger, als sie früher war in der Welt lebend, da sie noch nicht die Regel und den Namen des Mönches angenommen hatte, wenn sie jetzt, wo sie sich rühmt, der Welt entsagt zu haben, von

viesen acht Lastern beberrscht wird. Denn diese sieben Geister werden beshalb schlechter genannt als jener frühere, der ausgezogen war, weil die Begierde des Gaumens, also die Gastrimargie an und für sich nicht schöllich wäre. wenn sie nicht andere schwerere Leibenschaften zubrächte, nämlich Unzucht, Hablucht, Jour, Traurigseit oder Hochmuth, die obne Zweisel durch sich selbst der Seele schädlich und verderblich sind. Und destalb wird Derjenige nie die Reinheit der Bollsommenheit erreichen, der sie mit dieser Enthaltsankeit allein, d. i. mit dem körperlichen Fasten zu erringen hosst, wenn er nicht einsieht, daß er diese deshalb üben müsse, damit er nach der Demüthigung des Fleisches durch das Fasten um so leichter gegen die andern Laster kämpfen könne, wenn der satte und angefüllte Leib nicht mehr frech sich erhebt.

## 27. Daß bie Reihenfolge ber Rampfe nicht biefelbe fei wie bie ber Lafter.

Man muß jedoch wiffen, daß die Reihenfolge der Kämpfe nicht in Allen diefelbe sei, weil wir, wie gesagt, nicht alle auf gleiche Weise angesochten werden und nun ein Jeder von uns nach der Art des Angriffes, durch den er in erster Reihe beunruhigt wird, den Gegenkampf aufnehmen muß, so daß der Eine nöthig hat, gegen das Lasster, welches als drittes angesett ist, zuerst sich im Kampse zu üben, der andere aber gegen das vierte oder fünste und so fort, wie gerade die Laster in uns ihre Perrschaft behaudten. Wie es also die Art der Ansechung ersordert, so müssen wir die Reihenfolge der Kämpse ordnen, der gemäß dann auch der eintretende Ersolg des Sieges und Trinmphes uns zur Reinheit des Herzens und zur Fülle der Bollsommenheit führen wird.

<sup>1)</sup> hier ift wohl wieber bie berechtigte Egluft von ber fündhaften nicht genau genug nuterschieben.

Soweit ber Abt Serapion in feiner Abhandlung über bie Natur ber acht Hauptsünden, in der er uns die Gattungen bieser in unseren Berzen verborgenen Leidenschaften, beren Ursachen und Berwandtschaft wir vorber, obwohl wir täglich von ihnen Schaden litten, weder ganz erkennen noch unterscheiben konnten, so lichtvoll aufschloß, daß wir sie wie vor Augen gestellt gleichsam im Spiegel zu schauen meinten.



# Sechste Unterredung,

welche die des Abtes Theodor über den Aord der Beiligen ift.

## 1. Beranlaffung ju biefer Unterrebung.

In ber Gegend Balaftina's bei bem Dorfe Thatue. welches ben Bropheten Umos hervorbringen burfte, ift eine gar bbe Bufte bie Arabien und gum tobten Meere, in weldes eingemündet bie Bemäffer bes Jordan aufhören und Die Afche Gobomas in weiter Austehnung fich barbietet. Dier nun weilten Monche von ber bochften lebeneweife und Beiligfeit febr lange, murben aber plotlich von umberftreifenden faracenischen Räubern getobtet. Bir mußten nun mobl, baß ibre Leichname fomobl von ben Bifcbfen jener Begend als auch von bem gangen grabifchen Bolte mit folder Berehrung meggenommen und bei ben Reliquien ber Marthrer beigesett worden maren, baß gablreiches Bolf aus zwei Städten in feinen Unfprüchen gufammentraf und fich jum schwersten Streit berausforberte, fo bag ihre Giferfucht um ben beiligen Raub bis jum Schwerterfampf tam. ba fie in bober Berehrung barum ftritten, wer mit mehr Recht bas Grab und bie Reliquien berfelben befite; bie einen rühmten fich nemlich ber Nachbarschaft ihres Bobnortes, bie anbern ber Nabe ibrer Beburteftatte. Wir aber nahmen fowohl felbft Anftog an biefer Sache, als auch faben wir, baß es einigen ber Bruber tein geringes Argernif war, und fo forschien wir nun, warum boch Manner von foldem Berdienft und folden Tugenten fo von Raubern ermorbet worben feien, und warum es Gott gugelaffen habe, bag ein foldes Berbrechen gegen feine Diener begangen werde, und warum er Manner, bie Allen wunderbar maren, ben Sanden ber Gottlofen preisgegeben babe? Traurig gingen wir zu bem beiligen 1) Theodorus, einem im thatigen Leben ausgezeichneten Mann, Diefer nun wohnte in Celle,3) welcher Ort zwischen Nitria und Schthis gelegen ift und amar fünf Meilen von ben Rlöftern Mitrias entfernt, von ber schthischen Bufte aber, in welcher mir weilten, burch eine bazwischen liegende Bufte von achtzig Meilen getrennt ift. Bor biefem alfo gogen mir unfere Rlage über bie Ermorbung ber vorgenannten Männer aus, voll Bewunderung über die fo große Langmuth Gottes, in ber er geftatte, bag Manner bon folchem Werthe fo getöbtet werben, und baß fie, welche burch bie Macht ihrer Beiligfeit felbft Unbere vor folder Brufung batten befreien muffen, nicht einmal fich felbft ben Banben ber Gottlofen entreiffen tonnten. Warum habe nun Gott geftattet, baß gegen feine Diener ein foldes Berbrechen begangen merbe?

#### 2. Abt Theodor beantwortet die vorgelegte Frage.

Der gottselige Theodor antwortete: Diese Frage pflegt bie Gemüther Derjenigen zu beunrubigen, welche wenig Glauben und Wiffenschaft besitzen und nun meinen, bas, was die Heiligen verdient haben, ober ber Lohn, ber boch

<sup>1)</sup> Im Texte fieht sanctus, nicht beatus.

<sup>2)</sup> Celle, in ber ägpptischen Wilfie , hatte seinen Ramen bon ben vielen gerftreut umberliegenben Bellen ber Monche.

nicht im gegenwärtigen Leben ausbezahlt wird, sonbern für bas gufünftige binterlegt ift, muffe ichon in ber Rurge biefee Beitlebene gegeben merben. Aber mir, Die mir nicht bloß für biefes Leben auf Chriftum boffen, bamit mir boch ja nicht nach bem Borte bes Apostels 1) unglücklicher feien als alle Menfchen, weil wir, ber Berfprechungen für biefe Belt ohnehin entbebrend, fie auch für bie gufünftige burch biefen Unglauben verlieren, wir alfo wollen uns nicht in beren Meinungen verirren; bamit wir nicht, mankend und furchtfam aus Untenntnig bes mabren Lebrausspruches, burch Berfuchungen bewegt werben, ba wir uns benfelben preisgegeben mabnen. Go murben mir ja Gott eine Ungerechtigfeit ober Sorglofigfeit in ben menschlichen Anliegen que schreiben, mas ichon zu fagen Unrecht ift, weil er beilige und recht lebenbe Manner in ber Brufung nicht beschüte und nicht ben Guten Gutes, ben Bofen aber Bofes gum Lobn gebe in ber Wegenwart, und wir murben verbienen, verurtheilt zu werden mit Jenen, Die ber Brophet Sophonias guchtigt:2) "Die ba fprechen in ihrem Bergen: Richt Gutes thut ber Berr und nicht Ubles:" ober mir murben wenigstens in Gesellschaft Jener gefunden werben, bie ben Berrn mit folgenben Rlagen laftern, wie es beißt':3) "Jeglicher, ber Bofes thut, ift gut in ben Augen bes Berrn, und Solche gefallen ihm. Dber mo ift ber Gott bes Berichtes?" Sie fügen auch noch die Gottesläfterung bei, Die im Folgenben geschildert ift:4) "Eitel ift, wer Gott bient; ober welchen Bortheil haben wir bavon, bag wir feine Bebote befolgten und traurig manbelten por bem Berrn? Lagt uns benn felig preifen bie Ubermuthigen, ba ja reich murben bie Miffethater, und ba gerettet murben, bie Bott versuchten." Damit wir alfo biefer Unwiffenheit, welche bie Burgel und Urfache bes vertehrteften Grrthums ift, entgeben, muffen wir querft miffen, mas in Wahrheit gut ift und mas

<sup>1)</sup> I. Kor. 15, 19. — 2) Soph. 1, 12. — 3) Malach. 2, 17. — 4) Malach. 3, 14.

bose, und bann erft, wenn wir hierüber nicht ben falschen Begriff bes Bolles, sonbern ben wahren ber hl. Schrift festbalten, werben wir gar nicht mehr von bem Irrthum ungläubiger Menschen getäuscht werben.

3. Bon ben Dreien, bie in diefer Welt find, bem Guten, bem Bofen und bem in Mitte Liegenden.

Alle Dinge in biefer Welt find Gins von biefen Dreien: But, bos ober in Mitte liegend. Wir muffen alfo miffen, mas gut, mas bos und mas bas Mittlere fei, bamit unfer Glaube, burch bie mabre Biffenschaft befestigt, in allen Berfuchungen unerschüttert beharre. Bir muffen nun glauben, baß es in ben rein menschlichen Dingen fein bochftes1) But gibt, ale allein Die Tugend ber Geele, welche uns burch aufrichtigen Glauben gum Göttlichen führt und une jenem unveranderlichen Bute beständig anbangen lagt. Und auf ber andern Seite muß man fagen, bag Richts ein Ubel ift ale allein bie Gunbe, bie une von bem guten Botte trennt und une mit bem bofen Teufel verbindet. In ber Mitte liegt, mas nach beiben Seiten gelenft merben tann je nach ber Reigung und ber freien Entscheidung bes Bebrauchenden, wie g. B. Reichtbümer, Macht, Ehre. Rorperftarte. Befundheit. Schonbeit . ja bas Leben felbit ober ber Tod; Armuth, Rrantheit bee Leibes, Beleidigungen und anderes bem Ubnliches, mas je nach ber Beschaffenbeit und ber Reigung bee Bebrauchenben entweber gum Guten geboren fann oder jum Bofen. Denn auch der Reichtbum wird oft gum Guten nach bem Borte bes Apostele, ber ben Reichen Diefer Welt befiehlt, baß fie gerne bergeben. ben Dürftigen mittheilen und fich eine gute Grundlage als Schat für die Butunft binterlegen, bamit fie burch bie Reichthumer bas mabre Leben erringen. Auch nach bem

<sup>1)</sup> Er nenut die Tugend bochftes Gut für biefes Leben, infofern fie gu bem eigentlich bochften Gute, ju Gott, binfubrt.

Evangelium fint fie gut für Jene, welche fich Freunde von bem ungerechten Mammon machen.1) Dagegen werben fie gum Bofen verfebrt, wenn fie nur gum Berbergen ober aum Boblleben gesammelt und nicht fur ben Gebrauch ber Dürftigen verwendet werden. - Wie febr auch Macht und Ehre, Rorperftarte und Gefundheit Mittelbinge find und nach beiben Seiten paffend, tann fcon baburch leicht beflätigt merben, baß viele Beilige im alten Teftamente Dieß alles befagen und im bochften Reichthum, auf bem Gipfel ber Ehren und in ber Fulle ber Rraft ftebent Gott boch, wie wir miffen, gang angenehm maren. Dagegen murben Die, welche all Dieß ichlecht gebrauchten und es gum Dienste ihrer Bosheit notbigten , nicht mit Unrecht beftraft ober vernichtet, mas nach ben Buchern ber Ronige baufig geschehen ift. Daß felbft Too und Leben nur folche Mittelbinge find, bezeugt Die Beburt bee bl. Johannes ober bes Judas. Denn bem Einen gereichte fein Leben fo gum Beile, baß auch Undern feine Beburt Freude gebracht bat, nach jener Stelle:3) "Und Biele merben fich freuen über feine Beburt." Bon bem Leben bes Undern aber beißt es:3) "Es mare ibm gut gemejen, menn biefer Menich nicht geboren worden mare." Bon bem Tobe bes Johannes und aller Beiligen mird gefagt:4) "Roftbar ift in ben Mugen bes Berrn ber Tob feiner Beiligen;" von bem bes Jubas aber und Abnlicher:5) "Der Tod ber Gunder ift febr arg." Bie portheilbatt gumeilen auch Die Rranfheit bes Leibes fer, beweift bas Glud jenes armen, mit Befchmuren bebed. ten Luggrus. Da Die bl. Schrift von Diefem feine anberen Tugendverdienste ermabnt, fo bat er baburch allein, bag er Die Armuth und die Rrantheit des Rorpers fo geduldig ertrug, in gludieligftem Loofe ben Schoof Abrahams als feine Beimath verdient. Wie nutlich und nothwendig Urmuth, Berfolgung und Beleidigungen feien, Die boch alle

<sup>1)</sup> Lat. 16, 9. — 2) Lat. 1, 14. — 3) Matth. 26, 24. — 4) Ph. 115, 6.— 5) Pf. 33, 22.

Welt für übel anfieht, tann man flar bamit beweisen, baß beilige Manner fie nicht nur niemals vermeiben wollten. fondern fie auch mit aller Rraft entweder anftrebten ober ftanbhaft ertrugen und fo als Freunde Gottes ben Lobn bes ewigen Lebens erlangten, wie ber bl. Apostel überein= ftimmenb fagt: 1) "Deghalb gefalle ich mir in Rrantbeiten, in Befdimpfungen, Nothen, Berfolgung, in Drangfal fur Chriftus. Denn wenn ich schwach werbe, bann bin ich ftart, weil bie Rraft in ber Schwäche vollendet mirb." Daber muß man nicht glauben, daß bie, welche burch bie größten Reichthumer, Ehren und Machtftellungen Diefer Welt erhaben find, bierin ein bochftes But erlangt baben. bas, wie wir lehren, nur in ben Tugenben befteht, fonbern nur fo ein Mittelbing :2) benn es zeigt fich, bag Derlei wohl ben Gerechten und ben nach Recht und Rothwendigfeit Bebrauchenben nütlich und portheilhaft ift (weil es Gelegenbeit zu gutem Wert und zu einer Frucht für jenes ewige Leben erzeugt), - baß aber benen, welche folche Gilfemittel in Bosheit migbrauchen, Diefelben unnut und ohne Bortheil find und ihnen Belegenheit gur Gunde und gum emigen Tobe bereiten.

4. Daß bas Bose Reinem ohne seinen Willen von einem Anderen angethan werden tonne.

Indem wir nun diese Eintheilung als sest und unabänderlich behalten und wissen, daß Nichts gut ist als die Tugend allein, die aus der Furcht und Liebe Gottes stammt, und daß Nichts bose ist, als allein die Sünde und die Trennung von Gott, so wollen wir nun sleissig untersuchen, ob Gott jemals gestattet habe, daß seinen Heiligen entweder

<sup>1)</sup> II. Ror. 12, 10.

<sup>2)</sup> Media nennt Coffian burdweg, mas mir, bem fpatern miffenichaftlichen Sprachgebrauch ber Griechen folgent, (adiagoga) indifferent nennen.

bon ihm ober von irgend jemand Unberem Bofes zugebe. mas man ohne Zweifel burchaus niemals finden mirb. Denn niemals tonnte Giner einem Anbern gegen feinen Willen und Wiberftand bas Ubel ber Gunbe gutugen, wenn es Diefer nicht in ber Tragbeit feines Bergens und ber Berborbenbeit feines Billens felbft in fich aufnahm. ber Teufel bem frommen Job mit Anwendung all' feiner Runfte dieg Ubel ber Gunte gufügen wollte, beraubte er ibn nicht nur all feines Bermogens, fonbern belud ibn auch, nachbem er ihm burch ben Tob ber fieben Gobne einen fo graufamen und unerwarteten Berlaffenbeitofchmer? augefügt batte, mit ber araften Bunbe bom Scheitel bis sur Goble und mit unerträglichen Qualen; aber eine Befledung mit Gunte tonnte er ibm boch nicht anthun: benn Diefer blieb in Allem beharrlich und willigte in feine Gottesläfterung.

#### 5. Einwurf, in wiefern es von Gottfelbft heiffe, bag er Übel fchaffe.

Baufig lesen wir in ber hl. Schrift, daß Gott Übel geschaffen und den Menschen angethan habe, wie in jener Stelle: ") "Ausser mir ift tein Gott, ich bin der Herr, und es ist tein Anderer, der Licht bildet und Finsterniß schafft, der Friede stiftet und Unbeil erzeugt." Und wieder: ") "Wenn Unheil in der Stadt ist, hatte das nicht der Herr verhängt?"

## 6. Untwort auf bie vorgelegte Frage.

Buweilen pflegt die göttliche Schrift in freiem Gebrauch das Wort Ubel ftatt "Trübsale" zu setzen, nicht als ob Das dann von Natur aus eigentlich Ubel wären, sonbern weil sie von benen als Übel gefühlt werden, welchen

<sup>1)</sup> Sfai. 45, 6. 7. — 2) Amos 3, 16.

fie zu ihrem Beile zugefügt werben. Denn wenn bas gottliche Urtheil mit Menschen verhandelt, fo muß II fich nothwendig mit menschlichen Worten und menschlicher Gefühlsweise entsprechend ausbruden. Denn bas beilfame Schneis ben ober Brennen, welches bei ben von faulen Geschwüren Angesteckten in bester Absicht vom Arzte angewendet wirb. balten boch bie Bequalten für ein Ubel; und fo ift meber bem Pferbe ber Sporn noch bem Bofewicht bie beffernbe Bucht angenehm. Auch alle Biffenschaften werten von benen, die unterrichtet werben, in ber Gegenwart als berb empfunden, wie ber Apostel fagt:1) "Jede Schulung wird in ber Gegenwart nicht als freudvoll, sondern als betrübend angesehen; nachher aber wird sie benen, die in ihr geubt murben, eine friebevolle Frucht ber Berechtigfeit bringen;" unb: ") "Wen ber herr liebt, ben guchtigt er; er geißelt jeden Sohn, ben er aufnimmt." "Denn wer ift ber Sohn, ben nicht guchtigt ber Bater?" Daber pflegt oft Ubel flatt Trubfal zu fteben, wie g. B .: ") "Und es ergriff Gott Reue wegen bes Ubele, bas er ihnen anthun zu wollen gefagt batte, und er that es nicht;" und wieder:4) "Denn bu, Berr, bift gnabig und barmbergig, bift langmuthig und von großem Erbarmen, und es renen bich bie Abel," b. h. bie Trübsale und Blagen, welche bu uns wegen ber Digverbienfte unferer Gunben anguthun genöthigt wirft. Da ein anderer Brophet mußte, wie beilfam biefe Ginigen feien. fo betete er, wahrlich nicht aus Miggunft, sondern aus Sorge für ihr Beil: "Mehre ihnen bie Ubel, . Berr, mehre bie Ubel ben Berrlichen ber Erbe!" Und ber Berr felbft fagt: 5) "Siehe, ich laffe bereinbrechen über fie Ubles," b. i. Schmerzen, Berlufte, wodurch fie in ber Gegenwart beil= fam gegudtigt gezwungen werben follen, zu mir, ben fie im Blude verachteten, endlich mit Gifer gurudgutehren. Defhalb tonnen wir nicht lehren, bag Dieg Sauptubel feien.

<sup>1)</sup> Sebr. 12, 11. — 2) Ebend. 12, 6; Sprlichw. 3, 12. — 3) Jerem. 26, 13. — 4) Joel 2, 13. — 5) Jerem. 11, 11.

benn fie gereichen Bielen gum Beile und erzeugen bie Ursachen emiger Freuden. Damit wir also auf die vorgelegte Frage gurudtommen, fo ift Alles, was uns als vermeintliches ibel von Feinden ober irgend welchen Undern gugefügt wirb, nicht für Bofes zu balten, fonbern für Mittleres. Denn es wird fich nicht ale Das zeigen, mofür es Jener bielt, ber es mit rafenbem Bemuthe uns anthat, fonbern wie es Jener beurtheilte, ber es ertrug. Wenn alfo einem beiligen Manne ber Tob angethan murbe, fo barf man nicht glauben, daß ihm ein Ubel zugefügt worden fei, fonbern etwas von bem in ber Mitte Liegenben. Bahrenb Dief bem Gunber ein ilbel ift, wirb es für ben Gerechten Die Rube und Befreiung vom Ubel. Denn ber Tob ift wirklich für ben Gerechten, beffen Leben verborgen ift, eine Rube. Deghalb erbulbet ber gerechte Mann burch benfelben auch feinen Rachtheil, wie er nichts neu Erfundenes bulbet, fontern was ihm mit Naturnothwendigfeit boch noch begegnet mare, bas nimmt er jett burch bie Bosheit bee Reindes nicht ohne Gewinn für's ewige Leben bin und bezahlt die Schuld bes menfclichen Tobes, bie nach einem ausnahmslofen Gefet zu erftatten ift, mabrent er eine reiche Frucht bes Leibens arntet und ben lohn einer großen Bergeltung.

7. Frage, ob der nun schuldig sei, der einen Berechten töbte, ba boch der Gerechte von bem Tode
Gewinn hat.

Germanns: Wenn also ber getöbtete Gerechte nicht nur kein Übel erbulbete, sondern noch Lohn für fein Leiden erlangt, wie wird man dann den in Anklagestand rufen, ber durch die Tödtung nicht schadete, sondern nütte?

8. Antwort auf bie vorausgegangene Frage.

Theoborus: Wir handeln von ber Eigenthumlichkeit bes

Guten und Bösen ober bessen, was wir das Mittlere nannten, aber nicht von dem Trachten Derer, die Solches bezeichen. Denn es wird nicht ein Gottloser oder Ruchloser deshalb strassos sein, weil er durch seine Bosheit dem Gerechten nicht schaden konnte. Die Geduld und Tugend des Gerechten wird doch nicht dem zum Lohne gereichen, der Tod oder Marter zusügte, sondern dem, der das Zugesügte geduldig hinnahm. Also wird Jener mit Recht bestraft werden für seine wilde Grausamkeit, in der er ein übel zusügen wollte; und Dieserhat nichts desowniger kein übel erduldet, weil er in der Tugend seiner Seele die Brüfungen und Schwerzen geduldig ertrug und so Das, was ihm in böser Absicht angethan worden war, zu seinem Emporsommen in einen bessern Zustand und zur Seligkeit des ewigen Lebens beitragen ließ.

9. Das Beispiel bes frommen, vom Teufel verfucten Job und bes von Judas verrathenen Berrn; und daß bem Gerechten sowohl Glück als Unglück zum Beile gereiche.

hat boch auch die Geduld bes Job nicht bem Teufel Lohn gebracht, der ihn durch seine Bersuchungen nur herrlicher machte, sondern eben Jenem, der dieselben männlich ertrug; und auch dem Judas wird nicht die Befreiung von der ewigen Todesstrase zu Theil werden, weil sein Berrath zum heile des menschlichen Geschlechtes ausschlug. Denn man muß nicht auf den Erfolg eines Wertes sehen, sondern auf die Absicht des Handelnden. Wir müssen also biese Lehrbestimmung unveränderlich in uns bewahren, daß Keinem von einem Andern ein Übel zugefügt werden kann, wenn er es sich nicht selbst durch die Trägbeit seines Derdens und seine Kleinmuth zuzieht; und ebendieselbe Lehre bestätigt der hl. Apostel in einem Verse: ) "Wir wissen

<sup>1)</sup> Höm. 8, 28.

aber, bağ benen, bie Gott lieben, alle Dinge jum Beften belfen;" benn indem er fagt, "alle Dinge verbelfen zum Beften," begreift er barunter in gleicher Beife Alles, nicht nur mas man für gunftig, fonbern auch mas man für mibrig balt. Das bat ber bl. Apostel auch Alles felbst burchgemacht, wie er an einer anbern Stelle beschreibt, inbem er fagt:2) "Durch bie Baffen ber Berechtigfeit, gur Rechten und gur Linfen," b. i. "burch Ehre und Unebre, burch Berlafterung und guten Ruf, ale Berführer und boch mabrhaftig, wie traurig und boch voll Freude, wie Durftige. Biele aber bereichernb 2c." Alfo Alles, mas man für gunftig balt und auf die rechte Seite gablt, ber Apostel aber mit ben Borten Ehre und guten Ruf bezeichnet. fomie auch Das, was man für wibrig balt, wie es ber Apostel burch Unebre und Berlafterung beutlich ausbrückt und auf Die linke Seite ftellt, - all Das, wird bem volltommenen Manne gur Baffe ber Berechtigfeit, wenn er bas ibm Bugefügte großherzig erträgt, weil er nemlich mittelft biefer Dinge tampft und fie, bie ihn angreifen follten, als Baffen gebraucht. Go ift er gerabe burch biefelben wie mit Bogen und Schwert und ftartem Schild gegen Jene, bie fie ibm anthun, gefcutt, fdreitet fort in Gebuld und Tugenb, erreicht burch bie Baffen des Feinbes ben berrlichften Triumph ber Standhaftigfeit gerade in bem , mas ibm zu feiner Bernichtung angethan mar, und wird weber burch bas Glud übermutbig noch burch Unglud niebergefchlagen, fondern geht immer auf ebenem Boben und toniglichem Bege einher. Er wird von biefem Buftanbe ber Rube feinesmege meber burch überrafchenbe Freude gleich. fam gur Rechten abgewendet noch burch bie hereinbrechenben Ubel ober die Dacht ber Traurigfeit wieber gur Linken getrieben. Denn "vielen Frieden haben, Die beinen Namen lieben , und für fie gibt es teinen Anflog." ") Bon Jenen

1) II. Kor. 6, 7 ff. 2) BJ. 118, 165. In der Bulgata: legem tuam statt nomen tuum.

aber, welche burch alle portommenben Bufalle nach ihrer veränderlichen Beschaffenheit umgestimmt werden, beißt e8:1) "Der Thor aber anbert fich wie ber Mont." Denn wie von ben Bolltommenen und Beifen gefagt wird: "Den Gottliebenden hilft Alles zum Besten," fo wird von den Schwachen und Thörichten erklart: "Alles ift entgegen einem thörichten Danne;" benn er gieht aus gludlichen Berbaltniffen feinen Gewinn und wird burch ungludliche nicht gebeffert. Es ift ja Sache ein und berfelben Tugenb. Trauriges mit Starfmuth zu ertragen und fich im Glude ju mäßigen, fo baß gang gewiß Derjenige, ber in einem biefer beiben Stude übermunten wird, feinem von beiben gewachsen ift. Leichter aber tann Giner unterliegen im Glud als im Unglud. Denn biefes balt Manche felbft wider ihren Billen gurud und bemuthigt fie und lagt fie in beilfamer Berknirschung entweber weniger funtigen ober beffert fie; jenes aber macht ben Beift burch weichliche und gefährliche Schmeicheleien übermuthig und wirft bann bie burch ihre gludlichen Erfolge ficher Bemachten in fchmererem Sturge nieber.

10. Bon ber Tugend bes vollkommenen Mannes, ber bilblich boppelrechthändig genannt wirb.

Diese sind es also, welche bilblich in ben hl. Schriften apporegodicio, b. h. boppelrechtbändig genannt werden, wie jener Aoth im Buche der Richter<sup>2</sup>) geschildert wird, der beide Hände gebrauchte wie die rechte. Diese Tüchtigkeit werden auch wir in geistiger Weise besitzen können, wenn wir Das, was günstig ist und für rechteliegend gehalten wird, und Das, was ungünstig ist und linksliegend genannt wird, durch guten und gerechten Gebrauch nach rechts gebörend machen, so daß, was immer und angethan wird, nach dem Apostel und zu Wassen der Gerechtigkeit werde.

<sup>1)</sup> Sirath 27, 12. - 2) Richt. 3, 15.

Wir feben nemlich, bag unfer innerer Menfch aus zwei Theilen und ich mochte fagen mit zwei Banben beftebe, und fein Beiliger tann bie genannte linke Sand entbebren, fonbern baran erkennt man bie volltommene Tugend, baß fie beibe burch guten Gebrauch gur Rechten macht. Und bamit bas Gefagte beutlicher verstanben merben moge, fo bat ber beilige Mann eine rechte Sand, nemlich Die geiftlichen Erfolge, mas bann fein Buftand ift, wenn er glübend im Beifte bie Buniche und Begierben alle beberricht; wann er, vor aller teuflischen Anfechtung ficher, obne jebe Dube und Schwierigfeit bie Lafter bes Fleisches entweder verachtet ober vernichtet, ba er erhaben über bie Erbe alles Begenmartige und Irbifche wie eitlen Rauch und leeren Schatten anfieht und als bald vergebend verachtet; ba er ferner bas Bufunftige in ber Entzudung bee Beiftes nicht nur auf's Beiffeste begehrt, fonbern auch flarer ichaut; ba er fraftiger burch geistige Beschauungen genährt wird, ba er klarer bie ihm erschloffenen bimmlischen Bebeimniffe ichaut, feine Bebete reiner und fraftiger ju Gott auffenbet und fo in ber Glut bes Beiftes ju bem Unsichtbaren und Emigen mit ganger Seelenfrifde fich binüberhebt, fo baß er gar nicht mehr im Fleische gu fein glaubt. Er hat aber ebenfo auch feine linte Seite, wenn er in die Birbel ber Berfuchungen bineingezogen wird, wenn er für fleischliche Begierben in ber Glut flammenber Reize entbrennt, gur Bornes. muth burch bas Weuer ber Aufregung erglüht, wenn er getrieben wirb von ber Uberhebung bes Stolzes und ber Rubmsucht ober burch bie ben Tob wirfende Traurigleit niebergebrudt wirb, wenn er burch bie Runfte und Unfechtungen ber Berbroffenbeit erschüttert wird und alles geiftigen Feuers beraubt in Lauheit und unvernünftiger Trauer babinweltt, fo bag er nicht nur ber richtigen und eifrigen Gebanten beraubt wirb, fonbern auch ber Bfalm, bas Gebet, die Lefung, die Ginfamfeit ber Zelle ihn gleich-mäßig abstoßen und alle Tugendmittel in einem gewiffen unerträglichen, buftern Etel ihm abichenlich vorfommen. Menn ein Monch von Derartigem betroffen ift, fo miffe

er, baß er von ber linten Seite bebrängt werbe. Ber immer alfo in Dem, mas gur rechten Seite gerechnet murbe, fich nicht mit eitlem Rubme überhob und in bem, mas linte liegt, mannlich tampfte und nicht in Bergweiflung gufammenbrach, fonbern vielmehr aus ben Begenfaten fich Baffen ber Bebuld für bie Ubung ber Tugend nahm , ber wird beibe Banbe gebrauchen wie bie rechte und in beiben Rämpfen als Triumphator fomobl über ben Buftand links als ben rechts die Siegespalme erlangen. Diefe bat, wie wir lefen, ber fromme Job verdient, ber gewiß bie Krone ber rechten Seite trug, ale er ein Bater von fieben Gobnen reich und machtig einherschritt und taglich für ihre Reinigung bem Berrn Opfer brachte, ba er fie lieber in Gottes Schutz und Freundschaft miffen wollte, ale in ber feinen. Damals fand feine Thure jedem Ansommenden offen, ba mar er ber Fuß ber Lahmen und bas Muge ber Blinben, ba wurden bie Schultern ber Rranten von ben Fellen feiner Schafe marm, und er mar ber Bater ber Baifen unb ber Mann ber Wittwen und freute fich nicht einmal im Bergen über feines Feindes Unglud. Und gerabe biefer triumphirte wieder burch bas ihm zu Theil geworbene Linke in höherer Tugend über bas Unglud, ba er, feiner fieben Göbne in einem Augenblide beraubt, nicht wie ein Bater in bitterer Trauer fich verzehrte, sonbern wie ein mahrer Diener Gottes an bem Willen feines Schöpfers fich freute. Da wurde er aus einem Reichen ber Armfte, entblößt fatt besitend, ausfätig fatt gefund, aus einem angesehenen und berühmten Manne wurde er ein unbedeutenber und verachteter und bewahrte bennoch unverlett ben Starkmuth feines Bergens. Endlich mohnte er alles Bermogens und aller Silfsmittel beraubt auf bem Dunger= haufen und ichabte wie ber graufamfte Benter bes eigenen Leibes ten hervorfliegenben Giter mit ber Scherbe binmeg und jog aus jebem Theile feiner Glieber Burmerballen, indem er mit ben Fingern in bie tiefen Wunden grub. In allem Dem fiel er in feine Berameiflung und Gottesläfterung. noch murrte er in Etwas gegen feinen Schöpfer, ja er mar

fo wenig burch bie Last und Bitterfeit ber Brufungen erfdüttert, bag er felbft bas feinem Rorper aus bem frübern Bermogen noch fibrige Gewand, bas allein, weil er bamit bekleibet mar, von ber Bermuftung bes Tenfels hatte gerettet werden tonnen, gerriß und wegwarf und fo gu ber Bloge, bie ibm ber graufame Räuber angetban batte, auch noch die freiwillige fügte. Auch bas Baupthaar, bas allein von ben Reften ber frühern Berrlichkeit unberührt übrig geblieben mar, fonitt er ab und marf es feinem Berfolger bin, und indem er fo vernichtete, mas ber muthenbe Reinb verschont hatte, froblockte und bohnte er wiber ihn mit jenen himmlifchen Borten: "Wenn wir bas Gute empfangen baben aus ber band bes herrn, marum follen mir bas Bofe nicht ertragen? Radt bin ich aus meiner Mutter Leib getommen, nadt merbe ich babin gurudtebren. Der Berr bat's gegeben, ber Berr bat's genommen; wie es bem Berrn gefiel, fo geschah es; gepriefen fei ber Rame bes Berrn." Einen Doppelhander durfte ich mit Recht auch Joseph nennen, ber im Blude fo werth bem Bater, fo treu ben Brubern, fo angenehm bei Gott mar; im Unglude feufch, feinem Berrn treu, in ben Feffeln bes Rertere voll Sanft. muth, uneingebent ber Beleidigungen, mohlthatig gegen Feinbe, gegen feine neibischen und, fo viel auf fie antam, fogar mörberischen Brüber nicht nur liebevoll, sondern fogar freigebig. Diefe alfo und alle Ubnlichen merben mit Recht Doppelrechthanbige geuannt; benn fie gebrauchen beibe Banbe wie bie rechte und gwifden bem vom Apoftel Aufgezählten mitten bindurchgebend fagen fie gleichfalls "Durch bie Baffen ber Gerechtigfeit gur Rechten und gur Linfen 2c." Bon biefem Rechte und Linfe fpricht aus bem Munde ber Braut Salomon im boben Liebe wie folgt: "Seine Linke ift unter meinem Saupte, und feine Rechte balt mich umfangen." Obwohl fie beibe als nütlich bezeichnet, fo fest fie boch jene unter bas Baupt, weil bie widrigen Dinge bem Berrichenben im Bergen unterthan fein muffen. Gie find nämlich nur bagu nute, baf fie uns eine Beit lang üben und jum Beile unterrichten und

in ber Geduld uns volltommen machen; bie Rechte aber foll, wie fie wünscht, ju ihrem Boble und ihrer emigen Erhaltung in ber beilfamen Umarmung bes Brautigams mit ihr verbunden fein und fie unauflöslich umschlingen. - Go werben bann auch mir boppelrechtbanbig fein, wenn uns ber Besit ober Mangel ber gegenwärtigen Dinge nicht andert und meder jener und gu ben Luften einer ichablichen Erschlaffung treibt noch biefer uns zur Berzweiflung und Rlage binreift; fonbern wenn wir in Beibem Gott gleich. mäßig bankend bie gleiche Frucht fowohl aus gunfliger, wie aus ungunftiger Lage gieben. Als einen folch' mabren Doppelrechthander bezeugt fich uns ber Bolferlebrer, indem er fagt: "Ich babe gelernt, mich mit bem gu begnügen, mas für mich ba ift; ich weiß gedemuthigt zu werden und weiß Uberfluß gu haben; überall und in Allem bin ich eingentbt: in Sattigung und Bunger, in Aberflug und Mangel leiben; Alles vermag ich in Dem, ber mich ftarft."1)

11. Bon ber boppelten Battung von Prüfungen, welche auf breifache Weife uns zugeben.

Obwohl wir also gesagt haben, daß die Prüfung doppelt sei, nemlich in Glück und Unglück, so muß man doch wissen, daß alle Menschen aus dreifachem Grunde versucht werden: meist zur Prüfung, oft zur Besserung, dann auch zur Strafe der Schuld. Zur Erprobung nun daben ber fromme Abraham, Job und viele Deilige unzählige Brüfungen, wie wir lesen, erduldet. Auch gehört dieher, was im Deuteronomium zum Bolte Ifrael durch Moses gesagt wird: ") "Du wirst gedenken dieses ganzen Zuges, in welchem der Berr dein Gott dich vierzig Jahre durch die Wissestellerster der den ber den, was in beinem Berzen wohnt, ob du hältst seine Gebote oder nicht; " ferner Das, was im Psalm sieht:

<sup>1)</sup> Philipp. 4, 11-13, - 2) Denteron. 8, 12.

"Ich prüfte bich bei bem Baffer bes Wiberspruches." Auch ju Job ift gefagt: "Der glaubst bu, baß ich anders zu bir gesprochen, als bag bu gerecht erscheinest?" - Bur Befferung aber ift es, wenn ber Berr feine Berechten für gewife fleine und leichte Febler oder für ben Dünkel wegen ihrer Reinheit bemuthigt und fie verschiedenen Berfuchungen überläßt, bamit er allen Schmut ber Bebanten und, um mit ben Worten bes Bropheien zu fprechen.1) Die Schladen. bie er in ihrem Innersten aufammengewachsen fiebt, im gegenwärtigen Leben ausbrenne und fo gleichfam nur bas reine Gold bem fünftigen Berichte überlaffe. Go laft er in ihnen Richts gurudbleiben, mas er in Bufunft unterfuchen und ber Reinigung mit ber Strafpein bes Berichtsfeuers bedürftig finden mußte, nach jener Stelle:2) "Biele find die Trubfale ter Gerechten," unb:3) "Mein Gobn! Bernachlässige nicht bie Bucht bes Berrn, und fei nicht verbroffen, wenn bu bon ibm getabelt wirft; benn wen ber Berr liebt, ben guchtigt er, und er geißelt jeden Sohn, ben er aufnimmt; benn mo ift ber Gobn, ben nicht guchtigt ber Bater ? Wenn ihr alfo von ber Bucht ausgeschloffen feid, berer boch Alle theilhaft murben, fo feid ihr Baftarbe und nicht Göhne." In ber Apotalupfe beißt es:4) "Ich überführe und gudtige, bie ich liebe." Un Diefe richtet fich auch unter bem Bilbe Jerufalems bas Wort burch ben Propheten Jeremias, wie aus bem Munbe Gottes: 5) "Denn ich werbe ein Ende machen mit ben Bolfern allen, unter welche ich bich gerftreut habe; mit bir aber mache ich fein Ente, fonbern ich zuchtige bich nach Recht, bamit bu bir nicht fchulblos icheineft." Um biefe beilfame Befferung bittet David mit den Worten:6) "Brufe mich, . Berr, und verfuche mich; durchbrenne meine Mieren und mein Berg!" Much Jeremias fab ben Ruten biefer Brufung ein und fagte: ) "Buchtige mich, o Berr, aber nach Rechtespruch,

<sup>1) 3</sup>f. 1, 25. — 2) Pf. 33, 20. — 3) Hebr. 12, 5—8. — 4) Apol. 3, 19. — 5) Jerem. 30, 11. — 6) Pf. 25, 2. — 7) Serem. 10, 24.

nicht in beinem Born!" Und wieber:1) "Ich preise bich. o herr, bag bu mir gegurnt haft; es manbte fich bein Born, und bu baft mich getröftet." Fur Gundenschuld aber wirb bie reinigende Strafe verbangt, wie bort, wo ber Berr brobt, bem Bolte Ifrael Blagen gu fenben, und fpricht:2) "Senben werbe ich gegen fie bie Bahne ber wilben Thiere, bie mit Buth hingiehen über bie Erbe; aber vergebene fchlug ich eure Gobne, Bucht babt ihr nicht angenommen." In ben Pfalmen beißt es: "Biele Beigeln treffen Die Gunber," und im Evangelium:3) "Siebe, bu bift gefund geworben; fündige nun nicht mehr, bamit bir nicht etwas Argeres wiberfahre." Wir finden übrigens auch einen vierten Grund, aus welchem, wie wir burch bie Autorität ber beiligen Schrift ertennen, Ginigen gewiffe Leiden Bugeben nur gur Offenbarung ber Chre und ber Berte Gottes, nach jener Stelle im Evangelium:4) "Weber biefer hat gefündigt noch feine Eltern, fonbern es follten bie Berte Gottes an ibm offenbar werben." Und wieber: 5) "Diefe Krantheit ift nicht jum Tobe, sonbern gur Ehre Gottes, bamit ber Sohn Gottes burch fie verberrlicht merbe." Es gibt aber auch noch andere Arten von Strafen, mit welchen Diejenigen für bie Begenwart geschlagen werden, welche ben Bipfel ber Bosheit überftiegen baben, wie wir lefen, bag Datban und Abiron und Chore verurtheilt murben 6) und befonbere Jene, von benen ber Apostel fagt: 7) "Deghalb überließ fie Gott ichmachvollen Leibenschaften und einem verworfenen Ginn," was man für arger halten muß als bie übrigen Strafen. Denn von biefen fagt ber Bfalmift:") "In ben Mühen ber Menschen find sie nicht und werden nicht mit ben Menschen gegeißelt." Denn fie verbienen nicht, gerettet gu merben burch bie Beimfuchung bes Berrn. und nicht, burch zeitliche Blagen ein Beilmittel gu erlangen;

<sup>1)</sup> If. 12, 1. — 2) Deuter. 32, 24. — 3) Joh. 5, 14. — 4) Joh. 9, 3. — 5) Joh. 11, 4. — 6) Num. 16. — 7) Nöm. 1, 24. — 8) Pf. 72, 5.

fie baben in Bergweiflung fich ber Schamlosigkeit überliefert, gur Musübung jeben Irrthums, gur Unreinigfeit und fie überschreiten burch bie Berhartung ihres Bergens. burch bie Gewohnheit und Menge ihrer Berbrechen bie turge Reinigung biefer Beit und bie Strafe bee gegenwärtigen Lebene. Diefen macht auch bas Bort Gottes burch ben Brobbeten Borwürfe: 1) "3ch gerftorte euch, wie Gott gerftort bat Gobom und Gomorrha, und ihr feib geworben wie ein Branbicheit. geriffen aus bem Feuer, und nicht einmal fo feib ibr gu mir gurudgelebrt, fpricht ber Berr." Und Jeremige:2) "3ch tobtete und vernichtete mein Bolt, und boch find fie von ihren Wegen nicht gurudgefehrt." Und mieber :3) "Du folugft fie, und fie empfanoen nicht Schmers; bu germalmteft fie, und fie weigerten fich, Bucht anzunehmen; fie machten ihre Stirne barter ale Felfen und wollten nicht umlebren." Da ber Brophet fieht, bag für ihre Beilung alle Mittel biefer Beit vergebens angewendet feien, ruft er, gemiffermagen an ihrem Beile verzweifelnd, aus:4) "Es erschöpft fich bas Geblafe am Feuer, vergebens arbeitet ber Blasbalg; benn eure Bosbeit wird nicht verzehrt; verworfenes Gilber nennet fie, weil ber Berr fie verworfen bat." Diefe beilfame Feuerreinigung gegen Golche, Die im Lafter verbartet find, vergeblich angewendet gu haben, barüber bellagt fich ber Berr, an Berufalem fich richtend, bas gang verfestigt mar im tiefen Rofte ber Gunben:5) "Gete ben leeren ebernen Topf über Die Roblen, Damit er beiß werbe und fein Erg fcmelge, und bamit gergebe feine Befledung in feiner Mitte. - Mit vieler Mathe marb gearbeitet, und nicht ging ab von ibm ber überviele Roft, und nicht einmal burch Reuer ift gerftorbar beine Unreinigleit, ba ich bich reinigen wollte, und bu bift nicht gereinigt worben von beinem Schmut." Rachbem nun ber Berr wie ber erfahrenfte

<sup>1)</sup> Umos 4, 11. — 2) Jerem. 15, 7. — 8) Jerem. 5, 3. — 4) Jerem. 6, 29. — 5) Ezech. 24, 11.

Arat alle Beilungsarten erwogen und gefeben batte, baß feine Gattung von Mitteln mehr für bie Rrantheit berfelben angewendet werben fonne, ba wurde er gleichfam von ber Größe ter Bodheit übermunden und gereigt, von feiner milben Buchtigung abzulaffen, mas er anfundigt mit ben Worten:1) "Bon nun an werbe ich bir nicht mehr gurnen, und mein Gifer ließ ab von bir." Bon Anbern aber. beren Berg nicht burch bie Menge ber Gunben verhartet ift, und bie nicht biefer ftrengften und fo gu fagen agenben Feuerheilung bedürfen, fondern benen die beilfame Belebrung burch Worte jum Beile ausreicht, beift es:2) "3ch werbe fie beffern, wenn fie boren von Trubfal für fie." Wir tennen recht wohl auch andere Urfachen ber Strafe und Bergeltung , welche über bie fchwerften Berbrecher verbangt werben nicht gur Gubne ihrer Miffethaten noch auch gur Tilgung ber Sündenschuld, fonbern gur Befferung und Ginschüchterung ber Lebenben, mas, wie wir augenscheinlich ertennen, gegen Jeroboam, ben Gobn bes Nabath, gegen Baafa, ben Sohn bes Achia, sowie gegen Achab und Jegabel geschah, worüber fich so bas göttliche Strafurtheil ausspricht:3) "Siebe, ich werbe Unglud über bich tommen laffen und abmähen die Refte von bir, und töbten will ich ron Achab, mas an bie Wand piffet, ben Gingeschloffenen und Letten in Afrael. und will preisgeben bein Saus wie bas bes Jeroboam, bes Sohnes Rabath und wie bas Saus bes Baafa, bes Sobnes Achia, weil bu fo gehandelt haft, baß bu mich zum Borne gereigt, und Ifrael machteft fünbigen. Und bie Sunde werben freffen Jegabel auf bem Ader Jegrahel. Wenn Achab flirbt in ter Stadt, werten ibn die Sunde freffen; wenn er aber auf bem Felbe firbt, werden ihn freffen bie Bogel bes himmele." Dagu tommt, was als fürchterliche Drohung ansgesprochen wirb:4) "Dein

<sup>1)</sup> Ezech. 16, 12. — 2) Ofeas 7, 42. Bulgata sehr verschieben. — 3) III. Rön. 21, 21.

<sup>4)</sup> III. Kön. 13, 22. Diese Drohung murbe aber nicht gu Achab geiprochen, sonbern zu einem Propheten für geringere Schuld.

Leichnam wird nicht gebracht werben in bas Grab beiner Bater;" nicht ale ob biefe turge und augenblidliche Strafe hinreichend mare, entweder bie profanen Erfindungen von Diefem, ber guerft golbene Ralber gur beständigen Untreue bes Bolfes und gum ruchlofen Abfall von Gott einführte, ober tie fo ungabligen und ichanblichen gottesräuberischen Berbrechen Jener zu tilgen, sonbern bamit ben Ubrigen. welche bas Butunftige entweber gering schätten ober gar nicht glaubten und nur burch ben Unblid bes Gegenwärti= gen erschüttert wurben, burch bas Beispiel jener Strafen, bie fie fürchteten, Schreden eingeflößt murbe, und bamit fie erkennen mochten burch ben Beweis biefer Strenge, es gebe bei ber Majeftat bes bochften Wefens feine Gleichgiltigfeit gegen die menschlichen Dinge und die tägliche Leitung berfelben. Go follten fie burch Das, was fie am meiften fürchteten, flarer einseben, bag Gott ein Bergelter fei für alle Sandlungen. Wir finden aber auch, baf Ginige für leichtere Schuld basselbe Tobesurtheil für bie Wegenwart erhielten, welches Jene traf, bie, wie wir vorher gefagt, bie Urbeber ber gottesräuberifden Untreue maren. Go geschab Jenem, ber am Sabbat Bolg gesammelt hatte; ober an Ananias und Saphira, Die mit bem Fehler ber Unmahrhaftigfeit Etwas von ihrem Vermögen gurudbehalten hatten; nicht als ob bier biefelbe Gunbenlaft gemefen mare, fonbern fie murben bei ber Anmagung einer noch nicht bagemesenen Abertretung entbedt und mußten nun ben Ubrigen, wie fie ein Beifpiel ber Gunte gegeben, fo auch bas ber Strafe und bes Schredens bieten, bamit, wer immer fpater Dasfelbe zu erftreben fuche, miffen mochte, baf ibm nach terfelben Beife, in ber Jene verurtheilt wurden, bei ber Untersuchung bes gufunftigen Gerichtes merbe vergolten werben, wenn auch für jett bie Strafe noch aufgeschoben würde. Weil es nun scheint, daß wir, bie Gattungen ber Berfuchungen und Strafen burchgebend, eine Abschweifung gemacht baben von ber vorgenommenen Darftellung, in ber wir fagten, bag ber volltommene Mann in beiben

464 Caffian

Brufungen immer unbeweglich bleiben muffe, fo wollen wir nun wieber au berfelben aurudfebren.

12. Daß ber gerechte Mann nicht bem Bachse, fonbern bem biamantenen Siegelstocke ähnlich fein müffe.

Es foll also ber Geift bes gerechten Mannes nicht bem Wachse äbnlich sein ober einer andern zu weichen Materie, die immer ber siegelnden Brägung nachgibt und nach ihrer Gestalt und Bildung sich formt. Dann bebält sie dieselben so lange in sich, bis sie durch einen andern Siegeldruck wieder anders gestaltet wird, so daß sie nie in ihrer Beschaffenbeit bleibt, sondern immer nach der Gestalt der Eindrücksich ändert und wandelt. Er muß vielmehr sein wie ein diamantener Siegelstock, damit unser Weist die Gestalt seiner Gigenart immer unverletzlich bewahre und Alles, was ihm begegnet, je nach der Beschaffenheit seines Justandes zeichne und umgestalte, ihm selbst aber keines Andranges Siegel eingedrückt werden könne.

13. Frage, ob ber Weift in einer und berfelben Befchaffenheit beständig bleiben tonne.

Germanus: Rann nun unfer Geist einen Zuffanb beftändig festhalten und immer in berfelben Beschaffenheit bleiben?

## 14. Antwort auf bie vorgelegte Frage.

Theodor: Es ist nach bem Apostel nothwendig, daß einer sich erneue im Innern des Geistes und jeden Tag fortschreite, immer gespannt auf Das hin, was vor ihm liegt; oder wenn einer Das vernachlässigt, so muß folgerichtig rückwärts gehen und in schlechtern Zustand verfallen. Deßbalb kann der Geist keineswegs in einem und demfelben Zustande verharren. So wenn Einer seinen Kahn mit

gewaltigem Ruberichlage gegen bie Baffer bes Stromes zwingen will, muß er nothwendig entweder mit ber Rraft ben Undrang bes ftromenden Fluges burchichneiben und aufwärts bringen ober mit ichlaffen Banben abwarts, wie es ber Strömung beliebt, geriffen werben. Es mare alfo bas ein augenscheinliches Beichen unferer Berichlimmerung. wenn wir feben wurden, bag wir in Richts weiter gefonimen feien, und wir burften nicht zweifeln, bag wir burchweg gurudgefommen feien, wenn wir an einem Tage feinen Fortschritt gum Bobern fühlen; benn wie gesagt, ber Beift bes Menschen fann weber in bemfelben Buftanbe beständig bleiben, noch wird irgend Einer ber Beiligen in biefem Fleischesleben ben Gipfel ber Bolltommenbeit fo inne baben, bag er unbeweglich verharre. Denn es muß ihnen nothwendig immer Etwas zugefügt ober genommen merben und in feiner Rreatur fann eine folde Bollfommenbeit fein. bie nicht nöthig batte, Beranderung zu erleiben, gerabe mie wir im Buche Job lefen: 1) "Was ift ber Menich, bag er fledenlos fei und gerecht erscheine, er, ber vom Beibe Beborene? Siebe, unter feinen Beiligen ift Reiner unveranderlich und die himmel find nicht rein vor feinem Angeficht." Bott allein nemlich befennen wir als unveranderlich, ben allein auch beghalb bas Gebet jenes beiligen Bropbeten fo anredet:2) "Du aber bift ebenterfeibe." Und Gott felbft fagt bon fich:3) "Gott bin ich und anbere mich nicht:" weil nämlich er allein immer von Ratur aus gut ift, immer in aller Rulle, immer volltommen, bem niemals meber Etmas zugefügt werden noch genommen werben fann. Darum muffen wir une gum Tugenbftreben mit nie nachlaffenter Sorge und Sorgfalt anfpannen und uns beständig mit biefen Ubungen beschäftigen, bamit nicht mit bem aufborenben Fortschritt fogleich ber Berluft eintrete. Denn wie wir gefagt haben, in einem und bemfelben Buftanbe tann ber Beift nicht bleiben, fo bag er weber eine Bermehrung

<sup>1)</sup> Sob 15, 14. — 2) Pf. 101, 28. — 3) Malach. 3, 6.

ber Tugenben erreiche, noch Nachtbeile erleibe. So beißt Nichts erworben haben, für ihn: Berloren baben, weil ber aufhörenbe Drang fortzuschreiten nicht ferne ift von ber Gefahr zurückzugehen.

15. Belder Nachtheil es fei, aus ber Belle gu geben.

Deßhalb ift auch ber beständige Aufenthalt in ber Belle nicht aufzugeben. Denn fo oft Giner aus berfelben fortging, ebenso oft wird er bei feiner Rudtehr wie ein Reuling und Anfangsbewohner in ihr schwanten und verwirrt werben. Wenn nemlich jene Richtung bes Bergens, bie er burch ben Aufenthalt in ber Belle erlangt hatte, eine Abspannung erlitt, so wirb er fie nicht ohne Dube und Schmers wieber erlangen tonnen; und baburch gurudgeschlagen wird er nicht an ben verlorenen Fortschritt benten, ben er batte neu gewinnen tonnen, wenn er nicht aus ber Belle gewichen mare, fonbern er barf frob fein, menn er nur mertt, ben Buftand wieder erlangt gu haben, aus bem er fiel. Denn wie bie verlorene und vergangene Beit nicht mehr gurudgerufen werben tann, fo fonnen auch jene Bortheile, Die une verloren gingen, nicht erfett merben. Bie fehr fich auch nachher bie Anfpannung bes Gemuthes beftreben mag, es reicht nur jum Fortschritt bes beutigen Tages und gum Erwerb ber gegenwärtigen Beit, ift aber teine Biebererlangung verlorenen Geminnes.

16. Über bie Beränberlichfeit ber obern und bimmlifchen Rrafte.

Daß nun auch die himmlischen Mächte, wie wir gefagt, der Beränderlichkeit unterworfen seien, das zeigen Jene, welche aus ihrer Zahl durch die Schuld ihres verdorbenen Willens herabstürzten. Deßhalb durfen wir auch
jene nicht für unveränderlich von Natur aus halten, welche
in der anerschaffenen Seligkeit blieben, weil sie nicht gleich-

falls im Wiberspruch schlecht geworben waren. Denn es ift etwas Unberes von unveranberlicher Ratur fein, und etwas Anderes, burch Tugenbeifer und Bewahrung bes Guten mit ber Gnabenbilfe bes unveranderlichen Gottes fich nicht zu anbern. Bas immer burch Fleiß erworben ober bemabrt mirb, bas tann auch burch Rachläffigfeit verloren geben. Deghalb beißt es: 1) "Breife ben Denfchen nicht gludlich vor feinem Enbe," weil nemlich Jeber, folange er noch im Rampfe und auf bem Ringplate ftebt, obgleich er gu fiegen pflegt und baufig bie Siegespalme erringt, boch nicht ficher fein tann por ber Furcht und Bermuthung eines ungewiffen Musganges. Und begbalb beißt Bott allein unveranderlich ober gut, ba er feine Bute nicht burch Streben und Fleiß, fonbern von Ratur aus befitt und nichts Underes fein tann als gut. Der Menich aber tann teine Tugend unveranderlich besiten, fondern bamit bie erworbene beständig behalten merbe, muß man fie immer mit berfelben Emfigleit und Thatigfeit bemabren, mit ber fie erworben murbe, und was noch mabrer ift, fie muß burch bie Boblthat ber belfenben Onabe beidutt merben.

### 17. Dag Riemand burd ploglichen Sturg fällt.

Ist Einer gefallen, so muß man burchans nicht glauben, daß sein Sturz so plötzlich war, sondern daß er entweder getäuscht war durch einen nach verkehrter Lehre einegerichteten Anfang, oder daß durch lange Sorglosigkeit des Geistes nach und nach die Tugend des Herzens sant und er also durch die mälig wachsenden Laster in erbärmlichem Falle zusammenbrach. Denn vor der Reue kommt der Fall, und vor dem Falle die bösen Gedanken. So neigt sich ein Haus nie durch einen plötzlichen Sturz zum Falle, sondern es sind entweder durch einen alten Fehler des Fundamentes oder durch die lange Sorglosigkeit der Bewohner

<sup>1)</sup> Sir. 11, 30.

zuerst bie kleinsten Tropfen burchgebrungen und fo allmälig bie Dachbeden verborben worben, und wenn nun biefe burch lange Rachläffigfeit weiter offenfteben und gufammenfallen. fo ftrömt endlich in vollem Buffe ber gewaltige Blatregen Denn 1) "burch Trägheit gerfällt bas Gebatte und burch bie Läsfigkeit ber Sande wird es tropfen im Saus." Daß Dieg ber Seele in geistiger Beife begegne, lehrt berfelbe Salomon mit andern Worten fo:2) "Das Wafferträufeln jagt ben Menfchen am Bintertage aus feinem Baufe." Bierlich also vergleicht er bie Sorglofigkeit bes Beiftes mit einem Saufe und vernachläffigtem Dache, burch meldes querft nur einige gang tleine Tropfen ber Leibenfchaften gur Geele gelangen, Die aber, wenn fie ale flein und leicht vernachläffigt werden, bas Gebalte ber Tugenben perberben und bernach in reichem Strome ber Lafter bereinfluthen. Daburch wird ber Beift am Bintertage, b. i. gur Beit ber Berfuchung in ber bereinbrechenben Unfechtung bes Teufels, aus ber Behaufung ber Tugenden vertrieben, in welcher er eine Zeit lang burch Umficht und Gifer fich gehalten und wie in bem Baufe bes eigenen Befites geruht batte. - Rachdem wir nun Dieß erfahren hatten, fcbopf. ten mir eine unendliche Luft aus Diefer geiftigen Speife, fo baß bie Bergensfreube, mit welcher wir burch biefe Unterredung erfüllt murben, größer mar ale bie Traurigfeit, welche uns vorher über die Ermordung ber Beiligen befallen batte. Denn wir murben nicht bloß belehrt über Das, woran wir Anftog genommen, fonbern wir lernten burch Die Fragen bei Diefer Untersuchung auch Das fennen, mos wir wegen ber Armseligfeit unserer Ginficht nicht gu erfor= iden permodten.

<sup>1)</sup> Preb. 10, 18. — 2) Oprudw. 27, 15; andere bie Bulgata.

# Siebente Unterredung,

welche die erste mit Abt Serenus ift, über die Veranderlichkeit der Seele und die bosen Geister.

#### 1. Reufchheit bes Abtes Gerenus.

Da wir wünschen, ben Abt Serenus, einen Mann von ber größten Beiligkeit und Entsagung, einen Spiegel seines Namens,<sup>2</sup>) den wir mit besonderer Berehrung vor den Übrigen bewundern, den Geistern der Strehsamen nabe zu bringen, so glauben wir unsern Bunsch nicht anders erreichen zu können, als wenn wir die Unterredungen mit demselben unserm Büchlein einzureiben dersuchen. Diesem ist ausser den übrigen Tugenden, die nicht nur in seinem Thun und seinem Sitten, sondern auch durch Gottes Gnade selbst in seinem Angesichte leuchten, die Gabe der Kenscheit durch eine mal durch die der Ratur innewohnende Brunst beunrubigt fühlt, selbst nicht im Schlase. Da Dies nun über die Mögelichtet der menschlichen Natur binauszugehen scheint, so

<sup>1)</sup> Den Namen Serenus zeigt in feinem gangen Befen wie in einem Spiegel.

halte ich für nöthig, querft gu ertlaren, wie er mit Gilfe ber Gnabe gu biefer ausgezeichneten Reinheit bes Leibes gelangte.

2. herrliches Bunber in Betreff ber erlangten Reinheit bes Leibes, und Frage bes genannten Greifes über ben Zuftanb unferer Gebanten.

Diefer also mubte lich um die innere Reinheit bes Bergens und ber Seele Tag und Nacht in Gebeten, Faften und Wachen unaufhörlich ab, und ale er nun fab, bag er bas Berlangen feiner Gebete erreicht babe und bag alle Blut ber fleischlichen Begierbe in feinem Bergen ausgelöscht fei, ba entbrannte er, aus Gifer für bie Reufcheit und gleich als fei er burch ben füßeften Befchmad ber Reinheit gierig gemacht, in einem noch größern Durfte barnach, und fing an, fich noch heftiger auf Faften und Bebet gu berlegen, bag bie Abtobtung biefer Leibenschaft, welche burch Gottee Babe feinem innern Menfchen verlieben mar, fich auch fo febr auf bie Reinbeit bes auffern Menfchen erftrede, bag er nicht einmal von jener einfachen und naturlichen Bewegung, Die auch in Rinbern und Gauglingen erreat wird, fernerhin beunrubigt werbe. Er mar also burch bie Erfahrung ber empfangenen Babe, Die er nicht burch bas Berbienft feiner Dube, wie er wohl wußte, sonbern burch Gottes Onabe erlangt batte, noch mehr ermuthigt, auch bas Unbere in abnlicher Beife gu erhalten, und glaubte, Bott tonne viel leichter biele Stachel bee Rleifches mit ber Burgel ausreiffen, Die ja auch bie Beschicklichkeit ber menschlichen Runft juweilen mit gewiffen Getranten und Araneien ober bem Schnitte bes Meffere au befeitigen pflegt, wenn er icon einmal burch feine Bnabe iene Reinbeit bes Beiftes verlieben habe, Die bober ift und bie burch menfchliches Müben und Streben unmöglich erfaßt werben tann. Ale er nun bem begonnenen Fleben mit beständigen Bitten und Thranen oblag, ba tam in nachtlichem Gefichte ein Engel gu ibm, öffnete gleichsam feinen Leib, riß eine

feurige Rleischbrüfe von feinen Gingeweiden ab und warf fie weg, und nachdem er alle Gingeweibe wieder an ihren Drt, wo fie gemefen, gelegt hatte, fprach er: "Siebe, mas bein Fleisch entzunden tann, ift meg und bu follft miffen. baß bu am beutigen Tage bie beständige Reinheit bes Leibes erlangt haft, um welche bu fo treu flehteft." Diefe menigen Worte mogen genugen über biefe Onabe Gottes. welche bem ermähnten Manne in fo besonderer Beife verlieben murbe. Im Ubrigen balte ich es für überfluffig. Etwas von jenen Tugenben gu ermahnen, welche er gemeinfam mit ben anbern größten Mannern befaß, bamit nicht eine folde besondere Aufgablung bei biefem Namen ben Undern Das zu nehmen icheine, was von biefem besonbers ausgefagt mirb. Diefen alfo fuchten wir, glübend von bem größten Berlangen nach feiner Unterredung und Belehrung. in ben Tagen ber Quabragefima gu feben. Als er uns über bie Beschaffenbeit unferer Bebanten und ben Buftanb bes innern Menschen in ber rubigften Unrebe erforfcht batte, und auch barüber, mas uns benn gur innern Reinigung ber fo lange Aufenthalt in ber Bufte genütt babe. ba lagen wir ihm mit folgenben Rlagen an:

#### 3. Unfere Antwort über bie Beranberlichteit bes Bergens.

Die vorgerechnete Zeit und die Bewohnung ber Büffe, Anbetrachts welcher du auf die Bermuthung kommft, daß wir die Bolltommenheit des innern Menschen hätten erreichen müffen, hat uns doch nur Das eingetragen, daß wir lernten, was wir nicht sein können; hat aber nicht Das aus uns gemacht, wornach wir streben. Denn wir wüßten nicht, daß wir entweder die sesse Beständigkeit der ersehnten Reinheit oder irgend eine Erstarkung in Kraft und Biffen erreicht hätten, sondern nur die Bermehrungder Berlegenheit und Scham. Während also das geistige Ringen bei allen Künsten in täglichem Streben dazu gesübt und gefördert wird, daß man von matten Anfängen

zu einer gewissen und kländigen Kenntniß komme und zu wissen anfange, was man vorher nur zweiselbaft oder gar nicht wußte, und daß man so zu sagen mit festem Schritte in der Eigenthümlichkeit jener Kunst vorschreitend, sich endlich volksommen und ohne jede Schwierigkeit in ihr bewege: so sinde ich im Gegentheil bei der Mühe dieses Strekens nach Reinheit, daß ich nur das ausgerichtet habe, daß ich weiß, was ich nicht sein kann. Ich merke nicht, daß mir daraus etwas Anderes zugeht als Trauer mit solcher Bedrängniß des Herzens, daß niemals der Stoff zu Thränen sehlt und daß ich doch nicht aufhöre zu sein, was ich doch nicht sein soll. Und nun also, was nicht es, das Göchstekennen gelernt zu haben, wenn das Erkannte doch nicht ergriffen werden kann?

Denn wenn wir meinen, die Richtung bes Bergens auf eine bestimmte Betrachtung zu ftellen, ba wendet fich unvermerit ber Beift von ba ab und fällt in heftigerm Drang in die frühern Abichweifungen gurud; und fo mirb er, von ben täglichen Berftreuungen eingenommen, burch zahllose Fesseln unaufhörlich abgezogen, so daß wir beinabe fcon an ber gewünschten Befferung verzweifeln und biefe Lebensweise uns überfluffig scheint, ba ja boch ber Beift jeben Augenblid auf ichlüpfrigen Wegen abichweift. Benn er auch gur Furcht Gottes und gur geiftigen Betrachtung Burudgeführt wird, fo verschwindet er toch flüchtiger wieber, ebe er barin befestigt werden fann. Und wenn mir bann, gleichsam erwacht, ihn von ber vorgestedten Richtung abgewichen finden und ihn zu ber Beschauung, von ber er wegging, gurudführen, ja mit ber bartnadigften Unfpannung bes Bergens wie mit Banden ibn festhalten wollen, - ba entschlüpft er mabrent unferes Berfuches fcneller ale ein Mal aus bem verborgenen Gemahrsam. Da wir nun in folden Beobachtungen uns täglich aufregen und boch baraus für unfer Berg feine Rraft ber Beffanbigfeit ermachfen feben, fo find wir, von ber Bergweiflung gebrochen , auf biefe Meinung gebracht worben, bag wir glauben, es bangen biefe Ausschweifungen bes Beiftes bem menschlichen

Gefchlechte nicht burch unfere Schulb, fonbern burch einen gebler ber Natur an.

# 4. Rebe bes Greifes über ben Zuftand ber Seele und ihre Standhaftigteit.

Gerenus: Es ift eine gefährliche Unmagung, ohne richtige Erforschung ber Dinge und ohne Faffung eines beftimmten Begriffes über die Ratur irgend einer Sache Bebauptungen und Entscheibungen aufzustellen und nur nach ber eigenen fcmachen Betrachtung eine Bermutbung gu fcopfen, ftatt bag man nach bem Stanbe und ber Beichaf. fenbeit ber Wiffenschaft felbit ober nach ber Erfahrung ber Undern fein Urtheil fallt. Es wird doch nicht Giner, ber bes Schwimmens unfundig ift, weil er weiß, bag bas Baffer nicht bas Gewicht feines Rorpers tragen tonne. nun wegen biefer Erfahrung feiner Ungeschicklichkeit entscheiben wollen, bag überhaupt Riemand, ber mit festem Gleifche umgeben fei, von bem fluffigen Elemente getragen werben tonne. Seine Meinung ift alfo für mabr gu balten, fo weit er fie fur feine eigene Erfahrung vorgebracht bat. mabrent fonft burch ben ficherften Beweis und bie unzweifelhafte Überzeugung der Augen ausgemacht ift, baß Die Sache nicht nur nicht unmöglich fei, fonbern auch febr leicht von Undern ausgeführt werde. - Der vous alfo, b. i. ber Beift, mirb ale aei nivntog nai noli nivntog, b. i. ale immer beweglich und viel beweglich befinirt. Das fteht auch in ber Beiebeit, welche Die Salomone beißt, gefchrieben: 1) "Γηίνον οίκημα βαρύνει νοΐν πολύ φροντίζοντα, " b.b. "bas irbifche Bohnbaus beschwert ben vielbenkenben Beift." Diefer tann alfo gemäß feiner natürlichen Beschaffenbeit niemals mufig bleiben, fonbern er muß nothwendig, wenn nicht Borforge getroffen ift, wo er feine Bewegungen üben

<sup>1)</sup> Weish. 9, 15.

und womit er fich beständig beschäftigen folle, burch bie ibm eigene Beweglichfeit umberfcweifen und Alles burchfliegen, bis er burch viele Ubung und langen Brauch - jene vergebliche Arbeit, wie ibr II nennt - gewöhnt, erfahre und lerne, welche Begenftanbe er für fein Bedachtnis berrichten, um welche er in unermübetem Fluge freifen und verweilend fich ftarten folle, bamit er fo vermöge, Die ichablichen Ginflufterungen bes Feindes, burch bie er gerftreut murbe, gurudzumeifen und in jener Berfaffung und Befchaffenheit gu verbarren, bie er municht. Bir muffen alfo biefe Flüchtigteit unferes Bergens nicht ber menschlichen Ratur, ober Bott, bem Schöpfer berfelben, aufdreiben: benn mabr ift ber Ausspruch ber Schrift, "baß ber Berr ben Denschen recht gemacht, er felbft fich aber bofe Bebanten gefucht babe." Bon und alfo bangt ibre Beschaffenbeit ab, benn es beißt: "Gin guter Bebante ift nabe benen, Die um ibn miffen und ein fluger Mann wird ibn finden." Wo aber immer Etwas burch unsere Rlugbeit und Thätigkeit gefunden werben tann, ba ift bae Richtfinden ohne Zweifel unferer Tragbeit und Untlugbeit, nicht aber einem Rebler ber Natur an-Mit biefem Sinne flimmt auch ber Bfalmift überein, wenn er fagt:1) "Selig ber Mann, beffen Bilfe von bir tommt, o Berr; aufzusteigen sinnet er in feinem Bergen." Seht ihr alfo, bag es in unferer Macht ftebt, Erbebungen, b. i. gu Gott bringenbe Bebanten, ober Nieberfleigen, b. i. folche Bebanten in unfern Bergen gu überlegen, Die gum Grbifchen und Fleischlichen abfallen? Wenn biefe nicht in unferer Dacht ftunden, fo batte auch ber Berr bie Pharifaer nicht fo ftreng getabelt:9) "Bas bentet ihr Bofes in euern Bergen;" noch batte er burch ben Bropheten befohlen:3) "Entfernet bie Unthat eurer Gebanten bon meinen Augen!" Und:4) "Wie lange noch werben weilen in bir verberbliche Bedanten?" Es wurde auch nicht

<sup>1)</sup> Pf. 88, 6. — 2) Matth. 9, 4. — 3) If. 1, 16. — 4) Ferem. 4, 14.

am Tage bes Gerichtes Rechenschaft von uns geforbert werden ilber die Beschaffenheit derselben, wie über die der Werke, da Gott so durch Isaias droht: 1) "Siehe, ich komme, um vor mich zu rufen ihre Werke und Gedanken mit allen Bölkern und Zungen." Ja wir könnten auch nicht verdammt werden durch ihr Zeugniß oder vertheidigt in jenem schrecklichen und furchtbaren Gerichte, während doch der Ausspruch des Apostels lautet: "Da sich gegenseitig unter sich die Gedanken anklagen oder auch vertheidigen an dem Tage, an welchem Gott die Geheimnisse der Menschen richten wird, nach meinem Evangelium."

5. Bon ber Bolltommenheit ber Seele, bie nach bem Gleichniffe bes evangelischen Sauptmannes aufgefaßt wirb.

Ein Bilb nun biefes volltommenen Beiftes wird uns gang foon in jenem evangelischen Sauptmanne gezeichnet. beffen Tugend und Standhaftigfeit, fraft beren er nicht burch irgend welche anbringende Bebanten abgezogen murbe. ba er nach eigener Entscheidung entweder die guten guließ oter bie vertebrten obne Schwierigkeit vertrieb. - unter folgenber bilblicher Bezeichnung geschilbert wirb: "Denn auch ich bin ein Menfch, ber unter Obergewalt geftellt ift. habe aber Golbaten unter mir, und fage ich nun biefem: Beb - fo gebt er, und jenem: Romm - fo tommt er. ober zu meinem Knechte: Thu bas - fo thut er es." Wenn alfo auch wir burch mannlichen Rampf gegen bie Bermirrungen und Lafter biefelben unferer Berrichaft und Entfcheitung unterwerfen tonnten, und ftreitend in unferm Fleifche Die Leibenschaften auslofden ober bie unftate Schaar unferer Gebanten ber Berrichaft ber Bernunft unterwerfen und unter ber beilbringenden Fahne bes göttlichen Rreuges bie fo graufamen Schaaren ber feinblichen Dachte

<sup>1) 3</sup>f. 66, 18.

aus ben Grenzen unferer Bruft binaustreiben tonnten: bann werben wir für bas Berbienft folder Triumphe gum Range eines folden geiftigen Sauptmanns beforbert, wie wir ibn auch im Erobus von Mofes mpftisch geschildert lefen: 1) "Stelle bir Befehlsbaber auf über Taufend und Bunbert und Fünfzig und Zehn." Und fo werden auch wir auf ben Bipfel biefer Burbe erboht, biefe Bewalt und Macht zu berrichen haben, traft beren wir nicht gegen unfern Willen von ben Gebanten abgezogen merben, fonbern bei benen verweilen und fteben bleiben fonnen, bie une geiflig ergoben, indem wir ben bofen Ginflufterungen gebieten: "Gebt," und fie geben - ben guten aber fagen: "Rommt." und sie kommen. Go werden wir auch unferm Diener, b. i. unferm Leib, gleichfalls Das, was zur Reuschbeit und Enthaltsamfeit gebort, auftragen und er wird ohne jeben Biberfpruch bienen. obne une ferner bie entgegengesetten Stachel ber Begierbe gu erregen, voll Unterthänigfeit gegen ben Beift. Beldes nun die Baffen biefes Sauptmannes feien, und zu welchen Rampfegubungen fie geruftet werben. barüber lag uns die Bredigt bes bl. Apostels boren: ") "Die Waffen unferes Rriegsbienfles," fagt er, "find nicht fleischliche, fondern mächtig für Gott." Er fagt alfo, welder Urt fie feien, nem lich nicht fleischlich und schwach, fonbern geiflig und fart für Gott. Dann legt er folgerichtig nabe, zu welchen Kampfen sie zu brauchen feien. "Bur Berflörung fester Bollwerte, indem wir bie Gebanten reinigen und jebe Bobe, Die fich erbebt wiber bie Erfenntniß Gottes, und indem wir gefangen nehmen jeden Berftand für ben Beborfam Chrifti und bereit fint, jeden Ungehorfam zu ftrafen, nachbem euer Beborfam vollständig gemorben fein wird." Dieß alles einzeln burchzugeben, wie es nothig mare, gehört für eine andere Zeit. 3ch will euch nur bie Arten und Eigenthumlichkeiten ber Baffen barlegen, mit benen auch wir, wenn wir wollen, Die Rampfe

<sup>1)</sup> Erob. 18. - 2) II. Ror. 10, 4. 5.

bes herrn burchfechten und unter ben evangelischen Centurionen Kriegsbienft leiften muffen, inbem wir immer geruftet einhergeben. "Rehmet," fagt er, "ben Schild bes Glaubens." an welchem ihr alle bie feurigen Beschofe bes Ergbofewichte fonnet auelofchen laffen. Alfo ber Glaube ift jener Schild, welcher bie glübenbften Bfeile ber Begierben auffängt und fie burch die Furcht vor bem fünftigen Bericht und burch ben Glauben an das himmlische Reich vernichtet. "Und ben Banger," fagt er, "ber Liebe." Sie ift es nemtid, welche Die etlen Theile unferer Bruft umgibt und fchütt und fich ftemmend gegen bie tobtlichen Bunben ber Ber= wirrungen bie feindlichen Stofe abprallen und bie Befcofe bee Teufele nicht bis zu unferm innern Menichen gelangen läßt. Denn Alles erträgt, Alles leibet fie, Alles balt fie aus. Und "als Belm, Die Boffnung bes Beile." Der Belm ift ber Schut bes Bauptes. Beil alfo unfer Saupt Chriftus ift, muffen wir es immer burch bie Doffnung auf bie funftigen Guter, wie burch einen unverletslichen Belm in allen Berfuchungen und Berfolgungen fcuten und inebefondere feinen Glauben unverlett und rein bemabren. Denn wenn Giner an andern Gliedern verftummelt ift, fo tann er boch noch weiter leben, wenn er auch fdwach ift. Ohne bas Saupt aber ift Reinem mehr eine, wenn auch noch fo turge Lebensbauer gegonnt. "Und Das Schwert Des Beiftes, welches bas Bort Gottes,ift." "Denn es ift burchbringenber als jebes zweischneibige Schwert unb reicht bie gur Scheidung von Seele und Beift, von Jugen und Mart und enticheibet über Bebanten und Abfichten bes Bergens" - trennend und abreiffend, mas es immer in une Fleischliches und Irbifches findet. Wer immer mit biefen Baffen gerüftet ift, ber wird, ba er gegen feindliche Gefchofe und Bernichtung immer geschütt ift, nicht wie ein Gefangener und Unterworfener in ben Feffeln ber Beuteluftigen fortgeführt in bas feinbliche Land ber Bebanten und wird nicht vom Bropheten horen: "Warum bift bu alt geworben im fremben Land?" fondern wie triumphirenb und fiegreich wird er in jenem Gebiete ber Gebanten fteben,

in welchem er will. Willft bu nun aber bie Starte unb Tapferfeit biefes Sauptmannes, mit benen er biefe genannten Baffen trägt, bie nicht fleischlich find, fonbern machtig für Bott, ertennen? Bore ben Ronig felbft, ber bie tapfern Manner zum geiftigen Rampfe fammelt, woburch er fie als ermählt tennzeichne und bemabre.1) "Der Schwache," fagt er, "spreche: Tapfer bin ich — und wer gedulbig ift, ber sei Streiter." Seht ihr also, baß nur die Schwachen und Gedulbigen die Rämpfe Gottes aussechten können? Done Zweifel in jener Schwäche, in ber biefer unfer evangelischer Saubtmann gegründet mar, ba er mit Buverficht (prach: 2) "Denn wenn ich schwach bin, bann bin ich ftart." Und wieder: "Die Kraft wird in ber Schwäche vollendet." Bon biefer Schwäche fagt einer ber Propheten:2) "Wer fcmach ift unter euch, wirb (fo ftart) fein wie bas Baus Davide." Auch ber Gebuldige wird biefe Rampfe führen, nämlich jene Gebuld, von ber es beißt: 4) "Die Gebuld ift euch nothwendig, bamit ihr ben Billen Gottes thuet und bie Belobnung empfanget."

#### 6. Bon ber Beharrlichteit in ber Bewachung ber Gebanten.

Daß wir aber Gott anhangen können und muffen, erfassen wir sowohl durch eigene Erfahrung, wenn wir die Lüste abgetödet und die Begierden dieser Welt ausgerissen haben; als auch werden wir darüber durch das Ansehen Jener belehrt, die in der Unterredung mit dem Gerrn zuversichtlich sprechen: ") "Meine Seele hängt an dir" und: ")
"Ich hänge an deinen Zeugnissen, o Herr; " und: ") "Mir aber ist und: ") "Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist (mit ihm). "Wir dürsen uns

<sup>1)</sup> Foel 3, 10. — 2) II. Kor. 12, 10. — 3) Zach. 12, 8. — 4) Hebr. 10, 36. — 5) Bl. 62, 9. — 6) Bl. 118, 31. — 7) Bl. 72, 28. — 8) I. Kor. 6, 17.

also von biesen Abschweifungen bes Gemuthes nicht fo ermuben laffen, bag wir von biefem Streben ablaffen. "Denn wer fein Lond bebaut, wird fich fattigen mit Brob; wer aber bem Muffiggang fich ergibt, wird voll Dürftigfeit fein." 1) Wir wollen auch nicht unfere Richtung auf biefes Berhalten burch verberbliche Bergweiflung brechen laffen, weil "in jebem Befümmerten noch mehr ftedt." Denn wer in Unnehmlichleit und ohne Schmers ift, ber wird in Dürftigteit fein. Und wieder: "Gin Mann in Schmerzen leibet für fich und thut Gewalt an feinem Berberben."3) Go leibet auch bas himmelreich Bewalt, und nur bie Bewalttbatigen reiffen es an fich. Denn feine Tugend wird obne Dube vollendet, und Reinem ift es möglich, gu jener Beflanbigfeit bes Beiftes, bie ihr municht, ohne große Betrubniß bes Bergens zu gelangen. Der Menfch ift ja gur Urbeit geboren. Damit man alfo zu einem volltommenen Manne werbe nach bem Maage bes Bollalters Chrifti, muß man mit immer größerer Spannung wachsam fein und in beftändiger Sorgfalt fich abmuben. Bu biefem tunf. tigen Bollmaage wird jedoch niemand gelangen, ber nicht in ber Gegenwart zuvor barüber nachgebacht und fich barin unterrichtet und if in biefem Leben noch im Boraus vertoftet bat, fo bag er, als Chrifti toftbares Glieb ertlart, bas Unterpfand Diefer Berbindung, burch bie er mit bem Leibe Chrifti vereinigt werben tann, icon in biefem Leibes. leben befag - Gines nur verlangenb, nach Ginem burftenb. auf Eines nicht nur alle Bandlungen, fonbern auch alle Bebanten richtenb, bag er Das, mas für bie Bulunft von bem feligen Leben ber Beiligen gefagt wird, icon in ber Begenwart burch bas Unterpfand befibe, nemlich, bag ibm Bott fei Alles in Allem.

#### 7. Frage über bie Beranberlichteit ber Geele

<sup>1)</sup> Sprüchw. 28, 19. — 2) Sprüchw. 14. (In ber Bulgate völlig unähnlich). — 3) Sprüchw. 16, 26.

und bie Unfechtung ber überirbifchen Bofewichte.

Germanus: Es könnte vielleicht viese Beweglickeit bes Geistes einigermaßen im Zaum gebalten werden, wenn ihn nicht eine so große Schaar von Feinden umringen und ihn unaufbörlich zu dem anreizen würde, was er nicht will, ja auch noch zu dem, wezu schon die Beweglichkeit seiner Natur ihn hinreißt. Da ihn also so unzählige, so mächtige und furchtbare Feinde umdrängen, so würden wir glauben, daß ihnen besonders von diesem gebrechlichen Fleische unmöglich Widerstand geleistet werden könne, wenn wir nicht durch enere Aussprüche wie durch himmlische Orakel ersmuthigt würden, es doch für möglich zu halten.

## 8. Antwort über bie Bilfe Gottes und bie Macht bes freien Billens.

Dag und bestänbig Feinbe nachstellen, fann Reiner bezweifeln, ber in ben Rampfen bes innern Menichen erfahren ift. Aber nur infofern behaupten mir, baf biefe unfern Fortschritten entgegen find, ale wir fie gwar fur bie Brandstifter bes Bofen, nicht aber auch für 3mingberren balten. Es tonnte ja auch fein Menfch irgend eine Gunbe vermeiben, welche biefe in unfern Bergen entzünden wollen. wenn ihnen die gleiche graufame Bewalt mare gum Erzwingen, wie gum Nabelegen ber Gunbe. Alfo wie bei Jenen Die Macht zur Unreizung fteht, fo ift une bie Freiheit verlieben, dieselbe zurudzuweisen oder bei ihr fteben zu bleiben. Wenn wir aber beren Dacht und Unfechtungen fo febr fürchten, fo muffen wir auch anderseite ben Schut und bie Bilfe Gottes damit vergleichen, movon es beißt:1) "Größer ift Derjenige, ber in une ift, ale ber in ber Belt ift." Seine Bilfe ftreitet mit viel größerer Macht fur une, als

<sup>1)</sup> I. Joh. 4, 4.

bie Menge Jener gegen uns andringt. Denn Gott flüstert uns nicht nur das Gute ein, sondern er sagt es auch und treibt dazu an, so daß er uns auch zuweilen ohne unser Wollen und Wissen zum heile zieht. Es steht also sest, daß Niemand vom Teufel betrogen werden könne als Der, welcher es vorzieht, ibm die Beislimmung seines Willens zu gewähren. Das drückt der Prediger deutlich mit diesen Worten aus: "Beil nicht schnell Widerspruch geschieht von wenen, die Böses thun, deßhald ist das Derz der Söhne der Menschen voll vom Bösesthun." Es ist also klar, daß Jeder beshalb fündige, weil den andringenden bösen Gedanken nicht sogleich die Abwehr des Widerspruches entgegen gehalten wird. "Denn," heißt es, "widerstehet ihm, und er wird von euch weichen."

9. Frage über bie Berbinbung ber Seele unb ber Damonen.

Germanns: Was ist nun, frage ich, diese so enge und verbindende Gemeinschaft der Seele mit diesen schlechten Geistern, durch welche sie mit derselben so sehr nicht bloß verbunden, sondern vereint werden können und sie unvermerkt anreden, sich bei ihr einnissen, ihr, was sie wollen, einflüstern und sie zu dem anreizen können was ihnen geställt? Ja sie können ihre Gedanken und Bewegungen sehen und durchschauen, und so groß wird die Einheit zwischen ihnen und dem Seiste, daß man ohne die Gnade Gottes fast nicht unterscheiden kann, was aus der Anreizung Jener und was aus unserm Willen hervorgehe.

10. Antwort, auf welche Beife bie unreinen Beifter mit ben Menfchengeiftern fich verbinben.

Serenus: Es ift nicht zu wunbern, bag fich ein Beift

<sup>1) 3</sup>af. 4, 7. Caifian.

mit einem andern unvermerkt verbinden kann und eine verborgene Macht ausübt, zu dem zu überreden, was ihm beliebt. Denn es hesteht unter ihnen wie unter den Menschen eine gewisse Ühnlichkeit und Berwandtschaft der Substanz. Es wird ja die Begriffsbestimmung, die von der Natur der Seele hergenommen wird, nicht undassend auch auf die ähnliche Substanz Jener angewendet. Daß sie aber gegenseitig innerlich in einander eingeben und mit einander vereinigt werden, so daß Einer des Andern mächtig sein könnte, ist in allweg unmöglich. Das wird nemlich nur der Gottheit, die allein eine unkörperliche und einfache Natur ist, mit vollem Rechte zugeschrieben.

11. Einwurf, ob bie unreinen Beister ben Seeten Derjenigen, welche fie erfüllt baben, eingefentt ober mit ihnen vereint werben tonnen.

Germanns: Dieser Auffassung widerspricht, wie uns scheint, zur Genige Das, was wir an den Ergriffenen beobachten, die, wenn sie von den unreinen Geistern angeschnaubt sind, reden und thun, was sie nicht wissen. Wie sollen wir also glauben, daß die Seelen Jener mit diesen Geistern nicht vereint sind, da wirdoch seben, daß sie gleichsam deren Wertzeug geworden sind und mit Darangabe ihres natürlichen Zustandes in die Bewegungen und Neigungen Jener eingehen, so daß sie nicht mehr ihre, sondern die Stimmen, Geberden und Willensäusserungen Jener annehmen?

# 12. Antwort, wie bie unreinen Beifter über bie Befeffenen berrichen.

Serenus: Unferer vorgenannten Lehrbestimmung steht nicht entgegen, was, wie ihr fagt, bei den Besessenn geschieht, wenn sie, von den unreinen Geistern ergriffen, reben oder thun, was sie nicht wollen, oder gezwungen werben, Solches vorzubringen, was sie nicht wissen. Denn es ift gang gewiß, baß fie nicht auf biefelbe Weife biefes Ginbringen ber Beifter erbulben. Es werben nemlich Ginige fo angefacht, bag fie burchaus nicht einseben, mas fie thun ober reben; Andere aber wiffen es und erinnern fich nachber baran. Dan muß nun nicht glauben, bag bas burch eine Gingiefung bes unreinen Beiftes fo gefchebe, baf biefer in Die Gubftang ber Seele felbst einbringe und gleichfam mit ihr vereint, ja wie befleibet mit ihr bie Borte und Reben burch ben Mund bed Leibenden hervorbringe. Bielmehr muß man glauben, bag bas burchaus nicht bon ihnen gefcheben fonne. Denn nicht burch eine Schwächung per Seele, fondern burch bie Schmache bes Rorpers gefchieht Dief, wie fich in flarem Beweise zeigt, ba nomlich ber unreine Beift in jenen Gliedern, an welche die Lebensfraft ber Seele gebunden ift, feinen Git nimmt, ihnen eine unerträgliche, ungeheure Laft auferlegt und fo mit ber fomargeften Racht auch bie geiftigen Sinne überfällt und gefangen nimmt. Wir feben bas auch oft eintreten burch Schulb bes Weines ober Fiebers ober ju großer Ralte und burch andere Rrantbeitszuftanbe, Die von auffen über une fom= men. Dag ber Teufel Dieg nicht auch bem frommen 3ob. über beffen Fleisch er Gewalt befommen batte, anzuthun fuchte, baran hinderte ihn bas Bebot bes herrn, ber ba fprach: "Siebe, ich gebe ihn in beine Banbe, nur fcone mir feine Seele," b. b. nur mache ihn nicht wahnfinnig, indem bu die Wohnung feiner Geele fcmacheft und ben Beift angreifft ober bas Organ ber Bernunft, burch welche er bir wibersteben muß, verwundest; auch barfft bu bie Ginficht und Beisheit bes Biberftebenben nicht bruden, inbem bu ben ebelften Theil feines Bergens!) mit beiner Laft erflidft.

<sup>1)</sup> Rach ber Ausbrucksweise ber Alten ift barunter ber Beift au berfteben.

13. Dag tein Beift ben anbern burchbringen fann, fonbern nur ber untörperliche Gott.

Denn wenn auch ber Beift mit biefer bichten und feften Materie, b. i. bem Leibe, fich verbinden tann, mas gang leicht geht, so glaubt man beswegen noch nicht, baß er sich auch mit ber Seele, bie gleichfalls Beift ift, fo vereinen fonne, baß er biefelbe ebenfo feiner Ratur theilhaftig mache. Das ift nur ber Trinitat möglich, die fo febr bie gange intellektuelle Ratur burchbringt, baß fie biefelbe nicht nur umfaffen und umgeben, fonbern in fie einbringen und ibr mie Unforperliches bem Rorber fich eingießen fann. obwohl wir lehren, bag in geiftige Naturen gebe, wie bie Engel, bie Erzengel, Die übrigen Rrafte, wie unfere Seele felbft ober biefe feine Luft, fo find fie boch nicht fur unforperlich zu balten.1) Denn sie baben in ihrer Beife einen Rorper, in bem fie besteben, obwohl einen viel feineren als wir. Denn fie find Körper nach bem Ausspruche bes Apoftels, ber ba fagt:2) "Und die himmlischen Körper und Die irbifden:" und wieber: "Gefat wird ein thierischer Reib. aufersteben ein geiftiger Leib." Daraus erschließen wir offenbar, baß es nichte Untorperliches gebe als Gott allein, und baß also nur für ibn alle geiftigen und intelleftuellen Substanzen burchdringlich fein tonnen, weil er allein gans und überall und in Allen ift, fo baß er bie Bedanten ber Menschen und ihre inneren Bewegungen und alles im Beifte Berborgene fieht und burchschaut. Bon ihm allein nemlich rebete ber bl. Apostel. Da er fprach: "Lebendia ift

<sup>1)</sup> Was die feine Luft betrifft, glauben wir bem Bater wohl gerne, daß sie nicht untörperlich ift. Sehr ungläubig aber muffen wir gegenüber bem alten Irrthum sein , daß auch die Engel 2c. einen feinen Rörper hätten. Sie sind gang geistig und tonnen nur im Bergleich zu ber ilbergreifenben Beistigkeit Gottes als materiell und gleichsam körperlich bezeichnet werben, weil sie nicht so frei von Zusammensetzung sind wie Gott.

<sup>2)</sup> I. Ror. 15.

vas Wort Gottes und wirksam und schärfer als jedes zweisschweitige Schwert und durchbringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Fugen und Mark und richtend über die Sedanken und Absichten des Herzens, und es ist keine Kreatur unsichtbar vor seinem Angesichte, sondern Alles bloß und offen vor seinen Augen." Und der bl. David sagt: ") "Er, der einzeln bildet ibre Herzen;" und wieder: "Denn er kennt die Geheimnisse des Herzens." Auch Job sagt: "Der du allein kennst die Herzen der Menschenssche."

14. Einwurf, nach welchem man glauben muffe, bag bie Teufel bie Bebanten ber Menfchen burchichauen.

Germanus: So wie du das Berbältniß darstellst, können jene Geister nicht einmal unsere Gedauken sehen. Das zu meinen, halten wir für sehr undassend, da die Schrift sagt: ) "Wenn der Geist des Mächtigen wider dich aufsteht;" und wieder: ) "Als der Teusel dem Simon Istarioth in's Herz gegeben hatte, den Herrn zu verrathen." Wie kann man also glauben, daß ihnen unsere Gedauken
nicht offen daliegen, da wir doch süblen, daß der Samen
derselben zum größten Theil der burch ihre Einsenkung und
Anreizung in uns aussommt?

15. Antwort, was bie Teufel in ben Gebanten ber Menschen bermägen und was nicht.

Serenus: Es ift Niemanbem zweifelhaft, bag bie unreinen Beifter auf bie Befchaffenheit unferer Gebanten Ein-

<sup>1)</sup> Bf. 32, 15. — 2) Breb. 10, 4. — 3) Job. 13, 2. 4) Ob Dieß "zum größten Theil" so ift, hängt wohl von bem innern Berufe und Jusiande bes Einzelnen ab; jedenfalls tommen burchaus nicht alle bosen Gedanken vom Teufel. Fleisch und Welt und ber eigene Geift faen genug felbst.

fluß haben tonnen ; aber fie erschließen biefelben burch mertbare Anzeichen von auffen, b. b. aus unfern Anlagen ober Reben und aus ben Bestrebungen, ju benen sie uns mehr geneigt feben. Übrigens tonnen fie benen, bie noch nicht aus bem Innern ber Seele berausgetreten find, burchaus nicht beitommen. Auch ob die Gebanten felbft, welche fie eingeben, angenommen ober wie sie angenommen wurden, tonnen fie nicht burch bie Ratur ber Seele felbft, b. b. burch jene innere Bewegung, die im Mart, um mich fo auszubruden, verborgen ift, erfennen, fonbern burch bie Bewegungen und Anzeichen bes auffern Menfchen, fo baß fie 3. B., wenn fie Die Gaftrimargie eingegeben baben, Die Un= nahme ber Begierde des Gaumens baraus erfennen, daß fie ben Monch bas Auge neugieriger gum Fenfter ober gur Sonne heben feben, ober wie er gu forgfältig nach ber Tageszeit forfcht. Wenn fie bei Gingebung ber Unzucht merten, bag er gebulbig ben Bfeil ber Begierbe binnimmt, ober ihn im Bleische aufgeregt feben, ober menigstens, baß er nicht fo, wie er follte, gegen die Frechbeit ber unreinen Einflüsterung feufge, so ertennen fie, bag bas Beschoß ber Lufternheit im Innern ber Geele bafte. Wenn fie Unreizungen gur Traurigfeit, jum Borne, gur Buth beigebracht baben, fo erkennen fie burch bie Beberbe bes Körpers und burch die finnliche Bewegung, ob fie im Bergen fich feftfetten, wenn fie nemlich feben, baß ber Monch entweder ichweigend erzittert ober mit einer gewiffen Entruftung feufzt, ober bag fein Angeficht in Blaffe und Rothe mechfelt, - und fo entdeden fie fcblau, welchem Lafter einer ergeben fei. Denn fie ertennen in ficherm Schluß, bag Jeber von und an bem fich ergobe, bei beffen reigenber Darftellung fie ihn burch ein Zeichen ober eine Bewegung bes Rorpers feine Einwilligung und Buftimmung geben feben. Daß berlei von folden atherischen Rraften fo entredt merben konne, ift nicht zu wundern, ba wir feben, bag Dieg auch febr oft von flugen Mannern geschieht, daß sie nemlich ben Buftand bes innern Menschen aus ber Bestalt, bem Ungesichte und ber Beschaffenbeit bes äuffern ertennen. Bie viel ficherer

wird also bas von Jenen entbedt werden können, bie unzweifelhaft, weil geistiger Natur, viel genauer unterscheiben und klüger urtheilen als bie Menschen!

16. Sleichniß, burch welches gelehrt wirb, wie bie unreinen Beifter bie Gebanten ber Menichen ertennen.

Denn wie einige Räuber in ben Baufern, welche fie räuberisch angreifen wollen, Die verborgenen Schäte ber Leute auszukundschaften pflegen, inbem fie in finfterer Racht mit vorsichtiger Sand etwas Sand ftreuen, um bie verborgenen Schäte, welche fie mit bem Befichte nicht erreichen tonnen, burch einen gemiffen Klang und ein Beraufch, melches auf bas Rieberfallen bes Sanbes antwortet. gu entbeden, woourch fie ju ber gang sichern Renntniß jedes Butes ober Metalles burch ben Berrath bes bervorgelocten Tones gelangen: fo ftreuen uns auch biefe, um ben Schat unferes Bergens gu erforichen, ihre verberblichen Ginflufterungen wie Sanbförner ein; und wenn fie bann feben, bag ein benfelben entsprechenber torverlicher Affest auftaucht. ber wie ein Echo aus ben innerften Tiefen hervortommt, fo ertennen fie, mas in ben Abgrunden bes innern Menfchen verborgen fei.

17. Dag nicht jeber Teufel ben Menfchen alle Leibenfchaften eingeben tonne.

Das muffen wir jedoch wiffen, bag nicht jeder Teufel in den Menschen alle Leidenschaften entzünden könne, sondern daß auf jedes Laster bestimmte Geister sich verlegen; daß also die einen an der Unreinigseit und dem Schmutz der Geilbeit sich ergötzen, andere durch Gotteslästerungen, andere durch Zorn und Tobsucht besonders Gesahr bringen, wieder andere an der Traurigseit sich weiden ober mit Ehrsucht und Hochmuth sich schweicheln; und daß Jeder das Laster, an welchem er selbst sich freut, den mensch-

lichen Bergen einpflange. — Es geben auch ferner nicht Alle in gleicher Beise ihre Berkehrtheiten ein , sonbern je nachbem bie Gunft ber Zeit ober bes Ortes ober bes Subjektes fie anlockt.

18. Frage, ob unter ben Teufeln eine Ordnung ber Anfechtung und eine Regel bes Wechfels ftattfinde.

Germanus: Muß man nun wohl glauben, daß unter ihnen eine geordnete und so zu sagen geregelte Bosheit bestehe, so daß eine gewisse Reihenfolge des Wechsels von ihnen eingehalten und ein überlegter Angriff im Kampfe geführt wird, während doch fest steht, daß nur unter den Guten und Tugenthaften Maß und Bernunft bestehen tann, nach jenem Ausspruch der hl. Schrift: ") "Du wirst Weisheit suchen bei den Bösen und sie nicht sinden" und: ") "Unsere Feinde sind ohne Sinn; " auch wieder: ") "Es ist keine Weisheit und keine Kraft und kein Rath bei den Gottslosen"?

19. Antwort, in welcher Weife ein Übereintommen ber Teufel über ben Bechfelangriff beftebe.

Serenus: Daß unter ben Bösen nicht eine immerwährende Übereinstimmung in Alem sein könne, und daß keine vollkommene Eintracht bestehen könne selbst in jenen Lastern, an welchen sie sich gemeinsam ergößen, ist eine sichere Lehre; denn niemals wird, wie ihr gesagt habt, in regellosen Dingen Regel und Maß gehalten werden können. In einigen Stücken jedoch, wo nemlich die Gemeinsamkeit bes Wirkens oder die Rothwendigkeit es erfordert oder ein gemeinschaftlicher Gewinn einladet, müssen sie sich nothwendig zu einer zeitweiligen Einstimmigkeit bequemen. Daß

<sup>1)</sup> Spriichw. 14. — 2) Denter. 32, 28. — 3) Spriichw. 21, 30.

Dieß in bem Rriegewesen ber geiftigen Boebeit fo fei. feben wir gang flar, fo baß fie nicht nur Zeiten unter fich beobachten und Abwechslungen, sondern auch befanntlich gewiffen Orten besonders anbangen und fie beständig befett balten. Denn weil fie nothwendig mit veränderten Berfuchungen und nach bestimmten Laftern und Zeiten ihre Anfechtungen ins Wert feten, fo feben mir leicht ein, baß Reiner gu gleicher Beit burch bie Gitelfeit ber Ehrfucht gefoppt werben und von Begierbe nach Ungucht brennen fann: auch tann einer nicht von ber schwellenden Uberbebung bes geiftigen Sochmuthes aufgeblafen und zugleich ber niedrigen fleischlichen Böllerei unterworfen fein. Ebenso menig tann einer im thörichten Beticher und Belachter gang aufgeben und gur felben Beit von ben Stacheln bes Bornes gereigt ober gar bon bem Trubfinn nagenber Trauer erfüllt fein; fondern es ift nothwendig, bag jeder Damon einzeln fo ben Angriff bes Beiftes auf fich nehme, baf er entweber, wenn er befiegt abzieht, feinen Blat einem anbern Teufel gu ffarterer Anfechtung abtrete ober, wenn er Gieger bleibt, nichtebestomeniger ben Befiegten einem andern zu abnlicher Befdamung überliefere.

20. Daß bie feindlichen Gemalten nicht von gleischer Rraft find, und bag bie Macht gu verfuden nicht ihrer Willfür anheimgestellt ift.

Auch barüber bürfen wir nicht in Unwissenheit fein, bag nicht alle von gleicher Wildheit und Gier, aber auch nicht von gleicher Kraft und Bosheit sind. Mit den Anfängern nun und Schwachen messen sich nur schwächere Geister im Rampse, und erst wenn diese geistigen Bosheiten überwunden sind, folgt immer stusenweise für den Streiter Christi ein stärlerer Kamps. Im Bergleich nemlich zu den Kräften und dem Fortschritt des Menschen wächet auch die Schwere des Streites. Denn keineswegs würde irgend ein heiliger im Stande sein, die Bosheit solcher und so großer Feinde auszuhalten ober den Nachstellungen dersel-

ben zu begegnen ober auch ihre Graufamkeit und Wildheit zu ertragen, wenn nicht unserm Kampse ber gütigfte Schiedsrichter und Kampsmeifler Christus vorstehen, die Kräfte ber Kämpfenben ausgleichen, die unmäßigen Angriffe Jener zurückweisen und zügeln und überhaupt zugleich mit ber Bersuchung ben Ausweg schaffen würde, daß wir sie ertragen können.

21. Daß bie Tenfel im Rampfe mit den Den-

Wir glauben aber, bag Jene biefen Rampf nicht ohne eigene Blage zu Stande bringen. Denn fie haben auch felbst bei ihrem Streit eine gewiffe Angst und Traurigfeit und befonbere, wenn fie mit ftarferen Begnern , b. i. mit beiligen, vollkommenen Mannern gufammengetroffen fint. Soust ware es nicht ein Rampfen und Ringen, sondern es ware ihnen nur ein einfacher und fo gu fagen gefahrlofer Betrug ber Menfchen gestattet. Bie tonnte babei jenes Wort bes Upoftele fteben bleiben:1) "Bir haben nicht Rampf gegen Fleisch und Blut, fonbern gegen bie Berrichaften und Mächte, gegen Die Berren Diefer Belt ber Finfterniffe, gegen bie Beifter ber Bosbeit in ben Luften;" und wieder:3) "Go tampfe ich, nicht ale schluge ich bie Luft;" ferner:3) "Ich habe ben guten Rampf gefampft." Denn wo bon einem Rambfe bie Rebe ift und von Streit und Rrieg und Mingen, ba muß nothwendig auf beiben Seiten Schweiß und Milhe und Sorge angenommen werben und die Barteien in gleicher Beife entweder Schmers und Scham über die Rieverlage erwarten ober Freude über ben Sieg ihnen merben. Bo aber bei bem beiffen Rampfe bes Ginen ber Andere mit Dufie und Sicherheit ftreitet und gum Rieberwerfen bes Begnere nur nach Rraften feinen Willen braucht, ba ift nicht von Rampf und

<sup>· 1)</sup> Ephej. 6, 12. — 2) I. Kor. 9, 26. — 3) II. Tint. 4, 7.

Ringen und Streit bie Rebe, fonbern von einer gemiffen ungerechten und unberechtigten, gewaltsamen Unterbrückung. Aber in der That muben fie fich ab bei ihrem Rampf gegen die Menfchen und haben beiffe Roth, um über Jeben ben ermunschten Sieg bavonzutragen, und es wendet fich auf fie gurud jene Beschämung, Die uns erwartet batte, wenn wir von ihnen waren überwunden worden, nach jener Stelle: 1) "Das Sauptziel ihrer Umlagerung, Die Blage ihrer Lippen, falle auf fie;" unb:") "Es wende fich fein Schmers auf fein Baupt;" ferner:3) "Es tomme über ibn ber Strid, ben er nicht fennt, und die Falle, die er verbirgt, erfaffe ibn, und er moge fallen in Die Schlinge," nem= lich in jene, bie er gur Berführung ber Menschen gu legen finnt. Gie haben alfo nicht weniger Bein als wir, und wie fie und übermannen, fo werben auch fie übermunben und weichen befiegt nicht ohne Beschämung gurud. - Diefe ibre Rampfe und Bermuftungen fab taglich Giner, ber bie gefunden Augen bes innern Menfchen befaß, und fab, wie fie voll Freude waren über ben Fall und Untergang ber Einzelnen, und ba er nun fürchtete, es möchte ihnen auch feinetwegen eine folche Freude zu Theil werden, bat er ben Berrn und fprach: 4) "Erleuchte meine Augen, daß ich nicht jemals einschlafe im Tode; bamit mein Feind nicht einmal fage: "Ich habe die Oberhand über ihn gewonnen." Die mich brängen, werben jubeln, wenn ich wante;" und:5) "Mein Gott, mogen fie fich nicht freuen über mich, mogen fie nicht fprechen in ihren Bergen: "Et, ei nach unferer Seelenluft" und nicht fagen: "Berfchlungen haben wir ibn;" und:6) "Gie fnirschten über mich mit ben Bahnen; Berr, wann wirft bu barauf feben?" Denn ") "er lauert im verborgenen hinterhalt wie ein lowe in feiner Boble, er lauert, um ben Armen gu erhaschen;" und "er verlangt von Gott

<sup>1) \$\</sup>psi\_1\$, 139, 10. — 2) \$\psi\_1\$, 7, 17. — 3) \$\psi\_1\$, 34. — 4) \$\psi\_1\$, 12, 4 \$\psi\_1\$, — 5) \$\psi\_1\$, 34, 24. 25. — 6) \$\psi\_1\$, 34, 16, 17. — 7) \$\psi\_1\$, 9, 9 B.

Speife für fich." Wenn nun aber biefe nach Aufwand aller Verfuce unfere Verführung nicht erreichen tonnten, fo muffen fie nothwendig über ihre vergebliche Minhe befchamt werben und errothen, fie, bie unfere Seelen fuchen, um fie binmeggunehmen; fie muffen mit Bermirrung und Scham bebedt merben, bie Bofes gegen uns finnen. Much Beremias fagt:1) "Berwirrt mögen Jene werben, nicht aber ich; zagen mögen Jene und nicht ich; laß über fie bereinbrechen ben Grimm beines Bornes, und mit boppeltem Schlage zermalme fie!" Es ift wohl Reinem zweifelhaft, baß Jene, wenn fie von uns übermunden worden, mit doppelter Befturgung niebergeschlagen fein muffen. Buerft weil fie, ben nach Beiligfeit ftrebenben Menschen gegenüber, Diefelbe befeffen und verloren haben und Die Urfache geworben find bes menschlichen Berberbens; bann weil fie, die geiftigen Substangen, von ben fleischlichen und irbifchen befiegt worden find. Beim Unblide biefer Dieberlagen ber Feinde und feiner Siege ruft baber jeder Beilige mit Frohloden aus:2) "Ich werde meine Feinde verfolgen und fie ergreifen und mich nicht abwenden, bis fie babin find; germalmen werbe ich fie, und fie werden nicht Stand balten fonnen, fonbern fallen unter meine Fuge." Begen biefe fagt auch berfelbe Brophet im Gebete:3) .. Richte. D Berr, Die mich schädigen; tampfe nieber, Die mich angreifen; nimm beine Wehr und beinen Schild und erhebe bich zu meiner Silfe; schwinge beinen Speer und fperre ab gegen Die, welche mich verfolgen, und fage zu meiner Seele: 3ch bin bein Beil." Wenn wir biefe burch Unterwerfung und Tilgung aller Leibenschaften befiegt haben, werben wir würdig fein, jene fegnende Stimme gu boren:4) "Erhoben werbe beine Sand über beine Reinde, und alle beine Widerfacher werben gu Grunde geben." Wenn wir nun all Das und Abnliches, mas in ben bl. Büchern enthalten ift, lefen

<sup>1)</sup> Jerem. 17, 18. — 2) Pf. 17, 38. — 3) Pf. 34, 1—3. — 4) Mich. 5, 9.

ober fingen, ohne es auf biefe bofen Beifter, bie uns bei Tag und Racht auflauern, zu beziehen, fo werben wir nicht nur baraus feine Erbauung gur Sanftmuth und Gebulb erlangen, fonbern auch eine gewiffe barte und ber evangelifden Bolltommenbeit entgegengefette Stimmung faffen. Denn wir merben bann nicht nur bie Lehre berausnehmen. nicht für unsere Feinde zu beten noch fie zu lieben. fonbern auch gereist merben, fie mit unverföhnlichem Saffe gu verabscheuen, ihnen ju fluchen und unaufhörlich gegen fie au beten. Die Auffaffung, baß fo beilige Manner und Gottesfreunde Das in foldem Beifte 1) gefprochen batten. ift boch ju icanblich und profan. Für fie mar por ber Antunft Chrifti bas Befet beghalb nicht gegeben, weil fie über bie Gebote besfelben binausgingen und lieber, ber Beitorbnung voraus eilend, ben evangelischen Geboten geborchen und nach ber apostolischen Bolltommenbeit ftreben mollten.

22. Daß bie Macht gu ichaben nicht ber Billfur ber Teufel anbeimgestellt fei.

Daß sie aber nicht die Gewalt haben, irgend einen Menschen zu verletzen, das zeigt mit offenbarem Beweis das Beispiel des frommen Job, da der Feind ihn nicht weiter zu versuchen wagt, als ihm durch göttliche Anordnung zugestanden wird, und es beweist Dieß auch das Betenntniß jener Geister, die, wie es in die evangelischen Dentschriften aufgenommen ist, sprechen: "Wenn du uns

<sup>1)</sup> Freilich haben fie bergleichen nicht in solchem Seifte gesprochen, aber auch nicht bloß die Teufel gemeint, sondern zunächft gegen die sichtbaren Feinde des Reiches Sottes aus Eifer für Gottes Ehre so beftig geredet; diese Feinde standen nun allerdings unter dem Einfluß der Dämonen, gegen welche darum die Berwühnschungen in den Psalmen mit gerichtet find. Gegen die diesen Geifter mag der christiche Beter solche Psalmen in erster Reihe richten. Bgl. übrigens Thalhofer, Ertl. d. Pfl., zu Pf. 108.

austreibst. fo ichide uns in bie Beerbe ber Schweine!" Dan muß also noch viel mehr glauben, bag biefe in bie Menfchen, Die boch nach Gottes Chenbild geschaffen find, nicht nach ihrer Billfur eingeben tonnen, ba fie ohne Gottes Erlaubnif nicht einmal die Dacht batten, in flumme, unreine Thiere zu fahren. Ubrigens tonnte Reiner, ich will nicht fagen von ben Jüngern, die wir boch in biefer Bufte fo fanthaft mobnen feben . fondern auch von ben Bollfommenen einzeln in ber Bufte weilen, umgeben von fo groffen Schaaren folcher Feinde, wenn fie die Dacht und Freibeit batten, nach ihrem Billen zu ichaten und anzugreifen. Das bestätigt noch beutlicher ber Ausspruch unferes Berrn und Beilandes, welchen er gemäß ber Riedrigfeit ber angenommenen Menschennatur an Bilatus richtete: "Du batteft feine Macht über mich, wenn fie bir nicht von oben gegeben mare."

### 23. Bon ber verminberten Macht ber Damonen.

Es ift uns jeboch hinlänglich fund geworben, sowohl burch unfere Erfahrung als durch ben Bericht der Borfahren, baß bie Teufel jett nicht mehr biefelbe Gewalt haben wie in früherer Beit, bei ben ersten Anfangen ber Unachorefe, wo noch wenige Monche in ber Buffe weilten. Go groß war nämlich ihre Wildheit, bag faum Benige und febr Standhafte und im Alter Borgerudte ben Aufenthalt in ber Bufte ertragen konnten. Ja felbit in ben Klöftern. in welchen acht ober gebn wohnten, tobte fo febr ihre Buth und ließ fo häufige, fichtbare Angriffe fühlen, bag Rachts nicht Alle zu gleicher Zeit zu schlafen magten, sondern bag abwechselnt, mabrent die Ginen ben Schlaf genoßen . Un= bere Bache hielten und fleiffig ben Bfalmen, Gebeten und Lefungen oblagen. Und wenn nun biefe bie Ratur mit Rothwendigkeit gum Schlafe aufforberte, fo murben bie Unbern gewedt und gum Schute Derer, Die fcblafen wollten, gleichfalle jum Wachen aufgeftellt. Der Grund nun. warum diese Rube und Zuversicht nicht nur uns, die wir

burch bie Erfahrung bes Greifenalters einigermaßen gefartt icheinen, fonbern auch ben Jungern gu Theil wirb. ift wohl unzweifelbaft einer von biefen beiben: Entweber ift burch bie Rraft bes Rreuzes, bie auch die Bufte burch. bringt, und burch feine Gnabe, Die überall leuchtet, Die Bosbeit ber Teufel gurudgeftogen, ober unfere Radläffigfeit bat jene von ber frühern Anfechtung abzulaffen vermocht, ba fie es verschmäben, gegen uns mit ber frühern Unfpannung ju ftreiten, mit ber fie bamals gegen jene bewährteften Streiter Chriffi mutbeten, nur baß fie uns freilich burch tiefe Beimtücke ber unfichtbaren Berfuchungen barter gu Boben werfen. Denn wir feben, bag bie Laubeit Ginige fo febr gum Falle gebracht bat, baß man fie fogar mit ben nachsichtigsten Ermahnungen ftreicheln muß, bamit fie nun ja nicht ihre Bellen verlaffen und in gefährlicheren Umtrieben fich geben laffen, wobei fie unftat und berumlaufend in argere Lafter vermidelt murben. Man glaubt alfo bei ihnen ichon einen großen Erfolg erreicht zu baben, wenn fie fich nur, obwohl mit einer gemiffen Läffigteit, in ber Einsamkeit halten, und bie Alten pflegen ihnen als großes Beilmittel gu fagen: Sitet in euere Bellen und effet und trinfet und ichlafet, wie ihr wollt, wenn ihr nur beftanbig in benfelben ausbarret.

24. In welcher Beife fich die Teufel zu ben Rorpern Derjenigen, die fie ergreifen wollen, einen Zugang beteiten.

Es sieht also fest, baß die unreinen Geister in Diejenigen, von deren Körper sie Besitz ergreifen wollen, nicht
anders eindringen können, als wenn sie zuvor deren Geist
und Gedanken besitzen. Wenn sie nun dieselben der Furcht
Gottes und des Andenkens an Gott oder der geistlichen Betrachtung beraubt baben, so greifen sie die nun von allem göttlichen Schutz und Schirm Entblößten als leichte Beute fühn an und nehmen bann Wohnung in ihnen wie in einem ihnen überlieferten Eigenthum.')

25. Daß Diejenigen elenber find, die von ben Laftern, als Die, welche von ben Teufeln felbft befelfen finb.

Trotbem ift gewiß, bag viel schwerer und heftiger Diejenigen beläftigt find, welche, obwohl fie forperlich burchaus nicht von ihnen erfüllt icheinen, boch bem Beifte nach in einer gefährlicheren Beife befeffen find, inbem fie in bie Lafter und Lufte Jener verftridt find; benn nach bem Musfpruche bes Apostels2) wird Jeber ber Stlave beffen, von bem er übermunden wird. Rur find Diefe infofern noch verzweifelter frant, ale fie trot ihrer Stlaverei nicht einmal ertennen, baß fie von jenen angefochten werben unt ibre Berrichaft tragen. Ubrigens wiffen wir, bag auch beilige Manner für bie geringften Bergeben ber forverlichen Befeffenheit ober großen Rrantheiten hingegeben worben feien. Da die gottliche Bute nicht bulbet, bag in ihnen bas geringfte Mal ober Fledchen an jenem Tage bes Berichtes gefunden werbe, fo brennt fie nach bem Mussbruche bes Bropbeten, ja Gottes felbft allen Schmut ihres bergens in ber Wegenwart aus, bamit fie biefelben ale feuererprobtes Gold ober Gilber, ohne jebes Beburfnig einer reinigenden Strafe zu jener Emigfeit gulaffen tonne. "3ch werbe rein schmelzen beine Schladen und all bein Binn wegnehmen, und barnach wirft bu beiffen:3) Stabt bee Berechten, treue Stadt;" und wieder:4) "Bie bas Gilber und Gold im Dien geläutert wird, fo fucht ber Berr bie

<sup>1)</sup> Sier ift von bem bie Rebe, was gewöhnlich, nicht was immer geschieht. Benn die Beseffenheit auch meift auf eine Schuld ber Betreffenben zurückzusühren ift, so kann fie boch zuweilen auch Unschulbigere treffen, wie das Folgende lehrt.

<sup>2)</sup> II. Betr. 2, 19. - 3) 3f. 1, 25. - 4) Sprikchw. 27.

Bergen aus:" ferner:1) "Solb und Silber bewährt bas Feuer, ber Mensch aber wird bewährt im Ofen ber Erniedrigung." Auch jene Stelle gehört noch hieher:2) "Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er; er schlägt aber jeden Sohn, den er ausnimmt."

26. Bon ber Töbtung bes verführten Bropheten und ber Krantheit bes Abtes Baulus, bie er zu feiner Befferung betam.

Das feben wir genau erfüllt an jenem Bropheten und Gottesmanne im britten Buche ber Ronige, ber megen einer einzigen Gunde bes Ungehorfams, Die er nicht einmal abfictlich und mit Schuld bes eigenen Billens, fonbern burch Die Täufchung eines Andern beging, fogleich von einem Lowen getobtet murbe, mas bie bl. Schrift mit Folgentem ergablt: ") "Das ift ber Mann Gottes, ber bem Worte bes Berrn ungehorfam mar, und ber Berr gab ibn einem Lomen preis, ber ihn tobtete nach bem Borte, bas ber Berr gefprochen." In biefem Greigniß feben mir bie Tilgung bes gegenwärtigen Bergebens und bes unvorsichtigen Brrthums. fomie Die Berbienfte ber Berechtigfeit, fur welche ber Berr feinen Bropheten nur zeitlich bem Beiniger überließ, aus ber Entfagung und Enthaltfamteit bes Räubers felbft, weil Die fo gefräßige Beftie burchaus Richte von bem ihr preisgegebenen Leichnam gu nehmen wagt. Für biefelbe Sache ift auch in unfern Beiten ein genügend beutlicher und tlarer Beweis geliefert an bem Abt Baulus und Mofes, ber einen Ort biefer Bufte, Ramens Calamus, bewohnte. Der erftere nemlich weilte in ber Bufte, Die bei ber Stadt Banephblus liegt. Bir miffen, bag biefe Ginobe einft burch eine Überfluthung von Salzwaffer entstanden ift, bas, fo oft ber Rordwind webte, aus bem Gee aufgewirhelt und über bie anliegenden ganbereien bingejagt murbe und fo

<sup>1)</sup> Sir. 2, 5. — 2) Sebr. 12, 6. — 3) III. Kon. 13, 26 Caffian.

Die gange Dberfläche jener Wegend bebedte, bag es bie bortigen alten Dorfer, Die einft aus berfelben Urfache von allen Bewohnern verlaffen worben maren, wie Infeln ericheinen ließ. Sier alfo war ber Abt Baulus in ber Rube ber Ginfamteit und im Stillschweigen gu einer folden Reinheit bes Bergens fortgeschritten, bag er feinem Blide, ich will nicht fagen tein weibliches Angeficht, fonbern nicht einmal bie Rleiber biefes Geschlechtes begegnen ließ. Denn als ibm auf bem Wege gur Belle eines Baters augleich mit bem Abte Archebius, einem Bewohner berfelben Ginobe, zufällig eine Frau begegnete, ba lief er im Schreden über biefe Begegnung, auffer Acht laffend bie Dbliegenheit bes liebevollen Befuches, bie er auf fich genommen, mit folder Gile wieber in fein Rlofter gurud, wie Reiner por einem Lowen ober bem graufamften Drachen flieben murbe, fo bag er nicht einmal burch bas Rufen und Bitten bes erwähnten Abtes Archebius, ber ihn gurudrief. bewegt murbe, jum Besuche bes Greises, wie fie fich vorgenommen hatten, auf bem begonnenen Bege fortzufahren. Dowohl Dieg aus Gifer für bie Reuschheit und in brennenber Liebe gur Reinheit geschehen ift, fo murbe boch, weil micht ber Erkenntnig gemäß geschab, bie geregelte Berhaltungsweise und bas Daß ber rechten Unterscheidung überschritten; benn er hielt ja nicht nur bie Bertraulichkeit mit Frauen, die wahrhaft schäblich ift, sonbern auch icon Die Bestalt biefes Beschlechtes für verabscheuungsmurbig. So wurde er benn gleich von einer folden Büchtigung getroffen, daß fein ganger Rorper in ber Rrantbeit ber Gicht fich auflöfte und teines feiner Glieber mehr vollständig feine Berrichtungen gu erfüllen vermochte. Richt nur bie Füße nemlich und bie Banbe, sonbern auch bie Bewegungen ber Bunge, wodurch die Worte ausgesprochen werden, und felbst bie Ohren verloren fo fehr bas Befühl, bag an ibm von bem Menschen nichts Anderes mehr übrig blieb, als eine unbewegliche und gefühllofe Figur. Es tam fo weit, baß ihm bie forgfältigfte Bedienung ber Manner nicht mehr bingereicht batte, wenn ibm nicht weiblicher Gifer au Silfe getommen mare. Denn nachbem er in ein Rlofter beiliger Jungfrauen gebracht worben war, murbe ihm Speise und Trant, bie er nicht einmal mit einem Winte verlangen tonnte, burch weibliche Bebienung beigebracht und half ibm Diefelbe Sorgfalt gur Befriedigung aller Beburfniffe feiner Ratur burch fast vier Jahre, b. i. bis gu feinem Lebensenbe. Dbwohl er nun burch eine folche Schmache aller Blieber gelähmt mar, bag teines eine lebenbige und mertliche Bewegung behielt, fo ging boch eine folche Gnabe aus feinen Tugenben hervor, bag, wenn Rrante mit bem Dle gefalbt murben, bas er, ich will eber fagen mit feinem Leich. nam als mit feinem Rorper, berührt hatte, fie fogleich von allen Rrantheiten gebeilt wurden, fo bag in Betreff feines Buftanbes felbft ben Ungläubigen flar und beutlich einleuchtete, bag bie Schmäche aller Blieber burch bie liebevolle Anordnung Gottes verhängt fei, und bag bie Gnabe ber Rrantenheilung ihm burch bie Rraft bes hl. Beiftes verlieben werbe jum Beweis feiner Reinheit und gur Offenbarung feiner Berbienfte.

### 27. Über bie Brüfung bes Abtes Mobfes.

Der Zweite, von bem wir sagten, daß er in dieser Büste wohnte, wurde, obwohl er ein seltener und unvergleichlicher Mann war, wegen einer einzigen tadelnden Rede, die er im Streite gegen Abt Makarins etwas zu hart vorbrachte, weil ihn eine gewisse Meinung überraschte, — sogleich einem so grausamen Dämon preisgegeben, daß er von ihm besessen der menschlichen Ausleerungen in den Mund nahm. Daß er aber diese Geißel nur der Reinigung wegen verhängt habe, damit in Jenem kein Flecken eines augenblicklichen Vergehens zurückleibe, das bewies der herr durch die Schnelligkeit seiner Peilung und durch den Träger des Peilmittels; denn sobald sich Abt Makarius im Gebete niedergeworfen hatte, da war schneller als das Wort der schändliche Geist von ihm in die Flucht geschlagen und ging.

28. Daß man Jene nicht verachten burfe, bie unreinen Beiftern überliefert finb.

Darque feben wir offenbar, bag man Diejenigen nicht verabscheuen ober verachten muffe, welche verschiedenen Berfuchungen ober ienen Beiftern ber Bosbeit preisgegeben find, weil wir biefe beiben Stude feft glauben muffen, que erft, bag obne Gottes Zulaffung überhandt Reiner von Jenen versucht wird; zweitens, bag Alles, mas von Gott uns angethan wird, ob es nun für jest traurig fcheine ober freudig, nur von bem liebevollsten Bater und bem gutigften Arate zu unferm Nuten verfügt wird: und baf alfo Jene gleichsam Buchtmeistern übergeben worben feien gur Demüthigung, bamit fie beim Austritt aus biefer Belt entweber mehr gereinigt jum anbern Leben gelangen ober boch mit leichterer Strafe gegüchtigt werben, ba fie, wie ber Apostel fagt,1) in ber Wegenwart bem Satan übergeben murben jum Untergange bes Fleisches, bamit ber Beift beil merbe am Tage unferes Beren Jefu Chrifti.

29. Einwurf, warum die von unreinen Seistern Geplagten von der heiligen Communion fern gehalten werden.

Germanus: Warum nun aber sehen wir, daß bieselben nicht nur von ben Menschen verachtet und gescheut werden, sondern daß sie auch in unsern Brovinzen für immer ohne den Empfang des herrn in der Communion sind, nach jenem Ausspruche des Evangeliums: ") "Gebet das heilige nicht den Hunden und werfet eure Berlen nicht vor die Schweine"? Man soll ja, wie du fagst, glauben, daß ihnen diese demüthigende Brüfung zum Zweck ihrer Reinigung und ihres Nutzens auferlegt wurde?

<sup>1)</sup> I. Ror. 5, 5. - 2) Matth. 7, 6.

#### 30. Antwort auf bie vorgelegte Frage.

Serenus: Wenn wir tiefe Ansicht, is biefen Glauben. ben ich oben meinte, haben, baß wir festhalten, es ge ichebe Alles burch Gott, und Alles werbe angeordnet gum Ruten ber Seelen, fo werben wir Jene nicht bloß nicht verachten. fonbern auch für fie ale für unfere Blieber unaufborlich beten und von gangem Bergen mit voller Rübrung Mitleib mit ihnen baben; benn wenn ein Glieb leibet, fo leiben alle mit, ba wir ja miffen, bag wir ohne Jene als unfere Blieber nicht in allweg vollendet werben tonnen, wie mir auch lefen, daß nicht einmal unfere Borfabren obne uns ben gangen Inhalt ber Berbeiffung erlangen tonnten, ba ber Apostel so von ihnen spricht: 1) "Und Diese alle, bewährt burch bas Beugnif bes Glaubens, empfiengen nicht bie Berbeiffungen, ba Gott für uns etwas Befferes borgefeben batte, bamit sie nicht obne uns vollenbet murben." Wir erinnern uns aber nicht, baß ihnen je bie bl. Communion von unfern Borfahren unterfagt worben fei, ja fie glaubten fogar, bag, wenn es möglich mare, man fie ihnen auch täglich geben muffe. Denn man muß nicht nach ber to unbaffend von euch herbezogenen Schriftstelle "Gebet bas Beilige nicht ben Sunben" glauben, bag bie bl. Communion gur Speise bee Teufele merbe, fatt vielmehr gur Reinigung und jum Schute bes Leibes und ber Seele. Wenn biefe von bem Menschen empfangen wirb, fo ichlagt fie jenen Beift, ber in feinen Gliedern wohnt ober in ibnen fich erkanntermaßen verbirgt, wie eine brennenbe Lobe in Die Rlucht. Auf biefe Beife faben wir ja neulich auch ben Abt Andronitus geheilt und gar viele Andere. Denn mehr und mehr wird ber Feind ben Befeffenen verhöhnen, wenn er fieht, bag berfelbe bes himmlischen Beilmittels beraubt ift, und er wird ibn um fo barter und öfter anfallen, je länger er ihn ber geiftigen Arznei entbehren fieht.

<sup>1)</sup> Hebr. 11, 39. 40.

31. Daß Jene unglädlich finb, welche nicht vers bienen, folden zeitlichen Brüfungen unterwors fen zu werben.

Ubrigens muß man Jene für wahrhaft elend und erbarmenswerth halten, bei benen, obwohl fie fich mit allen Berbrechen und Laftern beflecken, bennoch nicht nur tein fichtbares Zeichen einer biabolischen Befeffenheit ju merten ift, fonbern benen nicht einmal irgend eine ihren Thaten entsprechende Brufung noch irgend eine guchtigende Beigel gesendet wirb. Denn fie verbienen nicht bie turge und leichte Arznei biefer Beit, ba ihre Barte und ihr unbußfertiges Berg über bie Strafe bes gegenwärtigen Lebens bingusgeht und fich Born und Entruftung aufhäuft für ben Tag bes Bornes und ber Offenbarung bes gerechten Gerichtes Gottes, an welchem ihr Burm nicht fterben und ihr Teuer nicht erloschen wird. Als ber Brophet von Ungft erfüllt mar über bie Trubfal ber Beiligen, Die er verschiebenen Leiben und Brufungen unterworfen fab, mabrend im Begentheil bie Gunter nicht nur ohne jebe bemutbigenbe Beigel burch bie Welt gingen, fonbern auch Überfluß an Reichthum und bas größte Blud in allen Dingen genoßen: ba rief er im übermannenben Gifer und von ber Glut feines Beiftes entflammt aus: 1) "Meine Rufe aber mantten faft, und beinabe glitten aus meine Schritte, weil ich eiferte wider die Gottlosen, im Anblide bes Friebens ber Sünder; benn fie benten nicht an ben Tob, und ihre Blage bauert nicht; in ber Mühfal ber Menschen find fie nicht und werben nicht mit ben Menschen gezüchtigt." Freilich fie follen im fünftigen Leben mit ben Teufeln bestraft merben, ba fie nicht verdienen im gegenwärtigen gemäß bem Lohn und ber Bucht ber Gobne mit ben Menschen gegeißelt zu werben. Auch Jeremias ftreitet mit Gott über bieg Glud ber Gottlofen, und obwohl er betennt, bag er an

<sup>1) \$\</sup>Bigsip \bigsip .72, 2 ff.

ber Gerechtigfeit Gottes nicht zweifelt, und fagt: 1) "Du bift freilich gerecht, o Berr, wenn ich mit Dir rechte." - fo fügt er boch, die Urfachen biefer fo großen Ungleichheit untersuchend, bei: "Dennoch muß ich vom Rechte au bir fprechen. Barum ift gludlich ber Weg ber Bottlofen? Wohl ift Allen, die untreu find und schlecht banbeln: bu haft fie gepflangt, und fie haben Burgel gefchlagen; fie gebeihen und bringen Frucht. Nahe bift bu ihren Lippen und ferne von ihrem Innern." - Ihren Untergang beflagt ber Berr burch ben Bropheten, und zu ihrer Beilung fendet er forgfältig Urzte und Lehrer und ruft fie gleichsam ju ahnlicher Rlage auch mit ben Worten:2) "Schnell fiel Babylon, zermalmt ift fie, jammert über fie, bolet Salbe für ihren Schmers, vielleicht baß fie beil mirb." Aber obne Boffnung antworten bie Engel, benen bie Gorge fur bas menschliche Beil anvertraut ift, ober wenigstens ber Brophet an Stelle ber Apostel ober ber geiftlichen Manner und Lehrer, Die Babblone Bergensbarte und Unbuffertiafeit faben: "Wir wollten Babylon beifen, und es murte nicht beil: verlaffen wir es benn und geben wir. Jeber in fein Land; benn bis jum himmel reicht fein Strafgericht und erhebt fich bis gu ben Wolfen." Bon ber hoffnungslofen Rrantheit Golder fpricht an Stelle Gottes Ifaias gu Jerufalem: ") "Bon ber Fußsohle bis zum Scheitel ift feine Gesundheit in ibr, sondern Bunde und Striemen und geschwollene Beulen, Die nicht verbunden, nicht mit Beilmitteln gepflegt, nicht gefalbt find mit Dl."

32. Bon ben verschiebenen Strebungen und Billenerichtungen, bie bei ben Mächten ber Luft flattfinben.

Daß aber bei ben unreinen Geiffern fo viele Strebungen feien als bei ben Menfchen, lagt fich zweifellos be-

<sup>1)</sup> Jerem. 12, 1 ff. - 2) Jerem. 51, 8 ff. - 3) 3f. 1, 6.

weifen. Denn es ift befannt, baß Ginige berfelben, welche bas Bolf auch Faune nennt, in ber Beife Irrgeifter unb Bibbolbe find . baß fie gemiffe Orte und Wege beständig befeten, aber bie Borübergebenben, benen fie beitommen tonnen, nicht etwa gerne qualen, fonbern gufrieben mit Belächter und Berböhnung mehr zu neden ftreben als au fchabigen. Unbere pflegen fich Rachts ohne Schaben auf bie Menfchen gu legen; wieber Unbere aber find von folder Buth und Bilobeit, baß fie nicht gufrieben find, nur bie Körper Jener, in benen fie hausen, mit furchtbarer Berfleischung zu guälen, sonbern sich auch rafend auf bie Vorübergebenben flurgen und fie graufam ermorben. Go werben Jene im Evangelium geschilbert,1) aus Furcht bor welchen Riemand jenen Beg zu geben magte, und bie fammt allen Ihresgleichen auch ohne Zweifel große Freude an Rriegen und Blutvergießen baben, wie es ihrer unerfattlichen Wildheit entspricht. Bon Andern, welche bas Bolf auch Bacugen nennt, feben wir, baf fie bie Befeffenen fo febr mit leerem Dunft erfüllen, bag fie fich über bie Bobe ihres Rörpers aufrichten und bald fich in irgend welchen boben Mienen und Beberben überheben, bald fich berab. laffen und fich mit einer gemiffen Rube und Butraulichkeit leutselig und einschmeichelnd unterwerfen. Da fie fich für hervorragende und allgemein angesehene Leute halten, fo benehmen sie sich mobl das eine Mal, als ob sie bobere Bewalten mit Beugung bes Rorpers verebren, aber bann glauben fie wieber, baß fie von Unbern verehrt merben, und machen fo abwechselnd alle Bewegungen, in welchen bie wirklichen Manieren bes Sochmuthes und ber Demuth fich barftellen. Unbere finben wir, Die nicht bloß auf Lugen finnen, fonbern ben Menfchen auch Gottesläfterungen ein= geben. Davon find auch wir Beugen, ba mir gang beutlich einen Damon bekennen borten, er habe burch Arius und Ennomius Die Ruchlosigfeit eines fatrilegischen Dogmas

<sup>1)</sup> Mattb. 8.

verkundet. Das hat auch, wie wir im vierten Buche ber Ronige lefen, Giner von biefen felbit flar ausgesprochen:1) "Ich werbe ausgeben und ein Lügengeift fein im Munbe aller feiner Bropheten." Über Diefe führt ber Apostel im Tabel Derjenigen, Die von ihnen verführt werben, Folgenbes an: ) "Sie merten auf perführerifche Beifter und auf bie Lebren ber Teufel, bie in Beuchelei Luge reben." Daß es bann noch andere Arten von Teufeln gibt, nemlich flumme und taube, bas bezeugen bie Evangelien.") Auch baß es folche gibt, welche Lufternheit und Unzucht entzunben, erwähnt ber Brophet, indem er fagt:4) "Der Beift ber Bublerei bat fie verführt, und fie trennten fich bublerifch von ihrem Gotte." Ebenfo lehrt Die Autorität ber Schrif. ten von Nachtgeiftern und von Tag- und Mittageteufeln. Es würde ju weit führen, wenn wir über ihre Berichiedenbeit alle Banbe ber Schriften burchgeben und einzeln aufgablen wollten, welche vom Bropheten 5) ale Onocentauren, baarige, Sirenen, Lamien, ale Rauglein, Straufe ober Igel bezeichnet werben, welche Schlangen und Bafilisten im Bfalm, b und welche Löwen, Drachen, Storpionen im Evangelium?) genannt werden, ferner, welche als Fürsten biefer Belt, ale Machthaber biefer Finfterniffe und ale Beifter ber Boobeit vom Apostel') angeführt merben. Bir muffen nicht meinen, bag biefe Bezeichnungen ihnen burch Bufall ober willfürlich beigelegt murben, fontern bağ burch Die Benennung nach jenen Thieren, bie bei une mehr ober weniger fcablich find, ihre Wildheit und Buth unter-

<sup>1)</sup> III. Kön, 22, 22; II. Baral, 18 21. — 2) I. Tim. 4, 1, 2. — 3) Luf. 11; Mark. 9. — 4) Ofeas 4, 12.

<sup>5)</sup> Ff. 34. Onocentauren sind Ungeheuer unbekaunter Art; haarige, pilosi sind Waldteusel; Lamien sind gespenstische Frauen, welche Kindern und besonders Jünglingen das Bliet aussaugen, eine Art Bamppre. — Diese stolzen Geister, die Gott gleich jein wollten, flatt ibn liebend nachauahmen, mogen nun fo ben Thieren abnlich fein und biefe nachabmen.

<sup>6)</sup> Bf. 90, 13. - 7) Lut. 10, 19; Joh. 14, 30. - 8) Epbef.

<sup>6, 12,</sup> 

schieben werbe, und daß nach der Uhnlichkeit mit der giftigen Bosheit oder der hervorragenden Stellung, welche dem Einen ihre ganz besondere Bösartigkeit unter den Thieren oder Schlangen verleiht, auch die Andern mit deren Namen genannt werden; so daß also der Eine wegen der Heftigkeit seiner Wuth und seiner rasenden Wildheit dem Namen des kömen erhielt, ein Anderer den des Basilisken wegen jenes todtbringenden Giftes, das schon tödtet, ehe es gefühlt wird; ein Dritter wegen seiner kalten Bosheit den des Onocentauren oder des Jgels oder Straußes.

## 33. Frage, mober eine fo große Berichieben - beit ber bofen Beifter tomme.

Germanus: Wir zweifeln nicht, daß auch jene Reiben, welche der Apostel aufzählt, zu Diesen gerechnet werden müssen, daß uns nemlich kein Rampf sei gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften und Mächte, gegen die Herrschaften und Mächte, gegen die Herren der Welt dieser Finsternisse, gegen die Geister der Bosheit in den Listen. Wir wollen jedoch wissen, wober diese große Berschiedenheit unter ihnen stamme, oder wie solche Stufen der Bosheit entstanden seien, ob sie dazu geschossen seien, in diese oder jene Rangordnung des Bösen zu kommen und gleichsam dieser bestimmten Gottslosseit zu dienen.

#### 34. Die Löfung ber vorgelegten Frage wird aufgeschoben.

Obwohl euere Fragen die ganze Zeit der nächtlichen Rube vor unsern Augen so hinwegstehlen, daß wir die Nähe der kommenden Morgenröthe gar nicht merken und uns angetrieben fühlen, die Worte dieser Unterredung bis zum Aufgang der Sonne fortzuspinnen: so glaube ich doch, weil die Lösung der vorgesegten Frage, sobald die Forschung einmal beginnt, uns in ein gar weites und tieses Meer von weitern Fragen führen wird, welches die Kürze der

gegenwärtigen Stunde nicht zu durchfurchen gestattet: daß wir dieselbe für die Untersuchung in der folgenden Nacht aufschieben, wo mir bei Gelegenheit dieser Untersuchung durch euere geneigtere Unterhaltung geistige Freude und reicherer Rugen zu Theil werden mag und wir die weiten Buchten der vorgelegten Fragen, wenn uns der hl. Geist günstigen Bind verleibt, freier durchzieben können. So wollen wir denn, nachdem wir ein wenig des Schlummers genossen, sobald der Morgen nabt, die Schlummers unsern Augen schütteln und dann zusammen zur Kirche eilen, weil uns die Feier des Sonntags mahnt, Das zu thun. Wenn wir dann nach der gemeinsamen Andacht zurückgekehrt sind, wollen wir Das, was der Herr zu unserer beiderseitigen Belehrung eurem Verlangen gemäß eingibt, mit doppelter Freude besprechen.



## Achte Unterredung,

welche die zweite mit Abf Serenus ift über die Herrschaften oder Rächte.

#### 1. Gin Mabl in ber Bufte.

Rach Vollendung ber gebotenen Tagesfeier und nach Entlaffung ber in ber Rirche Berfammelten fehrten mir in bie Belle bes Greifes gurud und wurden querft auf bas Trefflichfte bewirthet. Denn gu bem Salgwaffer, bas mit einem Tropfen Dl übergoffen gur täglichen Labung vorge= fett zu werben pflegte, nahm er nur wenig Salgfaft und goß etwas mehr Dl als gewöhnlich barüber. Jenen Tropfen Dl nemlich träufelt nicht befibalb jeber Effende täglich barauf, bamit er bievon irgend eine Annehmlichkeit bes Baumens erhalte, ba ja bas Maag ein fo tleines ift, bag es taum ben Weg burch Gaumen und Schlund burchmachen, viel meniger alfo biefelben bestreichen fann: - fondern bamit er burch biefen Gebrauch bie Brablerei bes Bergens. Die bei einer ftrengen Entfagung fich leicht und beimlich einzuschleichen pflegt, fammt allen Stacheln bes Sochmuths gurudbrange; benn je beimlicher bie Entfagung geubt wirb, und je mehr man sie ohne menschliche Zeugen vollenbet, um so weniger hört sie auf, ben, ber sie verbirgt, heimlich zu versuchen. Dann setzte er geriebenes Salz vor und drei Oliven, worauf er noch ein Körbchen brachte, bas gebörrte Kichererbsen enthielt, was Jene Trogalien nennen. Davon nahmen wir nur Jeder fünf Körner, je zwei Pflaumen und eine Feige; denn in jener Wüste gilt es für einen Febler, diese Zabl zu überschreiten. Als wir nach dieser Erfrischung die Lösung der Frage zu verlangen ansiengen, da sprach der Greis: So leget denn eure Frage vor, deren Untersuchung wir auf diese Stunde verschoben haben.

## 2. Zweite Frage über bie Berfchiebenheit ber überirbifchen Bofewichte.

Da sprach Germanus: Woher kommt, so fragen wir, eine so große Mannigsaltigkeit der dem Menschen feindlichen Gewalten und ihre Berschiedenheit, so daß der heil. Apostel sie so aufzählt: "Wir haben keinen Kampf gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herschaften und Mächte, gegen die Fürsten der Welt dieser Finsterniste, gegen die Geister der Bosheit in den Lüften"? Und wieder:") "Weder Engel, noch herrschaften, noch Mächte, noch irgend ein anderes Geschöpf wird uns trennen können von der Liebe Gottes, die da ist in Christo Jesu, unserm herrn." Woher entstand also sür uns die eisersüchtige Feindschafte einer solchen Bosheit? Muß man glauben, daß diese Mächte von dem herrn dazu geschaften worden seien, daß sie in diesen Reihen und Rangordnungen gegen den Menschen Kriea führen?

<sup>1)</sup> Wer die Lobredner sucht, thut fich leichter mit feiner Entfagung, ba ibm die befriedigte Leibenschaft bes Stolzes Erlag bietet; aber ber beimlich zurfidgewiesene Genug reigt immer zu neuem Rampf und Berdienft.

<sup>2)</sup> Röm. 8, 38, 39.

## 3. Antwort über bie vielfache Speife ber beil. Schriften.

Gerenng: Die Autorität ber bl. Schriften bat Giniges pon Dem, worin fie und unterrichten will, auch für Jene, melde ber Berftanbesicharfe entbebren, fo flar und beutlich ausgesprochen, bag es nicht nur burch feinen Schatten eines verborgenen Sinnes verbuntelt ober verbullt wirb. fondern auch teiner Silfe einer Auslegung bedarf und auf ber Oberfläche ber Rebe und bes Buchftabens feine Bebeutung und feine Lebre gur Schau tragt. Giniges aber ift fo verhüllt und burch gemiffe Bebeimniffe verbuntelt, baß es ber Untersuchung und bem Berftanbnig ein ungeheures Welb gu Ubung und forglicher Dube frei läßt. ift tlar, bag Gott Dieg aus vielen Urfachen fo angeordnet bat : erftens, bamit bie gottlichen Bebeimniffe, wenn fie gar feine Bulle bes geiftigen Sinnes baben, nicht allen Menschen, gläubigen ebensowohl wie profanen, zu gleicher Renntnig und Wiffenschaft offen balagen, fo bag zwischen Tragen und Gifrigen tein Unterschied ber Tugend und Rlugbeit mare: bann bamit auch unter ben burch ben Glauben zu Bausgenoffen Geworbenen bie Trägheit ber Rachläffigen zur Antlage, Die Rübrigfeit und Thatigfeit ber Eifrigen gur Bewährung tomme, wenn fich unermegliche Räume von finnreichem Inhalt bor ihnen ausbehnen. Daber wird mit vollem Recht Die göttliche Schrift einem berrlichen, fruchtbaren Ader verglichen, ber zwar Bieles erzeugt und bervorbringt, mas fich jum Lebensunterhalte ber Menfchen ohne eine Bubereitung burch Weuer brauchen läßt. aber auch Underes bietet, mas fich für ben menschlichen Bebrauch als unpaffent ober gar schablich zeigen murbe. wenn el nicht zuvor burch bie hite ber Flamme milb und weich gemacht mare und baburch alle Barte feines roben Buftanbes abgelegt hatte. Wieber Unberes zeigt fich fo febr auf beibe Art brauchbar, baß es zwar ungefocht burch feine Robbeit nicht mißfällt, ober ichabet aber boch im Feuer zubereitet beilfamer wirb. Debreres wird auch nur gur Rabrung ber Saus- und Felbthiere ober ber milben Thiere und Bogel bervorgebracht, ohne baf es je ben Denfchen gur Speife bienen murbe; bas bietet ben Thieren, auch wenn es rob und ungefocht bleibt, boch eine belebenbe Sättigung. Dieg Berhältniß feben wir beutlich genug auch eingehalten in biefem fo reichen Barabiefe ber geifilichen Schriften, in welchem Manches fcon burch bie Bezeichnung bes Buchftabens fo glatt und licht erscheint, bag es, obne einer bobern Auslegung ju bedurfen, fcon burch ben ein-fachen Wortlaut bie Borenben reichlich weibet und nahrt, wie 3. B.:1) "Bore, Ifrael, ber Berr bein Gott ift ein Gott;" unb:3) "Du follft ben Berrn beinen Gott lieben aus beinem gangen Bergen und aus beinem gangen Bemuthe und aus all' beinen Rraften." Giniges aber wird. wenn II nicht burch allegorische Auslegung verfeinert und burch bie Läuterung bes geiftigen Feuers weich gemacht ift, burchaus zu feiner beilfamen Speife bes innern Menfchen werben und ichablos wirten, fonbern es wird aus ber Mufnahme besfelben mehr Berberben als Ruten folgen, wie 3. B .: 3) "Es feien euere Lenben umgartet und brennenbe Lampen ac. ac."; unb:4) "Wer fein Schwert hat, ber bertaufe fein Rleib und taufe fich ein Schwert;" unb:5) "Wer? fein Rreus nicht aufnimmt und mir nachfolgt, ift meiner nicht werth." Das haben einige gar ju genaue Monche, bie gwar ben Gifer für Gott batten, aber nicht nach ber Richtschnur ber Ertenntniß, wortlich verftanben und fich bolgerne Rreuze gemacht, Die fie beständig auf ihren Schultern umbertrugen unt baburch Allen, Die I faben, nicht Erbauung, fontern Lachen verurfachten. Ginige Stel-Ien jeboch werben nach beiben Auffaffungsweisen, fomobl nach ber hiftorischen als allegorischen, fo leicht und nothwendig verftanden, bag beibe Auslegungen ber Seele belebenbe Gafte bieten, wie 3. B.: 6) "Wenn bich Jemand

<sup>1)</sup> Deut. 6, 4. — 2) Ebenb. — 3) Lut. 12, 35. — 4) Lut. 22, 36. — 5) Matth. 10, 38. — 6) Matth. 5, 39.

auf beine rechte Wange schlägt, so reich' ibm auch die ansbere;" und: ") "Wenn sie euch in dieser Stadt versolgen, so sliehet in eine andere;" und: ") "Wenn du vollsommen sein wilst, so gehe hin, versause Alles, was du haft, und gib es den Armen, und du wirst einen Schatz haben im Himmel; dann komm und folge mir nach!" Ferner bringt die Schrift wirklich auch Gras für die Thiere hervor, von welchem Futter alle Felder derselben voll sind, nemlich die einfache, bloße Erzählung der historischen Lesung, durch welche je nach der Lage ibres Zustandes und ihrer Begabung alle Diejenigen zum Wirken und zur Mühe des thätigen Lebens erfrischt und gestürtt werden, welche einfacher sind und weniger fähig, das Bollkommene und Ganze zu erfassen, und für welche es heißt: ") "Menschen und Thiere wirst du retten, o Herr!"

## 4. Bon boppelten Meinungen über ben Sinn ber hl. Schriften.

Deshalb können wir über Das, was in offener, klarer Beise ausgesprochen ift, auch beharrlich lehren und ohne Furcht unsere Meinung aussprechen. Bas aber ber göttliche Geist in den hl. Schriften verhüllt darbietet, indem er erst auf unser Nachdenken und Mühen wartet und will, daß es erst durch gewisse Anzeichen und Bermuthungen erschlossen werde, Das muß so vorsichtig und Schritt für Schritt beigebracht werden, daß die Bejahung oder Bestätigung desselben dem freien Billen des Redenden und Sörenden andeimgestellt bleibt. Denn zuweilen, wenn über eine Sache verschiedene Lehren vorgebracht werden, kann man jede für vernünftig erklären und sie ohne Gesahr für den Glauben entweder fest oder halbhin annehmen, d. h. so, daß man ihr weder volle Glaubwürdigkeit noch volle Berwerfung zuerkennt; da darf dann die eine der andern

<sup>1)</sup> Matth. 10, 23. - 2) Mart. 10, 21. - 3) Pf. 35, 7.

feinen Abbruch thun, ba ja feine als bem Glauben feinblich erfunden wird; fo ift es 3. B. mit ber Anficht,1) bag Glias in Johannes gekommen fei und vor ber Ankunft Chrifti wieder tommen werde, und mit bem Granel ber Bermuftung, ber am beiligen Orte fant in jenem Bilbnif Jubiters, bas, wie wir lefen, fich gu Jerufalem im Tempel befant und wieber in ber Rirche fieben foll bei ber Unfunft bes Antichrifts.4) Daber gebort auch all Jenes, mas im Evangelium folgt, und mas fowohl von bem zu verfteben ift, mas fich bei Eroberung Jerufalems erfüllt bat, als von Dem, mas fich am Enbe biefer Welt noch erfüllen foll. Reine von biefen Meinungen barf bie andere befampfen noch bas erftere Berftanbnif bas zweite verbrangen.

5. Daß bie vorgelegte Frage unter jene gu rechnen ift, melde nicht für gang ausgemacht gu halten finb.

So ift nun auch bie von euch vorgelegte Frage nicht genug und nicht bäufig unter ben Menichen verhandelt und ift nicht febr Bielen juganglich, weghalb Manchen eben Das, mas wir vorbringen werben, vielleicht zweifelhaft fcbeint. Wir muffen alfo unfere Enticheibungen, bie bem

in ber folgenben Berftorung bes Tempels 2c.

<sup>1)</sup> hier blirfen wir die Ansicht des guten Baters Serenus wieder nicht so hingeben lassen. Es ist entschieden irrig, daß Ehristus gesehrt habe, der persönliche Elias sei in Johannes wieder gesommen. Ein Blid auf Matth. 11, 14 u. 17, 10 lehrt uns, daß hier nur von einer Bergleichung die Rede ist. Ferner steht es uns gar nicht so frei, zu glauben oder nicht, daß der persönliche Elias vor der zweiten Ansunst Christi wieder kommen werbe, ba Schrift und Bater Dieg zu beutlich lehren.
2) Der Gränel ber Berwüftung, ben Daniel 9, 27 borber-

lagt und Chrifins Matth. 24, 15 bespricht, tann allerdings in jenem Götzenbilde bes Antiochus Spiphanes (I. Mattab. 1, 57) gefunden werben, aber auch in ben Gräueln, welche die Juden während ber Belagerung durch Titus im Tempel verübten, und

Glauben an die Dreieinigkeit keinen Eintrag thun, so gemäßigt hinstellen, daß sie unter jene gerechnet werden, welche für nicht ganz ausgemacht zu halten sind, obwohl sie nicht durch solche Meinungen bewiesen werden, die nur durch Muthmaßungen und Denkkünste zusammengestellt werden, sondern durch offenbare Zeugnisse der hl. Schriften.

#### 6. Daß von Gott nichts Bofes erschaffen worben fei.

Ferne sei es also, daß wir lehren, Gott habe irgend Etwas erschaffen, was seinem Wesen nach bös wäre, da boch die Schrift sagt: "Alles, was Gott gemacht hat, ist sehr gut." Denn wenn Jene so von Gott erschaffen sind oder dazu gemacht, daß sie diese Stusen der Bosheit inne haben und immer sich auf die Versührung und das Verberben der Menschen verlegen, so lästern wir Gott gegen den Ausspruch der genannten Schrift als Schöpfer und Urbeber des Bösen, weil er ja selbst die schlechtesten Willen und Katuren geschaffen habe, und zwar gerade dazu, daß sie immer in der Bosheit verharren und nie zu einer guten Willensneigung übergehen können. Wir haben nun aber solgenden Grund für diese Verschiedenheit durch die Überlieserung der Väter aus der Anelle der hl. Schriften erbatten:

# 7. Über ben Anfang ber Herrschaften ober Mächte.

Rein Gläubiger bezweifelt, daß Gott vor Grundlegung biefer sichtbaren Areatur geistige und himmlische Kräfte geschaffen habe, die gerade dafür, daß sie wußten, wie sie durch die Gitte des Schöpfers aus Nichts zu einer so herrslichen Seligkeit hervorgebracht seien, ihm ewigen Dant sagen und unaufhörlich seinem Lobpreis obliegen sollten. Denn wir dürfen nicht glauben, daß Gott zuerst mit der Gründung dieser Welt den Ansang im Schaffen und Wirken gemacht

babe, als fei er in jenen frühern und ungabligen Jahrhunberten aller Vorforge und Thatigfeit ledig gemefen, und als mußte man glauben, er babe Riemand gehabt, bem er bie Boblibaten feiner Gute batte fpenben tonnen, und fei einsam und ohne alle Freigebigfeit gewesen. Das bieffe von jener unermeglichen, emigen und unbegreiflichen Majeftat wohl febr niedrig und ungeziemend benten, ba boch ber Berr felbft von jenen Dachten fo fpricht: "Da bie Sterne gemacht murben allgumal, lobten mich mit lauter Stimme alle meine Engel." 1) Die also bei ber Erschaffung ber Beflirne jugegen find, merben baburch auf's Rlarfte ermiefen als erschaffen por jenem Anfang, in welchem, wie es beißt, Simmel und Erbe gemacht murben, ba ja ergablt mirb, baß fie für all jene fichtbaren Rreaturen, Die fie aus bem Nichts hervorgeben faben, ben Schöpfer mit lauter Stimme voll Bewunderung lobten. Alfo vor jenem zeitlichen Anfang, ber von Mofes gefett wird, und ber nach bem hiftorischen und indifden Sinne bas Alter biefer Belt bezeichnet: ich mabre aber unfere Auslegung, nach ber wir erflaren, bag Chriftus ber Anfang aller Dinge fei, in welchem ber Bater Alles erschaffen babe, nach jener Stelle: "Alles ift burch ibn gemacht, und ohne ibn ift Richte gemacht worben:" - por jenem zeitlichen Anfang ber Benefis alfo, fage ich, bat Bott ohne Zweifel alle jene Machte und himmlifchen Rrafte erschaffen. Diese gablt ber Apostel ber Reihe nach auf und nennt fie fo: 2) "In Chriffus ift Alles erschaffen. was im himmel ober mas auf Erben ift, bas Gichtbare und das Unfichtbare, Engel und Erzengel, Throne und Berrichaften, Fürften und Mächte! Alles ift burch ibn und in ihm erschaffen."8)

1) Job 38, 7 (Sept.). — 2) Rol. 1, 16.

<sup>3)</sup> Die hier vorgetragene Ansicht, gemäß welcher die Engel schon lange vor der materiellen Welt waren geschaffen worden, ift nur von weuigen Bätern vertreten und diffte sich mit der Lehre des vierten Lateran Concils und des Batikanums liber die Schöpfung schwer vereindaren laffen. Uebrigens sind wir weit entsernt, als entschiedenen Versoß gegen den Glauben zu erenternt,

### 8. Über ben Fall bes Tenfels und feiner Engel.

Daß nun aus dieser Jahl Einige der Ersten gefallen seien, lehrt uns die Klage des Ezechiel oder des Jsaias ganz deutlich, da wir sehen, daß sie unter denselben den Fürsten von Thrus oder jenen Luciser, der früh aufging, mit thränenvollem Jammer beklagen. Über diesen ader sprach so der Herr zu Ezechiel: ) "Menschensohn, erbede Klage über den Fürsten von Thrus und sage ihm: Das spricht Gott der Herr: Du Siegel der Ebenbildlichkeit, voll der Weisbeit und vollkommen an Schönbeit! In den Vreuden des Paradieses Gottes bist du gewesen; warst besecht mit allen kostdaren Steinen, mit Sarbis, Todas, Jaspis, Ebrhsolith, mit Ondch, Berhst und Sapphir, Rusbin und Smaragd, Gold war eingewirkt in deinen Schmud,

klären, gestsitzt auf die Autorität Gregors von Nazianz und etlicher anderer Bäter, zu lehren, daß die Engel lange vor dieser sichtbaren Welt erschaffen wurden, obwohl die allgemein von den Theologen angenommene Lehre dahin lautet, daß die Engel am ersten Tage zugleich mit Himmel und Erde erschaffen wurden. Aber wozu bedurste es doch dieser gar zu menschlich beschränkten Anschanungsweise, mit welcher Serenus seine Lehre begründet? Da wird von frühern unzähligen Jahrhunderten geredet, welche der Schöhsung, also doch wohl auch der Erschaffung der Zeit vorausgegangen seine, und so die Swizerteit Gottes doch in gar zu irdisch vorstellungsmäßiger Weise aufgefaßt; und nun soll gar die "Beschästigung" 2c. Gottes in diesen "Jahrhunderten" dadurch gerettet werden, daß er möglichs viele und hohe Geister erschaf; als ob Gott in seinem unendlichen trinitarischen Leben, Mitcheilen und Beischssein irgend ein Bedürsiß nach der Gesellschaft von Geschöhsen hätte haben können, benen gegenüber er sich thätig und giltig zeigen könnte. — Und wären denn vor Erschaffung der Engel, so viele Jahrhunderte ihnen auch zugerechnet werden, nicht immer wieder unendliche Jahrhunderte anzunehmen, wenn unsere Pbantasse der Ewigkeit Gottes in Etwas entsprechen will? Man müßte also zuletz die Engel als gleichewig mit Gott ausschlien, damit Gott nie "unthätig" und "allein" war.

1) Ezech. 28, 11 ff.

und Floten waren fur bich in Bereitschaft am Tage beiner Beburt. Du marft ein Cherub, weit ausreichend und voll fcutenber Rraft, und ich feste bich auf ben bl. Berg Gottes; und bu manbelteft mitten unter feurigen Steinen, volltommen in beinem Wanbel bom Tage beiner Geburt an, bis Miffetbat an bir erfunben murbe. Durch bie Große beines Sandels ward bein Inneres voll bes Unrechts, und bu haft gefündigt; fo werfe ich bich berab vom Berge Gottes und tilge bich binmeg, o bu fdirmenber Cherub, aus ber Mitte ber feurigen Steine. Es übernahm fich bein Berg ob beiner Schönheit, bu verlorft bie Beisheit burch beinen Glang, und nun flurge ich bich gu Boben und ftelle bich ben Königen vor Augen, bamit sie bich feben. bie Menge beiner Miffethaten und bie Ungerechtigfeit beines Sandelne entweihteft bu bein Beiligthum." Auch Ifaias 1) fagt von einem Anbern : "Wie bift bu vom Simmel gefallen, o Lucifer, ber bu frub aufgingft? Du bift gur Erbe gefturat, ber bu bie Boller ichlugft, ber bu fagteft in beinem Bergen: Bum himmel werbe ich auffleigen, über bie Sterne Gottes meinen Thron feten, auf bem Berge bes Bunbes wohnen auf ber Seite gegen Mitternacht. 3ch werbe aufsteigen über bie Sobe ber Wolfen und gleich fein bem Allerböchften."3)

Dag nun aber biefe nicht allein aus jener Bobe bes gludfeligften Aufenthaltes berabgefturgt feien, erwähnt gleich. falls die hl. Schrift, indem fie fagt, 3) baß jener Drache ben britten Theil ber Sterne ebenfalls mit fich berabgeriffen babe. Auch einer ber Apostel fagt noch beutlicher:4) "Er bemahrt Engel, Die nicht behalten batten ihr Berricherthum, fondern ihren Bobusit verlaffen batten, in emigen Banden

<sup>1) 3</sup>f. 14, 12 ff.
2) Ifaias reder junachft von dem Könige von Babplon, aber bie Stelle gilt auch jugleich von dem Urbilbe alles Dochmuthes, bem gefallenen Engel Lucifer. 3) Apof. 12. 3 ff. - 4) Jub. 6.

unter Finsterniß für das Gericht bes großen Tages." Wenn nun ferner zu uns gesagt wird: 1) "Ihr aber werbet sterben wie Menschen und fallen wie Einer von den Fürsten," was beteutet Dieß anders, als daß viele Fürsten gefallen seien? Aus diesen Anzeichen kann man nun als Irund für diese Berschiedenheit Den sinden, daß diese Unterschiede der Stusenreihen, welche die seindlichen Gewalten ähnlich den heiligen und himmlischen Mächten haben, entweder von der Kangstuse zurücklieben, in welcher jede erschaffen war; oder daß die aus dem himmel Herabgestürzten ähnslich jenen Mächten, welche dort beharrten, je nach dem Wrade der Bosheit, mit welchem jede in die Sünde hineinwuchs, diese Kangstusen und Klassenbenennungen unter sich auch jetzt in dem gegentheiligen Zustande sich erworden haben.

9. Es wird entgegnet, daß der Fall des Tenfels feinen Ankang von der Berführung der Eva genommen habe.

Germanus: Bir glaubten bisber, bie Urfache und ber Anfang bes teuflischen Falles ober Abfalles, burch welchen er aus ber Engelsstellung gestürzt wurbe, fei insbesonbere ber Neib gewesen, als er Abam und Eva mit miggunftiger Schlauheit betrog.

10. Antwort über ben Anfang bes Falles Satans.

Serenus: Daß Dieß nicht ber Anfang bes Abfalles ober ber Berwerfung von Jenem gewesen sei, zeigt uns die Lesung ber Genefis, welche ibn vor der Verführung ber Menschen mit dem Brandmal des Schlangennamens belegen zu müffen glaubt, indem sie fagt: "Die Schlange aber war weiser" — oder, wie die hebräischen Bücher das

<sup>1) \$1. 81.</sup> 

ausbrüden, — "fclauer als alle Thiere ber Erbe, bie Gott ber Gerr gemacht hatte." Ihr feht alfo, bag er vor jenem Betruge bes erften Menschen von ber englischen Beiligkeit abgefallen war, fo bag er nicht nur mit ber Schanbe biefee Namens bezeichnet werben mußte, fonbern auch an hinterliftiger Bosbeit ben übrigen Thieren ber Erbe vorgezogen wirb. Denn mit biefem Borte batte bie Schrift teinen guten Engel bezeichnet, und fie murbe nicht von folden, bie in jener Geligfeit verharrten, fagen: Die Schlange aber mar fcblauer als alle Thiere ber Erbe. Denn biefer Beiname murbe nicht nur einem Gabriel ober Michael auf teine Beife angepaßt werben fonnen, fonbern er murbe fich nicht einmal für irgent einen guten Menfchen fchiden. Offenbar klingt also sowohl ber Rame "Schlange" als auch bie Zusammenftellung mit ben Thieren nicht nach ber Burbe eines Engels, fonbern nach ber Schmach eines Abgefallenen. Endlich warb ber Bunber zu Miggunft und Berführung, burch ben er angetrieben murbe, ben Menschen Bu bethoren, burch feinen frubern Fall geliefert, weil er nämlich fab, bag ber erft jungft aus bem Schlamme ber Erbe Bebilbete gu jener Berrlichfeit berufen werben follte. aus ber er, obwohl einer ber Fürften, fich berabgefturat wußte. Und beghalb folgte auf feinen früheren Fall, in welchem er burch hochmuth fturzie, und burch ben er auch ben Ramen ber Schlange verbient hatte, ber zweite Sturk turch Reib.2) Babrend ibn biefer noch einigermaßen im Rechten fant, fo bag er auch mit bem Menschen Umgang au einiger Besprechung und Berathung baben tonnte, murbe er nun burch ben Urtheilsspruch Gottes zu unferm Ruten

<sup>1)</sup> Auch hier begegnen wir einer Ansicht, die nicht haltbar erscheint. Der Teusel hatte nach seiner ersten, der Hochmuths-Sinde, teineswegs noch Etwas von Ordnung oder Gerechtigteit an sich, das er erst durch Bersührung der Menschen verloren hätte; sondern seine erste Sinde war so entschend, daß sie ihn dem völligen geiftigen Tode überlieferte.

ganz in die Tiefe geworfen, so daß er nicht mehr wie früher hoch einher schreiten und nach irgend Stwas in der Höhe schauen konnte, sondern am Boden kroch und auf den Bauch gelegt sich an irdischem Lastergenuß und Lasterwerk weidete. So verräth er hiefür den verborgenen Feind und setzt zwischen sich und dem Menschen eine nützliche Feindsschaft und beilsames Zerwürfniß, damit er nicht weiter durch trügerische Freundschaft dem Menschen schaden könne, da er ja als gefährlicher Feind gemieden wird.

## 11. Bon ber Strafe beffen, ber verführt ober perführt mirb.

Bierin muß uns nun aber auch ber Umftanb besonders anmeifen, von bofen Rathichlagen uns abzumenden, baß, obwohl ber Urheber ber Berführung mit geziemenber Strafe und Berurtheilung gezüchtigt wird, boch auch ber Berführte nicht straflos bleibt, obwohl er eine etwas leichtere Strafe erbalt, ale ber Berführer. Das feben mir bier vollständig ausgebrückt: Abam nemlich, ber betrogen murbe, ober um die Worte bes Apostels zu gebrauchen1) - ber "nicht betrogen wurde", fondern ber ber Berführten nachgebend in bie verberbliche Einwilligung fiel, er wurde nun gum Schweiße bes Angesichts und zur Arbeit verurtheilt, Die ihm jedoch nicht burch feine, fonbern burch ber Erbe Berfluchung und Unfruchtbarteit bestimmt marb. Das Beib jedoch, welches bier burch Uberredung fich verschuldete, verdiente die Bermehrung ber Seufzer und Schmerzen und Traurigkeit und murbe bem beständigen Jode ber Unterwürfigleit preisgegeben. Die Schlange aber, als erfte Unftifterin bes Frevels, wird mit ewigem Fluche bestraft. Man muß fich alfo mit größter Sorgfalt und Achtfamteit por vertehrten Rathichlagen buten, weil fie ebensowohl ben

<sup>1)</sup> I. Zim. 2, 14.

Urheber firafen ale auch ben Betrogenen nicht ohne Schulb und Strafe laffen.

12. Über bie Bebrangniß und Unruhe, welche bie Teufel in biefem Luftfreis immer verurfachen.

Go groß aber ift bie bichte Menge ber Beifter, welche in bem Luftfreis, ber fich amischen Simmel und Erbe andbreitet, susammengebrangt finb, und fo menig rubig und mußig fliegen fie bier umber, bag bie göttliche Borfebung Bu großem Ruten fie bem menfchlichen Unblid verborgen und entzogen bat. Denn entweber murben burch ihr fchauerliches Unfturmen ober burch bie Schredlichfeit ihrer Dienen, die fie nach Willen und Belieben annehmen ober beranbern können, die Menschen in unerträglicher Furcht beffürst und binfällig, ba fie Goldes burchaus nicht mit leiblichen Augen anzuseben vermöchten; ober fie wurben gewiß täglich fchlechter, verborben burch bas beftanbige Beifpiel und bie Nachahmung Jener. 1) Daburch entstünde amifchen ben Menichen und ben unreinen Beiftern ber Luft eine gewiffe verberbliche Bertrautheit und ichabliche Gemeinschaft; benn bie Schandthaten, Die jest unter ben Denschen vortommen, find boch burch bie Umgaunung ber Mauern, burch bie brtliche Entfernung und eine gemiffe Bestürzung ber Scham verborgen; wenn man aber Derlei beständig in offenem Unblid feben murbe, fo murbe man au größerem Wahnfinn ber Leibenschaft aufgeregt, ba ja fein Augenblid ber Beit bagwischen trate, in welchem man

<sup>1)</sup> Diesen Behauptungen liegt die falsche Ansicht von einer gewissen ätherischen Leiblichkeit der Geister zu Grunde. Hält man nach der wahren und gesunden Lebre an der reinen Geistigeteit auch der bösen Engel sest, so ist kein Grund, von einem Jufammengedrängtsein in der Lust, von einer eigenen Sorge Gottes, sie unserm Anblick zu entziehen, von ihren schlechten Beispielen 2c. zu reden.

522 Caffian

jene von bergleichen Lastern würde ablassen sehen; benn biese nöthigt teine körperliche Ermüdung, teine häusliche Beschäftigung, teine Sorge für den täglichen Lebensunterbalt, von den begonnenen Unternehmungen selbst gegen ihren Willen manchmal abzulassen, wie Das ja bei uns der Fall ift.

13. Daß bie Teufel, wie fie bie Menfchen anfechten, ebenfo auch fich gegenfeitig betampfen.

Es ift nun gewiß, daß fie fich gegenseitig mit bem nemlichen Rampfe anfeinden wie die Menfchen. Denn tie find unermubet und unaufborlich in Zwietracht, Rampf und Streit wegen ber einen ober anberen Bolter, bie fie fich gemäß einer gemiffen naben Bermanbtichaft in ber Bosheit zugeeignet haben. Das lefen wir auch in einer Bifion bes Propheten Daniel gang beutlich bargeftellt, ba ber Engel Gabriel also erzählt: 1) "Rürchte bich nicht, Daniel: benn feif bem erften Tage, ba bu bein Berg zu ber Einficht manbteft, im Angefichte Bottes gertnirscht gu fein. find erhört beine Worte, und ich tam wegen beiner Reben. Der Fürft aber bes Berferreiches widerftand mir 21 Tage. und fiebe, Michael, einer ber erften Fürften, tom gu meiner Bilfe, und ich blieb bort bei bem Konige ber Berfer. 3ch tam aber, um bich ju lebren, mas für bein Bolt in ben letsten Beiten fich ereignen wirb." Dan fann nun burchaus nicht zweifeln .9) baß biefer Fürst bes Berferreiches eine

1) Dan. 10, 12 ff.

<sup>2)</sup> Man kann baran wohl sehr zweiseln, ba bie größten beiligen Bäter und Theologen anders gelehrt haben: daß nemlich hier ber Schutzengel bes Perserreiches zu verstehen sei, der vor Gott das Geil der Ferser vertrat, das durch den Umgang mit den Juden geförbert wurde. Wie viele redlich ftrebende Heiden fonnten bier die Bahrheit kennen lernen und zu Prosetzten werden! Aber die specifische Misson des auserwählten Bolkes sorderte die Heinseln geinkeln, und sie war auch vor Gott beshalb kräftiger vertreten, wie die Dilse Michaels zeigt.

feindliche Gewalt gewesen sei, die dem Berservolke günstig, dem Bolke Gottes aber feindlich gesinnt war. Diese wollte nun den Nuten hindern, den sie voraussah aus der von dem Engel zu bringenden Lösung der Angelegenheit, sür welche der Prophet Gott gebeten hatte, und warf sich eifrig entgegen, damit nicht die heilsame Tröstung des Engels schnell zu Daniel komme und das Bolk Gottes, dem der Erzengel Gabriel vorstand, stärke.

Diefer fagt nun, er hatte wegen ber Beftigfeit jenes Wiberftanbes nicht einmal jest zu ihm tommen tonnen, wenn nicht ter Erzengel Michael ibm gu Silfe getommen ware und gegen ben Fürsten ber Berfer andringend fich beffen Angriffen entgegengestellt batte, fo bag er ibn bertheidigte und nach 21 Tagen gur Belehrung bes Brobbeten tommen ließ. Balb barauf beißt ce:1) "Und es fprach ber Engel: Beift bu, warum ich zu bir gefommen bin? Run werde ich gurudtebren, um gegen ben Furften ber Berfer Bu ftreiten; benn ale ich wegging, erschien auch der Fürft ber Griechen; aber ich will bir (vorber) verfünden, mas im Buche ber Wahrheit verzeichnet ift. Und Riemand fteht mir in alle Dem bei als Michael, euer Fürft." Und wieber beißt es: 2) "In jener Zeit wird Michael auffteben, ein großer Fürft, ber ba fleht für bie Gohne beines Boltes." Wir leten alfo, bag auch ein anderer Fürft, ber ber Grieden, genannt wirb, ber feinem anvertrauten Bolfe gunftig. aber fowohl bem Bolte Ifrael als bem ber Berfer feind gewesen zu fein scheint. Daraus fieht man tlar, bag, wie Die Bolter auf Anstiften ber Beifter Zwietracht, Streit und Giferfucht unter fich haben, fo auch biefe feindlichen Bewalten bergleichen unter fich führen und bei ber Freude über ben Sieg ober ber Qual über ben Niebergang ihrer Schützlinge nicht unter fich einträchtig fein tonnen, ba Je-

<sup>1)</sup> Dan. 10, 20. — 2) Dan. 12, 1.

ber für bie, benen er vorsteht, gegen ben Fürsten eines anbern Boltes in emig ruhelofer Eifersucht streitet!

14. W ees gekommen fei, bag bie bofen Geifter bie Namen von Berrichaften und Mächten erlangten.

Wir tonnen alfo auffer ben oben angeführten Deinungen mit Marem Grunde ichließen, baf Jene befibalb Berrichaften ober Dachte genannt werben, weil fie entweber über perschiedene Boller Berrichaft und Obmacht baben. ober wenigstens, weil fie eine Oberherrlichkeit ausüben gegen geringere Beifter und Teufel, von benen auch bie Evangelien bezeugen, baß es nach beren eigenem Beftanbnig Legionen gabe. Denn fie tonnen nicht Berrichaften genannt werben, wenn fie Niemand haben, gegen ben fie bas Recht ibrer Berrichaft ausüben; und fie tonnen nicht Machte und Fürftenthumer beiffen, wenn is Riemand gibt, über ben fie fich eine Obmacht gufdreiben. Wir finden, bag bas auch im Evangelium burch ben läfternben Pharifaer gang beutlich gesagt wird: "In Beelzebub, bem Oberften ber Teufel, treibt Diefer bie Teufel aus." Go lefen wir auch. baß fie Berren ber Finfterniß genannt werben, und bag ein Underer Fürst biefer Welt beißt. Diefe Machtvolltommenbeiten follen jeboch, wie ber Apostel behauptet, in ber Butunft, wenn Alles Chrifto unterworfen fein wirb, verschwinben. "Wenn," fagt er, "(Chriffus) bem Gott und Bater bas Reich übergeben haben wirb, wenn er getilgt haben wirb jebe Bobbeit, Dacht und Berrichaft." 1) Das mirb burchaus nicht anders geben, als baß Diejenigen ihrer Obmacht entzogen werben, über welche fie, wie wir wiffen, in biefer Beit Berrichaft und Macht und Überlegenheit ausüben.

15. Daß ben heiligen und himmlischen Kräften nicht ohne Grund die Ramen von Engeln und Erzengeln beigelegt find.

Es ift nun Niemanbem zweifelhaft, bag bem guten

<sup>1)</sup> I. Ror. 15, 24.

Theile bieselben Rangbenennungen nicht ohne Grund und Ursache beigelegt sind, und daß sie Namen von Umtern oder Berdiensten oder Bürben sind. Es ist nemlick klar, daß sie von dem Amte. Botschaften zu bringen, Engel, d. i. Boten genannt werden, und die Beschaffenheit des Namens selbst zeigt, daß die Erzengel deßhalb so beissen, weil sie den Engeln vorstehen. Herrschaften heissen sie davon, daß sie über Andere berrschen, und Fürstenthümer, weil sie solche haben. dern Fürsten sie sind. Throne heissen Andere, weil sie so sehr Gott anhangen und ihm Hausgenossen und Freunde sind, daß auf ihnen die göttliche Majestät wie auf einem Throne ganz besonders ruht und gleichsam fester sich auf sie neigt.

16. über bie Unterwürfigteit, welche bie Teufel ihren Borgefesten gegenüber beobachten.

Daß nun die unreinen Geister von schlechteren Mächten beherrscht werden und ihnen unterwürfig sind, lehren uns jene Aussprüche der hl. Schrift, welche wir in den Evangelien aufgezeichnet lesen, da der herr den lästernden Bharisäern antwortet: "Wenn ich in Beelzeduch, dem Obersten der Teufel, die Teufel austreibe zc." Ebenso zeigen es uns die deutlichen Bisionen und vielen Erfahrungen der Deiligen. Denn als Einer aus unsern Brüdern in dieser Wüste eine Reise machte, fand er, als der Tag sich schon zum Abend neigte, eine Höhle und blied dort, um die abendliche Gebetsseier zu halten. Als er nun, wie gewohnt, die Blalmen sang, war die Zeit der Mitternacht vorbei. Nachdem er sich nun nach beendigter Feier, um dem müden Körper Erholung zu gewähren, ein wenig hingesetzt batte, sah er plöstlich unzählige Schaaren von Teufeln, die von allen

<sup>1)</sup> Diese Erklärungen find wohl etwas gar zu einfach. Diosups b. Areop. und ber hl. Gregor haben fich bie Sache weniger leicht gemacht.

Seiten zusammenftrömten und in unendlich bichter und langer Reihe einberziehend ihrem Fürsten theils vorausgingen, theils folgten. Enblich tam biefer, bervorragenb an Groke und fcredlicher anzuschauen, und begann, nadbem er fich auf hobem Richterftuble niebergelaffen batte, bie Thaten eines Jeben in genauer Brufung gu untersuchen. Diejenigen, welche fagten, baß fie ihre Begner nicht batten in bie Falle bringen tonnen, ließ er es als Trage und Feige mit Schande und Schimpf von fich wegjagen, indem er ihnen bie lange Zeit und bie vergeblich aufgewendete Dube mit fnirfchenbem Borne vorwarf. Diejenigen aber, welche melbeten, bag fie bie ihnen Bestimmten verführt batten. entließ er mit bem größten Lob unter bem Jubel und Beifall Aller und ftellte fie als febr tapfere Rampen mit vie-Iem Ruhme Allen ale Beifpiel auf. Ale nun unter biefen ein febr folimmer Beift gar froblich getommen mar, um nemlich einen besonders herrlichen Triumph gu berichten. nannte er ben Namen eines wohl befannten Monches und versicherte, er fei, nachbem er ibn fünfzehn Jahre beständig angegriffen babe, endlich fo Berr geworben, bag er ibn gerabe in Diefer Racht burch Ungucht gu Fall brachte; benn er babe ibn nicht bloß angetrieben, bag er mit einem gottgeweihten Mabchen bas Berbrechen ber Unzucht beging, fonbern ibn auch überrebet, biefelbe wie mit ehelichem Rechte bei fich zu behalten. Als über feine Erzählung eine unermegliche Freude Aller entstanden mar, murbe er bon bem Fürsten ber Finfterniß mit hochftem Lobe gefeiert und entfernte fich, gefront mit bobem Breis. 216 nun bie Morgenröthe getommen und die gange Menge ber Teufel verschwunden war, zweifelte ber Bruber an ber Behauptung bes unreinen Beiftes und mar eber erzurnt. baf ibn berfelbe mit feiner gewohnten alten Schlauheit hatte täuschen und einem unschuldigen Bruber bas Berbrechen fcanblicher Unzucht hatte aufbürden wollen. Er gebachte bes evangelifden Wortes, bag Jener nicht in ber Wahrheit blieb, und baß teine Wahrheit in ihm ift; wenn er Luge rebet, fpricht er aus feinem Gigenthum, weil er ein Lugner ift und Bater ber Lüge.<sup>1</sup>) Er ging also nach Belusium, wo, wie er wußte, Jener weilte, dessen Fall ber Teusel behauptet hatte, und mit dem er sehr gut bekannt war. Als er ihn suchte, erfuhr er, daß er in derselben Nacht, in welcher jener bäßliche Teusel seinen Sturz der Schaar und ihrem Fürsten gemeldet hatte, sein altes Kloster verlassen habe, in das Dorf gegangen und mit dem bezeichneten Mädchen zu dem traurigen Falle gekommen sei.

# 17. Dağ jebem Meniden immer zwei Engel zur Seite finb.

Die bl. Schrift bezeugt, baß einem Jeben von uns amei Engel anbangen, nemlich ein guter und ein bofer. Bon ben guten Engeln fagt ber Erlöfer:2) "Berachtet nicht Eines von biefen Rleinen; benn ich fage euch, ihre Engel im himmel feben immer bas Angeficht meines Batere, ber im himmel ift." Auch jene Stelle gilt von ihnen:3) "Lagern wird fich bes herrn Engel rings um Jene, Die ibn fürchten, und er wird fie erretten;" auch mas in ber Apoftelgeschichte ") von Betrus gesagt wirb : "Es ift fein Engel." Bon beiden aber lehrt bas Buch bes Birten 5) ausführlich. Benn wir aber auch ben in Betracht gieben, ber ben frommen Job angriff, fo werben wir offenbar belehrt, es fei Jener gewesen, ber ibm immer nachftellte und ibn nie gur Sunbe bringen tonnte, fo bag er beghalb fich Bewalt vom Berrn erbat, wie Giner, ber nicht burch bie Graft jenes Frommen besiegt murbe, fonbern burch bie Bertheibigung bes Beren, ber Jenen immer fcutte. - Much von Jubas beifit es: 6) "Und ber Teufel fiebe gu feiner Rechten."

18. Der Unterfchied ber Bosheit, welcher bei ben

ber apostolischen Bater" aufgenommen ift.

<sup>1)</sup> Joh. 8, 44. — 2) Matth. 18, 10. — 3) Pf. 33, 8. — 4) Apostela. 12, 15.

<sup>5)</sup> Das Buch bes Baftor Bermas, bas unter bie "Schriften

<sup>6) \$1, 108, 6,</sup> 

bofen Weiftern befteht, wird burch bas Beugniß
ameier Bbilofopben beftatigt.

Über die Unterschiede unter ben Teufeln haben wir auch viele Renntniß erlangt burch jene beiben Bhilosophen, bie einst burch magische Rünfte sowohl beren Unfabigteit als auch ihre Rraft und milte Bosbeit oft erfahren baben. Diefe verachteten nemlich ben bl. Antonius als einen unerfabrenen und unwiffenben Dann und wollten, wenn fie ibn ärger nicht ichabigen fonnten, ihn wenigstens burch magifche Biendwerke und Teufelstrug von feiner Belle megidrecken. Sie fandten ibm bie ichandlichften Beifter und ließen fich ju folder Berfolgung burch ben Stachel bes Reibes reigen. weil nemlich täglich große Schaaren von Menschen gu biefem Diener Gottes tamen. Da nun biefem, wenn er fich balb bas Zeichen bes Rreuzes auf Bruft und Stirne brudte. bald inständig bem Bebete oblag, nicht einmal die ärgften Teufel fich auch nur gu naben magten und gu benen, welche fie abgefandt hatten, ohne jeben Erfolg gurudtehrten, fanbten biefe wieber andere, heftiger in ber Bosheit, ab, bie aber gleichfalls vergebens ihre bollifden Rrafte aufwandten und unverrichteter Dinge gurudtebrten, ebenfo wie noch Dachtigere, bie nichts bestoweniger gegen ben siegreichen Streiter Chriffi maren abgefandt morben, ohne Etwas zu vermögen. Das also erreichten biefe fo argen und großen Rachstellungen. bie mit so bedeutender magischer Runft versucht worden waren, bag burch biefelben aufs Rlarfte bemiefen murbe, es wohne bem driftlichen Betenntniffe eine große Rraft inne, ba biefe fo milben und machtigen Schatten, von benen man geglaubt batte, fie murten Sonne und Mond verfinftern fonnen, wenn man fie barauf losliege, biefem Manne nicht nur nicht schaben tonnten. sonbern ibn nicht einmal ein wenig von feinem Rlofter wegzuscheuchen vermochten.

19. Daß bie Beifter Richts gegen bie Menfchen vermögen, wenn fie nicht guvor von beren Beift Befit genommen haben.

Ale biefe nun in ihrer Bermunberung eilig jum Abte

Antonius getommen maren und die Größe ihrer Reinbfeligfeit, fowie teren Urfachen und all bie nachstellungen ihres geheimen Reibes ibm fund gethan hatten, verlangten fie fogleich Chriften gu merben. Nachbem er fie nun um ten Tag ber eingestanbenen Rachftellungen gefragt batte, offenbarte er ihnen, bak er bamale burch bie fcmerglichften Stacheln ber Bebanten gepeinigt worden fei. Durch biefe Erfahrung bemahrte und beflätigte ber bl. Untonius unfere Lebre, Die wir geftern in ber Unterredung vortrugen, baf bie Teufel teineswege in Beift ober Leib irgend eines Menfchen einbringen und feine Dacht haben tonnen, in irgend eine Seele vollständig einzubrechen, wenn fie biefelbe nicht zuerft aller beiligen Bebanten beraubt und von ber geiftigen Betrachtung leer und blog gemacht haben. Dan muß aber miffen, bag tie unreinen Beifter ben Denfchen auf zwei Arten gehorchen: entweber merben fie ber Beiligteit ber Glaubigen burch Gottes Gnabe und Rraft unterworfen, ober fie find ben Gottlofen, burch beren Dofer und Baubergefänge geschmeichelt, wie Freunden zu Billen. Durch Diefe Meinung betrogen glaubten Die Bharifaer, baß auch unfer Berr und Erlofer mit folder Runft über bie Teufel berriche, und fagten: "In Beelgebub, bem Dberften ber Teufel, treibt Diefer Die Teufel aus." Gie fannten ja Die Bewohnheit ihrer Magier und Zauberer, ben Ramen von Jenem anzurufen und bie ale ihm angenehm und erfreulich befannten Opfergebrauche anzuwenden, um fo gleichfam ale feine Bausgenoffen Bewalt ju haben über bie ibm untergebenen Teufel.

20. Frage über bie abgefallenen Engel, welche nach ber Genefis mit ben Töchtern ber Menfchen zusammengetommen fein follen.

Da turz vorher eine Erwähnung über die Lefung der Genesis ber Unterredung eingefügt worden ift, so hat uns dieselbe zu rechter Zeit gemahnt, daß wir Das, was wir immer zu erfahren wünschten, nun passend erfragen nnien Sassan.

nemlich, mas man von jenen abgefallenen Engeln gu halten habe, bie fich mit ben Tochtern ber Menschen verbunben haben follen,1) und ob Das, buchftablich genommen, für bie geiftige Natur paffe. Much Betreffe jener Schriftftelle, bie bu eben über ben Teufel angeführt haft: 2) "baß er voll bes Lügens ift und ber Bater beefelben," mochten wir gleichfalls boren, mer unter feinem Bater gu verfteben fei.

### 21. Löfung ber vorgelegten Frage.

Serenus: 3hr habt zwei nicht unbebeutenbe Fragen Bugleich vorgelegt, über welche ich nach meinem Bermögen in berfelben Ordnung antworten will, in ber ihr fie porgelegt habt. Man barf burchaus nicht glauben, baß geiffige Raturen mit Frauen fleischlich fich verbinten tonnen.3) Benn bas jemale buchftablich batte geschehen tonnen, marum follte nicht auch jett noch Chenbasfelbe baufig vortommen, und warum follten wir nicht feben, taf obne Samen und mannlichen Umgang Ginige von Beibern geboren murben aus teuflischer Empfangniß? Steht ja boch zumal feft, baß Jene an bem Schmut ber Lufte fich febr ergoben. und fie murben Solches alfo lieber felbft ausüben als burch Menichen ausüben laffen, wenn es nur irgend möglich mare. Und ber Brediger ') fagt une Das: "Bas ift Das. was mar? Eben bas, was ift. Und was ift Das, was geschehen ift? Eben bas, mas geschehen wird, und es gibt nichts Neues unter ber Sonne, baß man fagen und fprechen fonnte: Sieh, bas ift neu - es war nicht in ben Jahrbunterten, die vor uns maren." Aber bie vorgelegte Frage wird fo erledigt: Rach bem Tode bes gerechten Abel murbe. bamit nicht von einem Brudermorber und Gottlofen bas

<sup>1)</sup> Genesis 6, 2. — 2) Joh. 8, 44. 3) Daß Dieß bennoch in irgenb einer Beise geschen sei und gesche und wie, hat die Myfit zu zeigen. Siehe Görres' bamonifche Mofit.

<sup>4)</sup> Breb. 1, 9.

gange Menfchengeschlecht abstamme, gum Erfat für ben tobten Bruber Geth geboren, ber nicht nur in bie Rach. tommenfchaft, fonbern auch in bie Frommigfeit und Gerech. tigfeit feines Brubers eintreten follte. Seine Rachtommen folgten ber Gerechtigfeit bes Batere und blieben bon ber Gemeinschaft und Berbindung mit jenen Bermandten, Die von bem fatrilegischen Rain abstammten, immer fern, wie auch die Aufgablung ber Genealogie flar zeigt, ba fie fo fagt: "Abam zeugte Seth, Geth zeugte Enos, Enos zeugte Rainan, Rainan aber zeugte Malaleel, Malaleel aber zeugte Jareth, Jareth zeugte Enoch, Enoch zeugte Mathufalem, Dathufalem zeugte Lamech, Lamech zeugte Roe." Gleichfalls wird bie Benealogie Rains getrennt fo aufgezeichnet: "Rain zeugte Enoch, Enoch zeugte Grath, Grath zeugte Daviael, Maviael zeugte Mathufael, Mathufael zeugte Lamed, Lamech zeugte Jubal." Alfo jenes Befchlecht, welches bem Stamme bes gerechten Seth entsprofte, verband fich beftanbig innerhalb feiner Linie und Bermanbtichaft und berbarrte in langem Beitlauf in ber Beiligfeit bes Baters und Uhnberrn, burchaus nicht angestedt von ben Bräueln und ber Bosheit jenes fcanblichen Gefchlechtes, bas in fich gleichsam ben Samen ber Ruchlofigfeit burch bie Erbichaft bes Ahnen eingepflanzt behielt. Go lange alfo unter ihnen biefe Trennung bes Geschlechtes blieb, wurden jene Nachtommen Geths, als aus ber beften Burgel berborgebenb. wegen ihrer Beiligkeit "Engel Gottes" ober, wie andere Eremplare haben, Gobne Bottes genannt. Unberfeits biefen Jene fomobl wegen ber eigenen Ruchlofigfeit als auch ber ihrer Bater und wegen ihrer irbifchen Berte "Göhne ber Menfchen". Da alfo zwischen ihnen bis auf jene Beit biefe nutliche und gute Trennung beftanb, faben nachber bie Göhne Gethe, welche Gobne Gottes waren. bie Tochter Jener, welche aus bem Stamme Rains entfproften, und nahmen fich, entbrannt von ber Begierbe nach ihrer Schonheit, aus ihnen Gattinen, welche ibren Mannern bie Boebeit ihrer Bater einflößten und fie als. balb von iener angestammten Beiligfeit und väterlichen

Einfalt berabbrachten. Un tiefe ift, paffent genug, jener Ausspruch gerichtet: 1) "Ich babe es gesagt: Ihr feit Goteter und Göbne tes Allerhöchften inegesammt. Ihr aber werbet fferben wie bie Menschen, und wie einer von ben Fürften werbet ihr fallen." Diefe fielen nun ab von jener mabren Lebre ber Naturfenninig, Die ihnen von ben Uhnen überliefert worden mar, und welche offenbar jener erfte Menfc batte erreichen fonnen, welcher ber Ginrichtung aller Naturen nachspurend folgte, fo bag er fie feinen Nachtommen ficher begründet überliefern tonnte. Er hatte ja bie Welt in ihrer garten Rindheit gefehen, ba fie gleichfam noch in ben erften Regungen und ohne Ausbildung mar, und in ibm wohnte nicht nur eine folche Fulle ber Beisbeit, fonbern auch die Gabe ter Beisfagung, die ihm durch jenen göttlichen Unhauch eingegoffen mar, bag er ale Bewohner biefer noch uranfänglichen Belt allen Lebwefen Ramen gab und nicht nur bie Bornesfrafte und Biftgabne aller Arten von Thieren und Schlangen unterschied, sondern auch die Rrafte ter Pflangen und Baume, Die Ratur ber Steine und ben Wechsel ber noch nicht erfahrenen Zeiten eintheilte, fo bag er mahrlich fagen fonnte: 2) "Gott gab mir bie mabre Biffenschaft beffen, mas ift, fo bag ich tenne bie Eintheilung bes Erdfreifes und Die Rrafte ber Elemente. ben Anfang, bas Enbe und bie Mitte ber Beiten, ben Lauf ber Jahre und die Stellung ber Bestirne, Die Ratur ber Thiere und die Buth ber Bestien, Die Bewalt ber Beifler und bie Bebanten ber Denfchen, bie Arten ber Baume und bie Rrafte ber Burgeln, mas verborgen ift und was zur Band liegt, ertenne ich." Diefe Renntnig nun aller Naturen bat Die Nachfommenschaft Gethe in ber Reihenfolge ber Befdlechter burch vaterliche Uberlieferung übertommen und, fo lange fie von bem gottlofen Befchlechte getrennt blieb, auch bas beilig Ubernommene fomobl gum Dienste Gottes als jum allgemeinen Boble ausgeübt. Rachs

<sup>1)</sup> Bj. 81, 6. 7. - 2) Beist. 7, 17 ff.

bem fie fich aber mit ben ruchlofen Stämmen vermischt batte, murte, mohl auch auf Untrieb ter Teufel, die fromme Wiffenschaft zu unbeiligen und schablichen Dingen mißbraucht, und man ftellte aus ihr in verwegener Beife gebeimnisvolle Zauberfünfte und Blendwert und magifchen Aberglauben ber, ben Rachtommen gur traurigen Lebre. baß fie bie beilige Berehrung bes göttlichen Namens verlaffen und diese Elemente ober bas Feuer ober bie Beifter ber Luft anbeten und verehren follten. Wie nun biefe befagte Renntnig absonderlicher Dinge in ber Guntfluth nicht unterging und ben nachfolgenben Beiten bekannt murte. glaube ich boch furs burchnehmen ju muffen, obwohl es bie Lösung ber vorgelegten Frage burchaus nicht verlangt, fonbern nur weil uns die Belegenheit biefer Auseinanberfetung bagu mabnt. Soweit bie alten Überlieferungen berichten, hat Cham, ber Sohn bes Noe, ber bon biesen unbeiligen, abergläubischen und gotteslästerlichen Könften angeftedt mar, ba er mohl mußte, bag er fein Bebentbuch über bieselben in die Urche bringen tonne, in die er mit feinem gerechten Bater und feinen bl. Brubern geben wollte, - er bat biefe ichandlichen Runfte und unbeiligen Erflarungen auf verschiedenen Metallplatten, Die burch bie Bafferfluth nicht verdorben werten tonnten, und auf tie barteften Steine eingegraben. Rach ber Gunbfluth forschte er barnach mit berfelben Biffenssucht, aus ber er fie verborgen batte, und überlieferte fo ben Samen ber Botilofigfeiten und ber emigen Bosheit auf die Nachkommen. Das ift bie eigentliche Bahrheit an jenem Bolfeglauben, bag Engel bie Bauberei und verschiedene Runfte ben Menfchen überliefert baben. Bon ben genannten Göbnen nun bes Geth und ben Tochtern Rains find noch bofere Gobne erzeugt worben, bie ba febr farte Jager maren, gar gewaltthatige und trobige Manner, die wegen ber ungeheuren Große ihrer Rorper, ibrer Graufamfeit und Bosbeit Giganten genannt murben. Diefe fingen querft an, ibre Rachbarn gu plunbern und bie Lente gu berauben, ba fie lieber ihr Leben burch Beute friften wollten, als fich bei bem Schweiße ber Dube und

Arbeit zufrieden geben. Ihre Laster aber waren so angewachsen, daß die Welt nur durch die Sündsluth gesühnt werden konnte. So mußte also für die Sühne Seths, welche im Reize der Lüsternbeit jenes Gebot übertreten batten, das von Anbeginn der Welt mit natürlichem Takte so lange gehalten worden war, dasselbe nachher durch den Buchstaben des Gesetzes wieder hergestellt werden: "Gib deine Tochter nicht seinem Sohne zur Gattin, noch nimm von ihren Töchtern für deinen Sohn, weil sie eure Herzen verführen werden, daß ihr abweichet von euerem Gott und ihren Göttern nachgehet und ihnen dienet." 1)

22. Einwand, wie den Söhnen Seths ihre unheilige Berbindung mit den Töchtern Rains bor dem gesetzlichen Berbote vorgeworfen werben fönne.

Germanus: Mit Recht könnte Jenen, weil sie biese Berbindung gewagt, ein Berbrechen der Geseibertretung vorgeworsen werden, wenn ihnen dieß Gebot wäre gegeben gewesen. Da nun aber tie Beobachtung dieser Trennung noch nicht gesehlich festgestellt war, wie konnte ihnen eine geschlechtliche Bermischung als Schuld angerechnet werden, die durch kein Berbot untersagt war? Das Geset pflegt doch nicht vergangene Berbrechen zu verwersen, sondern künstige.

23. Antwort, daß burch bas natürliche Gefet bie Menschen schon von Anfang an ber Berurtheilung und Strafe unterworfen waren.

Serenus: Gott hat bei ber Erschaffung bes Menschen diesem die ganze Kenntniß des Gesets von Natur aus eingehflanzt, und wenn der Mensch diese, gemäß der Absicht Gottes, wie Ansangs bewahrt hätte, so wäre es nicht nöthig gewesen, ein anderes zu geben, das nachher schriftlich

<sup>1)</sup> Deut. 7. 3.

veröffentlicht murbe; benn es war ja überfluffig, von auffen ein Beilmittel gu bieten, bas noch im Innern eingepflangt und lebendig mar. Aber weil biefes, wie gefagt, gang verborben war burch bie Freiheit und tie Gewohnheit gu funbigen, ba murve als fein Bann- und Zwingherr, als fein Racher und, um mit ber bl. Schrift ju reben, auch ale fein Beibelfer ber ftrenge Enticheid bes mofaifchen Gefetes gegeben, bamit wenigstens in ber Furcht bor ber gegenwärtigen Strafe bie gute Gabe best natürlichen Biffens nicht pollia ausgetilgt werbe, nach bem Ausspruche bes Bropheten, ber fagt: "Er gab bas Gefet gur Bilfe." 1) Go beißt es benn auch beim Apostel ein Ergieber.2) ber gleichsam ben Rinbern gegeben ift, fie gu unterrichten und zu bewahren, Damit fie nicht von jener Lebre, in ber fie von Ratur aus unterrichtet maren, burch Bergeflichkeit abmeichen mochten. Daß nun ben Menfchen alle Renntnig bes Befetes vom Unfang ber Erschaffung ber eingegoffen mar, beweift fich flar baraus. baß, wie wir miffen, ichon vor bem Befet, ja ichon vor ber Gunbfluth, alle Beiligen Die Webote bes Befetes bielten obne bie Lefung bes geschriebenen Befetes. Denn wie batte Abel, ba noch fein Gefet ba war, miffen tonnen, bag er Gott von ben Erftlingen feiner Schafe und von bem Fette berfelben ein Opfer bringen muffe, wenn ibn bas nicht ein von Natur aus ibm eingepflanztes Befet gelehrt batte? Wie batte Roe unterscheiden tonnen, mas ein reines und unreines Thier fei, ale bas unterfcheibente Befetesgebot noch nicht gegeben mar, wenn er nicht burch bas naturliche Wiffen mare unterrichtet gewesen? Wober bat Enoch gelernt mit Gott gu manbeln, ba er feine Erleuchtung burd, Gefet von irgend Jemignd überfommen batte? Wo batten Gem und Japhet gelefen: "Du follft bie Schande beines Batere nicht aufbeden," fo baß fie rudwarte hingebend bie Scham bes Batere verhüllten? Wober war Abraham belebrt, ber Beute, bie ibm angeboten murbe, gu entsagen,

<sup>1) 3</sup>f. 8. (LXX.) - 2) Galat. 3, 24.

um fo ja teinen Lobn für feine Unftrengung ju nehmen? Dber warum gab er bem Briefter Meldifetech ten Bebnten, ber burch bae Befet bee Dofes vorgeschrieben ift? Bober bat eben biefer Abraham, mober Lot, ale bas evangelifche Bebot noch nicht fein Licht verbreitete, ben Wanberern und Fremdlingen bie Fußwaschung, und mas fonft bie Menschlichkeit forbert, unter Bitten angeboten? Bober bat Job eine solche Chrfurcht bes Glaubens, eine fo reine Reufcheit, eine folche Renntnig ber Demuth, Sanftmuth. Barmbergigfeit und Menschenliebe erlangt, wie wir fie jest nicht einmal von Denen, welche bie Evangelien auswendig miffen, erreicht feben? Bon welchem Beiligen lefen wir. bağ er por bem Befet irgend ein Bebot bee Befetes perlett habe? Wer von ihnen bat nicht bas Bort bewahrt: "Bore, Ifrael: ter Berr bein Gott ift Giner"? Ber von ihnen bat es nicht gehalten: "Du follft bir fein Bilonif machen noch irgend ein Gleichnif von bem, was im Simmel ift ober mas auf Erben ober im Bemaffer unter ber Erbe"? Ber von ihnen bat nicht beachtet bas Bebot : "Ehre beinen Bater und beine Mutter," ober bie folgenben: "Du follft nicht toten, nicht ehebrechen, nicht fteblen, bu follft tein falfches Beugniß geben, follft nicht begehren beines Madften Beib" - und anbere, viel größere ale biefe, moburch fie nicht nur ben Geboten bes Befetes, fonbern felbst jenen bes Evangeliums guvorkamen?1)

<sup>1)</sup> Serenus hat sich auch in diesem Kapitel öfter ungenau ausgedrückt. So will er mit der Behauptung, daß Gott dem Menschen bei der Erschaffung die ganze Kenntnis des Gesetzes einpflanzte, gewiß keinen eigentlichen Ontologismus, und trotz des wiederholten "naturaliter" auch keinen Naturalismus lehren, bei welchem die übernatürliche Begabung und Kenntnis des ersten Menschen zu kurz käme. — Auch seine Behauptung von dem völligen Verderben (penitus corrupta) des natürlichen Gesetzwissens ist wohl nicht in streng gemeint, daß sie der wahren kathosischen Kebre widersprechen wirde.

24. Daß Diejenigen, welche vor ber Sinbfluth fündigten, mit Recht bestraft murben.

So feben wir alfo, bak Gott von Anfang Alles vollfommen geschaffen hatte, und bag es Michts gab, mas feiner erften Unordnung ale einer furglichtigen und unvolltommenen batte jugefügt ober beigegeben werben muffen, wenn Alles in bem Buffande ober jener Ginrichtung geblieben mare, morin es von ihm erschaffen mar. Und fo werben wir beweifen, baß Gott mit Recht gegen Jene eingeschritten fei, welche vor bem Befete, ja vor ber Gunb. fluth fünbigten, weil fie fur ihre Ubertretung bee naturlichen Befetes obne jebe Entidulpigung Strafe verbienten. Wir wollen auch nicht in die Läfterungen und Schmähungen Jener fallen, bie untundig bieles Berbaltniffes bem Gotte bes alten Testamentes feine Ehre entziehen und mit Berlaumdung und Spott gegen unfern Glauben fagen: "Wogu benn gefiel es unferm Gotte, nach fo vielen taufenb Jahren ein Befet zu vertünden, nachdem er fo viele Jahrhunberte obne Befet batte vorübergeben laffen? Wenn er nachher etwas Befferes gefunden bat, fo ift flar, bag er beim Beginne ber Belt einen geringern ober fchlechtern Beschmad gehabt babe, und bag er barnach, gleichsam burch bie Erfahrung belehrt, angefangen habe, richtiger vorzuforgen und feine erften Unordnungen gu verbeffern." Das pafit burchaus nicht fur bas unendliche Borbermiffen Gottee und wird nur mit ungeheurer Gotteelafterung gegen ibn von baretischem Babnfinn vorgebracht, ba ja ber Brebiger') fagt: "3ch erfannte, bag Alles, mas Gott vom Unfang icuf, fein wird in Ewigfeit. Es gibt Richts, mas bagu gefügt, und Richts, mas bavon genommen murte." Defhalb nun ift bae Befet nicht gegeben fur bie Berechten. fondern für bie Ungerechten und Unbotmäßigen, für bie Ruchlofen und Gunber, für bie Lafterhaften und Unreinen.

<sup>1)</sup> Pred. 3, 14 (70).

Denn Jene, Die ba bie gefunde und unverlette Bucht bes natürlichen und angebornen Befetes befagen, bedurften teineswegs biefes von auffen angewandte und schriftlich aufgezeichnete Befet, bas jenem naturlichen ale Beibilfe gegeben mar. Daraus ergibt fich nun mit offenbarem Bemeife, baß meber jenes fchriftlich gebotene Befet von Unfang an gegeben werben mußte - benn es mar bas überfluffig, fo lange noch bas natürliche Befet beftant und unperlett mar - noch bie evangelische Bolltommenbeit por ber Beobachtung bes Befetes geoffenbart werben tonnte. Denn Diejenigen, welche nicht aufrieben maren, tie erlittenen Beleidigungen mit gleicher Bergeltung gu rachen, fonbern für ben leichteften Schlag ten tödtlichen Stoß und ben verwundenden Bfeil gurudgaben und für einen Babn bas Leben bes Schlagenden forberten, - fie hatten gewiß nicht boren tonnen : "Wenn bich Giner auf Die rechte Wange fcblagt, fo reich ibm auch bie linte bar!" Auch fonnte bas Bort: "Liebet eure Feinde!" benen nicht gefagt merben, bei welchen es für einen großen Erfolg und Ruten gebalten warte, feine Freunde ju lieben und bon ben Feinden fich abzuwenden, fich aber mit tem Saffe gegen tiefelben zu beanugen, obne fie fogleich zu unterbrucken und zu tobten.

25. Wie das zu verstehen fei, daß es im Evangelium vom Teufel heißt, er fei voll des Lügens und der Bater desfelben. 1)

Wenn es nun euch beunrubigte, daß der Teufel voll bes Lügens ist und der Vater besselben,2) daß also sowohl er selbst als auch sein Bater vom Herrn lügenhaft genannt zu werden scheinen, so ist es unpassend genug, das auch

<sup>1)</sup> Diese etwas gezwungene Uebersetzung wurde gewählt, um die Möglichkeit des hier behandelten eigenthümlichen Mißverständnisses doch in Etwas barzustellen.

<sup>2) 3</sup>ob. 8, 44.

nur im Beringften gu meinen. Denn wie wir furg borber gefagt haben, ein Beift zeugt nicht ben andern, wie bie Seele nicht eine andere, obgleich wir nicht zweifeln, baß bie Bestaltung bee Rleifches burch ben menfchlichen Samen geschehe, da ja ber Apostel flar unterscheibet, melchem Urbeber jebe ber beiben Gubstangen, bes ffleifches und Beiftes, Bugufdreiben fei. Er fagt:1) "Wir batten nun bie Bater unferes Wleifches ale Lebrer und verehrten fie: merben wir nun nicht viel mehr tem Bater ber Beifter uns unterwerfen und leben?" Bas tonnte er burch biefe Theilung bentlicher lehren, ale boß er Menschen für bie Bater unferes Bleifches ertlart, aber beharrlich ausspricht, Gott allein fei ber Bater unferer Seelen? Ubrigens ift auch felbft in ber Bilbung unferes Rorpers bem Menfchen nur Die Dienftleiftung jugufchreiben, Die Sauptfache ber Berftellung aber Gott, bem Schöpfer Aller, ba David fagt: 1) "Deine Banbe haben mich gemacht und gebilbet." Und ber fromme Job (pricht: 3) "Baft bu nicht wie Milch mich bingegoffen und wie Molten mich gerinnen laffen? . . . . mit Anochen und Rerven mich burchwebt?" Und ber Berr fagt zu Jeremiae:4) "Ch' ich bid bilbete im Mutterleibe, tannte ich bich." Der Brediger aber erschließt beutlich und treffend genug bie Ratur und ben Urfprung jeber biefer Substangen burch die Brufung ber Bertanft und bes Unfanges, woraus jete bervorging, und burch bie Betrachtung bes Endamedes, ju welchem jebe ftrebt, und inbem er gleichfalls bie Trennung bes Leibes und ber Geele behandelt. fpricht er fich fo aus:5) "Che ber Staub zu Erbe wirb, wie er war, und ber Beift gurudfehrt gu Gott, ber ihn gab." Bas tann hiemit flarer gefagt fein, als bag er bie Materie bee Rleisches, bie er Staub nennt, weil fie bom Samen bes Menschen ihren Unfang nimmt und burch feine Dienftleiftung gefät wird, ale von ber Erbe genommen wieber

<sup>1)</sup> Hebr. 12, 9. — 2) Pf. 118, 78. — 3) Job 10, 10. — 4) Jerem. 1, 5. — 5) Preb. 12, 7.

gur Erbe gurudfehren laft. - ben Beift aber, ber nicht burch bie Berbindung beiber Gefdlechter erzeugt, fonbern eigens von Bott gegeben wirb, ale gurudgebend gu feinem Urbeber aufzeigt? Das ift auch teutlich burch iene Unhauchung Gottes ausgebrudt, burch bie er Ubam querft befeelte. Go muffen wir benn aus biefen Zeugniffen offen. bar fchließen, daß Niemand Bater ber Beifter genannt merben tonne als Gott allein , ber fie aus Richts macht, wie er will : baß aber bie Menschen nur Bater unferes Leibes beiffen. - Go hatte benn auch ber Teufel, insofern er als Beift ober guter Engel erschaffen wurde, Riemanden gum Bater ale Gott feinen Schöpfer. Ale er nun in Bochmuth aufgeblasen worden war und in feinem Bergen gefagt hatte:1) "3ch werbe über bie Bobe ber Bolfen fleigen und gleich fein bem Allerhöchsten," ba murbe er ein Lugner und beftand nicht in ber Wahrheit, fondern brachte aus bem Schate ber eigenen Bosheit bie Luge hervor und murte nicht nur lugnerifc, fonbern auch ber Bater ber Luge, burch Die er bem Menfchen Die Gottlichkeit versprach und fagte: "3hr werdet fein wie Götter." Er blieb nicht in ber Babrbeit, fondern murbe ein Menschenmorter von Unfang, ba er jest ben Abam in bas Befchick ber Sterblichfeit verflocht, jett ben Abel mit seinen Unreizungen burch Bruberhand tootete. Aber ichon naht die Morgenrothe, um die Unterredung zu schließen, Die wir nun, fast zwei Rächte burchwachend, gehalten haben, und ich giebe ben Rabn biefer Besprechung aus bem tiefen Meere ber Fragen in ben fichern Bafen bes Schweigens, in welchem all' meine Unwiffenbeit aufammengefaßt ift. Je weiter und in biefer Tiefe ber innere Banch bes gottlichen Beiftes führt, um fo meiter gabnt, bor bem Blide fich binftredend, Die Unermeglichfeit. und nach bem Ausspruche Salomone?) "wird fie immer ferner von une ale fie mar, und bie machtige Tiefe, mer wird fie ergründen?" Bir wollen alfo ben Beren bitten,

<sup>1) 3</sup>f. 14, 14. - 2) Breb. 7, 25.

baß in uns sowohl seine Furcht als tie Liebe, tie keinen Fall kennt, unerschütterlich dauere, damit sie uns weise mache unter den Menschen und unverletzt bewahre vor den Pfeisen des Tenfels. Unter solchem Schutz ist es unmöglich, daß Einer in die Fesseln des Todes falle. Unter den Bollsommenen und Unvollsommenen ist aber dieser Abstand, daß in jenen die festgewurzelte, so zu sagen reifere und bebarrlichere Liebe sie krätziger schützt und leichter in der Beilgseit ausdauern läßt; in diesen aber ist sie schwäcker gegeben, leichter erkaltend, und läßt also schneller und öster gegeben, leichter erkaltend, und läßt also schneller und öster Das gehört batten, entstammte uns der Indalt dieser Unterredung so, daß die geistige Glut, mit der wir von der Belle des Greises weggingen, größer war als der Durst nach der Fülle seiner Lehre bei unserer Ankunft.



## Mennte Unterredung,

welche die erste des Abtes Isaak ift, über das Gebet.

#### 1. Einleitung.

Bas im zweiten Buche ber Inftitutionen in Betreff ber immermabrenben und unaufborlichen Beftanbigfeit bes Bebetes versprochen murbe, sollen bie Unterrebungen biefes Greifes, ben wir jett auftreten laffen, nemlich bes Abtes Ifaat, mit Gottes Silfe erfüllen. Wenn Dieg auseinandergefett ift, glaube ich fowohl bem Bebote bee Bischofes Caftor, feligsten Unbentene, ale auch euerem Buniche, o verehrungswürdigster Bater Leontius und beiliger Bruber Bellabius, Benuge geleiftet ju haben, wenn ihr im Borbinein ben Umfang bes Banbes entschulbigt, ber trot unferes Bestrebens, Die Erzählung in gebrängter Rebe porautragen und fogar febr Bieles mit Stillschweigen au übergeben. - boch mehr angewachsen ift, als wir beflimmt batten. - Rachbem also ber fromme Isaat eine reichbaltige Unterredung über verschiebene Ginrichtungen vorausgeschickt batte, bie mir ber Rurge balber lieber mealaffen wollen, fprach er gulett Folgenbes.

### 2. Worte bes Abtes Isaat über bie Beschaffenbeit bes Gebetes.

Das gange Abzielen bes Monches und bie gange Bolltommenheit bes Bergens geht auf bie beständige und ununterbrochene Beharrlichkeit im Gebete und ftrebt, fomeit bas ber menschlichen Gebrechlichteit möglich ift, nach einer unbeweglichen Rube bes Beiftes und immermabrenten Reinbeit. Um Dieß zu besiten, suchen wir unermübet somobl bie Mühe bes Rorpers als bie Berknirschung bes Beiftes und üben fie beständig, und es besteht amifchen Beiben eine gewiffe gegenfeitige und untrennbare Berbinbung. Denn wie ber Aufbau aller Tugenten nach ber Bolltommenbeit bes Bebetes ftrebt, fo merben biefelben auch burchaus nicht fraftig und flandig bauern tonnen, wenn nicht burch biefen Bobepuntt Alles geeint und festgehalten ift. Denn wie biefe besprochene immermabrende und beständige Rube bes Bebetes ohne jene Tugenden weber erlangt noch vollendet werben tann, fo tonnen auch biefe, welche jenes unterbauen. obne bie Beftanbigleit besfelben nicht gur Fulle fommen. Deghalb tonnen wir auch nicht richtig über ben Gebetegeift banbeln noch bem bochften Biele besfelben, bas in ber Berwirklichung aller Tugenben gipfelt, mit fofortiger Unterredung uns naben . wenn wir nicht zuvor Alles, was um beefelben millen entweber entfernt ober berbeigeschafft merben muß, ber Reibe nach aufgegählt und burchgesprochen baben; wenn wir also nicht nach ber lehre ber evangelischen Barabel Alles, mas jum Aufban jenes geiftigen, fo erbabenen Thurmes gebort, gubor berechnet und fleiffig gufammengetragen haben. Aber auch Das wirb, noch fo vorbereitet, Dichte nüten, noch wird fich barauf ber erhabene Gipfel ber Bolltommenbeit aufbauen laffen, wenn nicht gupor bie völlige Reinigung von allen Laftern ausgeführt ift, Die Abfalle und tobten Trummer ber Leibenschaften weggeworfen find und bem lebendigen, wie man fagt, und feften Boben unferes Bergens, Diefem evangelischen Felfen, Die fefieften Grundlagen ber Ginfalt und Demuth eingelegt

544 Caffian

find, so baß bieser Thurm geistiger Tugenden, mit solchen Buruflungen erbaut, unerschülterlich fann befestigt und im Bertrauen auf seine Festigkeit zur höchsten himmelshöbe hinaufgeführt werden. Denn auf solchen Grund gestütt wird ihn nicht nur tein zerstörender Einsturz treffen, sondern nicht einmal ber Angriff irgendwie beunrubigen, es mögen nun die heftigsten Sturzregen der Leidenschaften sich ergießen oder gewaltige Ströme der Berfolgung wie Bidder auf ihn einstoßen oder auch der wilde Sturm feindlicher Geister andringen und ihn umtoben.

## 3. Wie ein reines und aufrichtiges Gebet be-

Damit alfo bas Gebet mit geziemenber Inbrunft und Reinheit ausgegoffen werben tonne, muß man in allweg Folgendes beobachten. Zuerft ift bie Beforgtheit um fleischliche Dinge überhaupt abzulegen; bann barf man feinerlei Sorge um irgend ein Befchaft ober Anliegen, ja nicht einmal bas Untenten baran gulaffen; Ehrabschneibung, eitles ober vieles Gerete, Boffen find gleichfalls gu meiten, bie Bermirrung bee Bornes ober ber Traurigfeit ift von Grund aus zu entfernen, ber ichabliche Reim ber fleischlichen Bier und ber Sablucht mit ber Burgel auszureiffen. Wenn nun biefe und abuliche Lafter, bie auch nach auffen fichtbar find. völlig ausgestoßen und abgeschnitten find und biefe obengenannte Reinigung vorausgeschickt ift, welche burch bie Reinheit ber Ginfalt und Unschuld volltommen wird, bann muß man querft ten unerschütterlichen Grundftein tiefer Demuth legen . ber einen bis jum himmel binanftrebenben Thurm zu tragen vermag. Darauf ift bann ber Aufbau ber geiftigen Tugenden auszuführen und bas Bemuth vor allem Bertehr und ichlüpfriger Ausschweifung gu bewahren, bamit es fo nach und nach gur Beschauung Gottes und bes geiftigen Gesichtofreises fich zu erheben beginne. Denn mas immer in unfere Geele vor ber Stunde bes Webetes eingegangen ift, bas muß uns beim Beten von ber Erinnerung vorgeführt werben und vorschweben. Der Zustand aifo, in welchem wir und beim Gebete befinden wollen. muß vor ber Gebeiszeit vorbereitet werben; benn aus bem vorhergebenben Buffante bilbet fich ber Bebetsgeift, und wenn wir uns bann gur innern Rube fammeln wollen, fo wird vor unfern Augen bas Bilb ber vorigen Thaten ober Borte und Gefühle Spielen und wird und je nach ber frühern Beschaffenbeit zornig ober traurig machen ober pergangene Begierben ober Unliegen wieder bringen; ober es wird une - man icamt fich, es zu fagen - gu thorichtem Gelächter reigen burch ben Ritel einer leichtfertigen Rebe ober That: ober es wird une auf ten frühern Abwegen umberflattern laffen. Bas wir une alfo mabrent bes Bebetes nicht wollen begegnen laffen, bas muffen wir vor bem Gebete aus ben Tiefen unferer Bruft eilig entfernen. bamit mir jenes Wort bes Apofiels erfüllen fonnen:1) "Betet ohne Unterlag!" und:3) "Überall erhebet reine Banbe ohne Born und Streit!" Denn anbere werben wir bieß Bebot nicht erfüllen tonnen, ale wenn unfer Beift von aller Ansteckung ber Lafter gereinigt und ben Tugenben als feinem naturgemäßen Bute ergeben ber beftanbigen Beschauung bes allmächtigen Gottes genießt.

4. Bon ber Beweglichkeit ber Seele, bie bem Flaum ober unreinen Feberchen verglichen wirb.

Die Beschaffenbeit unserer Seele wird nemlich nicht unpaffend bem seinsten Flaume ober bem leichtesten Feberden verglichen, das, so lange es nicht von aussen burch irgend eine Feuchtigkeit beneht und verdorben ist, vermöge der Beweglichkeit seines Wesens bei dem leichtesten Sauche gleichsam naturgemäß zum Soben und himmlischen sich erhebt. Wenn es aber ichwer geworden ist durch irgend eine Befeuchtung, so wird es nicht nur nicht zum luftigen Fluge

<sup>1)</sup> I. Theffal. 5, 17. — 2) I. Tim. 2, 8.

gemäß feiner natürlichen Beweglichkeit hingeriffen, fonbern vielmehr gur tiefen Erbe burch bas Bewicht ber Reuchtig= feit berabgebrudt. Go wird auch unfer Beift, wenn er nicht burch angenommene Lafter und weltliche Gorgen beschwert ift und nicht verberbt burch bie Feuchtigfeit einer Schädlichen Begierbe, gleichsam burch bie natürliche Babe feiner Reinheit erhoben, bei bem leichteften Sanche ber geifligen Betrachtung gur bobe gezogen und mit Burudlaffung bes Riedern und Irbifchen jum himmlifden und Unficht. baren getragen. Defibalb merben mir gang eigentlich burch bas Bebot bes herrn ermabnt:1) "Gehet gu, bag euere Bergen nie burch Beraufdung, Trunffucht und weltliche Sorgen beschwert merten." Wenn wir alfo wollen, baß unfere Gebete nicht nur ben himmel, fonbern auch was über bem himmel ift, burchbringen, fo muffen wir bafur forgen, bag unfer Beift von allen irbifden Laftern gereinigt und von allem Schmut ber Leibenschaften gefänbert Bu feiner naturgemäßen Erhabenheit geführt werbe, fo baß fein Gebet von feiner Gundenlaft beschwert gu Gott aufsteige.

### 5. Bon ben Dingen, bie unfern Beift befdweren.

Man muß nun beachten, durch welche Dinge ber Geift nach bem Ausspruche bes herrn beschwert wird. Denn nicht die Seberücke führt er an und die Hurerei, nicht Mord und Gottestäfferung und Raub, die Jeber als tödtlich und verdammenswürdig erkeunt, sondern die Berauschung und Trunkenbeit und die weltlichen Sorgen. Diese halten die Menschen dieser Welt so wenig für meibenswerth und verdammisch daß auch Einige, — mit Scham sage ich es, — die sich Mönche nennen, in ebendiete Zerstreuungen sich verwickeln, als wären sie unschädlich und nützlich. Obgleich diese drei, wenn man sie im buchftäblichen Sinne

<sup>1)</sup> Ent. 21, 34.

verschulbet, bie Seele beschweren, von Gott trennen und jum Grbifden berabziehen, fo ift boch ihre Bermeibung leicht, besonders fur uns, bie wir burch eine fo weite Rluft von allem Umgange mit biefer Belt getrennt find und in jene finnlichen Gorgen, Trunkenheiten und Beraufchungen burch teine Gelegenheit hineingerathen. Aber es gibt auch eine andere Beraufchung und geiftige Truntenbeit, Die fcmerer zu meiben ift, und eine weltliche Gorge und Rummernift, bie uns auch nach ber völligen Singabe unferes gangen Bermögens und bei ber ganglichen Enthaltung von Schmaufereien und Wein, und tropbem wir in ber Bufte leben, baufig binreift, wovon ber Brophet fagt:1) "Wachet auf. bie ihr trunten feib, und nicht vom Bein;" und ein anberer: 2) "Staunet und bewundert, mantet und schwanket, feib trunten, und nicht vom Wein; taumelt, und nicht von Trunkenheit!" Der Bein biefer Trunkenheit und Berauschung muß folgerichtig nach bem Bropheten bie Buth ber Drachen fein. Beachte nun, aus welcher Wurgel ber Bein felbst hervorgehe.8) "Aus dem Beinberge Sodomas ift ihre Rebe, und ihr Settling aus Gomorrha." Willft bu auch bie Frucht biefer Rebe und ben Sprögling biefes 3meiges ertennen? "Ihre Traube ift eine Traube voll Galle, Die Beere ber Bitterfeit ift baran." Dief alles wird, wenn wir nicht von allen Laftern gereinigt und von allem Taumel ber Leibenschaften ernüchtert find, ohne Beinraufch und Speifenüberfluß unfer Berg in gefährlicherer Beife mit Taumel und Truntenheit beschweren. Denn baf weltliche Sorgen auch une, bie wir une in feine Banbel biefer Welt mischen, zuweilen befallen tonnen, beweift fich mit offen baliegendem Grunde aus ber Regel ber 211ten, bie Alles, mas ben nöthigen täglichen lebensunterhalt, ben unvermeidlichen Bebarf bes Rleisches überschreitet, als weltliche Sorge und Befümmerung erklärten; fo 3. B., wenn wir uns mit mehr Mabe und Arbeit gur Erwerbung

<sup>1)</sup> Joel 1. - 2) 3f. 29, 9. - 3) Deut. 32, 32.

548 Caffian

von zwei ober brei Gelbstüden anstrengen wollen, mahrend der Berbienst eines derselben die Bedürfnisse unseres Leibes befriedigen könnte; oder wenn wir uns bestreben, Herren von drei oder vier Kleidern zu werden, mahrend die Bebeckung von zweien für den Gebrauch des Tages und der Nacht hinreicht; ebenso wenn wir, da doch die Bewohnung von einer oder zwei Zellen hinreicht, aus weltlicher Großthuerei und Behäbigkeit vier oder fünf Zellen erdauen, und zwar von ausgesuchter Zierlichkeit und geräumiger, als es zum Gebrauche nöthig ift, wodurch wir die Leidenschaft weltlicher Lüsternheit, so viel wir können, bethätigen.

### 6. Über bas Geficht eines Alten, bas er in Betreff bes ruhelofen Birtens eines Brubers fah.

Dag nun Das nicht ohne Anreizung ber Teufel geichehe, lehren une bie unwidersprechlichften Erfahrungen. Denn es ging einmal ein fehr bewährter Altvater nabe bei ber Belle eines Bruders vorbei, ber eben an biefer genann= ten Seelenfranfheit litt, ba er fich für Erwerbung und Bereitung überflüffiger Dinge ohne Rube in täglicher Un-ftrengung abmubte. Da er nun ichon von ferne fab, wie biefer mit einem ichweren Sammer einen febr barten Stein germalmte, und wie ein Athiopier bei ihm fand, bie Banbe mit denen des Monches eng verflocht und zugleich mit ibm Die Schläge bes Dammers führte, mahrend er ihn burch brennende Fadeln zum Gifer in feinem Berte antrieb: blieb er lange flehen und ftaunte über ben Drang bes fo graufamen Teufels und über ben Trug eines folden Babnee. Denn ale ber Bruder von gu großer Dtubigfeit erschöpft ruben und bie Arbeit beendigen wollte, ba murbe er durch die Unreizung bes Teufels ermuthigt, ben Sammer wieder aufzunehmen, und gedrängt, von dem Gifer bei bem begonnenen Werke nicht abzulaffen, fo baß er durch beffen Unreizungen unermitblich erhalten murbe und bie Befchmerlichkeit einer folden Dube nicht fühlte. Endlich fehrte ber Greis, burch bas graufame Spiel bes Teufels bewogen, in

ber Belle bes Brubers ein, grufte ihn und fprach: "Was ift bas für eine Arbeit, bie bu ba treibft?" Jener antwortete: "Wir mubten uns ab gegen biefen fo barten Stein und tonnten ihn taum ein wenja gerbrodeln." Darauf ber Greis: "Richtig haft bu gefagt: "wir tonnten:" benn bu warft nicht allein, ba bu schlugst, sonbern es mar ein Underer bei bir, ben bu nicht fahft, und ber bir bei biefer Arbeit nicht als Belfer, fonbern ale ber graufamfte Beter gur Ceite fant." - Um alfo gu beweifen, baf bie Rrantheit weltlicher Großthuerei nicht in unferem Beifte fei, genügt es nicht, fich nur von jenen Beschäften zu enthalten, bie wir, auch wenn wir wollten, meber fuchen noch ausführen könnten: auch genügt nicht bie Berachtung jener Dinge. bie wir nicht anftreben konnten, ohne fowohl bei Beiftesmannern als bei Weltleuten auf ben erften Blid gebrandmarkt zu werben; fonbern nur, wenn wir auch Das, was in unferer Macht ftebt, und mas wir mit einer gewiffen Ehrbarfeit uns aneignen konnten, mit unerbittlicher Beiftes= ftrenge gurudweisen. Und in ber That beschweren biefe flein und gang gering scheinenben Dinge, bie von Leuten unferes Berufes, wie wir feben, gleichgiltig zugelaffen werben, gemäß ihrer Beichaffenbeit ben Beift nicht weniger ale jene größeren, welche bie Sinne ber Beltmenfchen, ihrem Buftanbe entsprechent, ju berauschen pflegen. Gie laffen nemlich nicht zu, baß ber Monch nach Ablegung bes Erbenfcmutes zu Gott auffeufze, auf welchen immer feine Deinung fest gerichtet fein muß, ba er ja felbft eine tleine Trennung von biefem bochften Gute für ben fofortigen Tob und ben gefährlichften Untergang halten muß. Wenn nun ber Beift in solcher Rube gegrfindet und von ben Banden aller fleischlichen Leibenschaften befreit ift, wenn die Deinung bee Bergens mit größter Beharrlichkeit jenem einen und höchsten Gute anhängt, bann wird er jenes apostolische Bort erfüllen: "Betet ohne Unterbrechung" und: "Un jebem Orte erhebet reine Banbe ohne Born und Streit!" Denn wenn in biefer Reinheit ber Ginn bes Beiftes, wenn man fo fagen tann, aufgegangen ift und von bem irbifchen

550 Cashan

Buffanbe gur Abnlichteit bes geiftigen und englischen umgebildet ift, so wird Alles, mas er in sich aufnimmt ober berührt ober hantelt, bas reinste und aufrichtigste Gebet.

7. Db es ichmieriger fei, gute Bebanten gu bemabren ale fie gu ermerben.

Bermanus: Ronnten wir boch in abnlicher Beife und mit berfelben Leichtigkeit, mit ber wir meiftens bie Reime geiftlicher Gebanten empfangen, auch ihre immermährenbe Dauer besiten! Denn wenn fie entweder burch bas Unbenten an bie bl. Schriften ober burch bie Erinnerung an irgendwelche geiftige Thaten ober wenigstens burch bie Betrachtung ber bimmlischen Gebeimniffe in unferen Bergen empfangen murben, fo verfallen fie in einer gemiffen unmerklichen Flucht und verschwinden fo schnell wie möglich. Und wenn nun ber Beift irgend welche anbere Belegenbeiten gu geiftlichen Ginbruden findet, fo ichleichen fich boch wieber andere ein, und die icon erfaften flieben mit glatter Bebenbigfeit, so bag bie Seele, ba fie nicht bebarrlich bei fich bleibt und nicht aus eigener Bewalt die Beffandigkeit ber bl. Bedanten befitt, auch bann, wenn fie biefelben ir. gend wie zu behalten scheint, fie doch, wie man glauben muß, nur gufällig und nicht felbstibatig empfangt. Denn wie foll wohl ibr Entstehen unferm Belieben guguschreiben fein, wenn ihr Bleiben nicht in unferer Macht fteht? Aber bamit wir burch bie Untersuchung biefer Frage von ber begonnenen Ordnung ber Ausführung nicht zu weit abfcweifen und die vorgenommene Darftellung bes Bebeteauftandes nicht zu lange verzögern, wollen wir biefe ihrer Beit auffparen und bitten inftanbigft, über bie Beschaffenbeit bes Gebetes unterrichtet zu werben, besonders ba ber bl. Apostel une ermahnt, ju feiner Zeit bavon abzulaffen. ba er fagt: "Betet ohne Unterbrechung!" Und fo wollen wir alfo querit über bie Beschaffenheit besselben unterrich. tet werben, nemlich was für ein Bebet immer auffteigen folle, und bann, wie wir ebenbiefes, mas es immer für eines sein ung, ohne Unterbrechung besitzen ober üben können. Denn daß es nicht durch eine geringe Anstrengung bes Gerzens erreicht werden könne, zeigt die tägliche Erfahrung und die Auseinandersetzung deiner Heiligkeit, da du ja lehrtest, daß das Endziel des Mönches und der Gipfel der Bollsommenheit in der Vollendung des Gebetes bestebe.

# 8. Untwort über bie verschiebene Beschaffenbeit ber Bebete.

Alle Arten ber verschiedenen Beschaffenbeit zu erfaffen. fann, wie ich glaube, ohne große Berknirschung bee Bergene. Reinbeit bes Gemuthes und Erleuchtung bes bl. Geiftes nicht fein. Denn es find fo viele, als in einer Gecle, ja in allen Seelen. Buftanbe und Gigenschaften fich erzeugen fonnen. Obwohl wir aber miffen, baß wir bei ber Schwerfälligfeit unferes Bergens nicht alle Bebeisarten burchichauen fonnen, fo wollen wir doch immerbin versuchen, fie auseinanderzusetzen, soweit bas unfere mittelmäßige Erfahrung zu erreichen vermag. Rach bem Mage ber Reinbeit nun, in welchem irgent ein Beift vorwarts ftrebt, und nach ber Beschaffenheit bes Buftanbes, in bem er entweber je nach ben äuffern Bugangniffen fich bin und berneigt ober burch seine eigene Thätigkeit erneuert wird, bilbet er fich felbst in ben einzelnen Augenbliden um, und begbalb ift es gang gewiß, daß Riemand immer gang gleichformige Bebete auffenben fann. Denn andere bittet Giner, wenn er beiter ift : andere, wenn er von ber Laft ber Traurigfeit oder ber Bergweiflung beschwert ift; anders, wenn er in geiftigen Erfolgen fich fraftig fühlt; andere, wenn er von ber Laft ber Berfuchungen gebrudt wird; andere, wenn er um Bergeihung ber Gunden, und wieder, wenn er um Erlangung ber Gnabe ober irgend einer Tugend bittet ober menigftens um Tilgung irgend eines Laftere fleht; anders, wenn er burch bie Betrachtung ber Bolle und bie Furcht por bem fünftigen Berichte gequalt wirb; andere, wenn er burch die Hoffnung und das Berlangen nach den künftigen Gütern entzündet ist; anders, wenn er in Roth und Gefahr, als wenn er in Sicherheit und Rube schwebt; anders, wenn er durch Offenbarungen himmlischer Geheimnisse erleucktet wird, und wieder anders, wenn er durch Unfruchtbarkeit an Tugenden und Trockenheit des Gefühles geprest ist.

#### 9. Bon ben vier Arten ber Bebete.

Rachbem wir nun Dieg über bie Beschaffenbeit ber Bebete guseinandergefett haben, freilich nicht fo, wie es ber Umfang bes Begenstandes verlangt, fonbern nur foweit es bie enge Schrante ber Beit guläßt, ober wenigstens fo, wie es bie geringe Begabung unferes Beiftes und bie Gomerfälligkeit unferes Bergens zu faffen vermag, - fo fteht uns nun bie größere Schwierigfeit bebor, baß wir nemlich bie Arten ber Gebete felbft einzeln außeinanberseten, bie ber Apostel ') in vierfacher Beziehung unterscheibet, indem er fagt: "Id ermahne end alfo, bag vor Allem Bitten gefcheben, Gebeie, Fleben, Dankfagungen." Man barf burchaus nicht zweifeln, bag ber Apostel nicht umfonst bas fo unterschieben babe. Go muffen wir alfo zuerft untersuchen, mas er unter Bitten, unter Gebeten, Fleben , Dantfagungen verftanben wissen wolle; bann muffen wir nachforschen, ob biefe vier Arten von bem Betenden gleichzeitig aufzunehmen feien, bas beißt fo, daß alle zugleich in jedem Bebete vereint werben follen, ober ob man fie abwechselnb und einzeln barbringen folle, fo bag man nemlich jett Bitten, jett Debete, bann Fleben ober Dantfagungen aussprechen mußte, ober ob ber Gine Bitten, ber Anbere Dantfagungen Gott barbringen folle, je nach bem Mage ber Reife, gu ber jeter Beift burch ben Gifer feiner Meinung porfdreitet.

<sup>1)</sup> Ι. Στη. 2. 1: δεήσεις, προσευχαί, εντεύρεις, ευχαριστίαι.

## 10. Uber bie Orbnung ber Bebetsarten.

Also ist zuerst die eigentbümliche Bedeutung der Namen und Worte zu bebandeln und zu besprechen, welcher Unterschied zwischen Gebet, Bitte und Flehen sei. Dann ist gleichfalls zu untersuchen, ob sie einzeln oder zusammen darzubringen seien. Drittens müssen wir nachseben, ob auch die Reihenfolge, welche in dieser Weise durch die Autorität des Apostels geordnet wurde, den Zubörer noch etwas Weiteres sehre, oder ob die Unterscheidung einsach so hinzunehmen ist, gleichviel ob sie von jenem so oder anders geordnet wurde, was mir doch unpassend genug scheint. Denn man darf nicht glauben, das der hl. Geist Stwas nur so oderslächlich und ohne Grund durch den Apostel vorgebracht habe. Und so werden wir also ganz in der begonnenen Reihenfolge das Einzelne wieder behandeln, wie der Herr es uns verleiht.

#### 11. Bon ber Bitte (obsecratio).

"3ch ermahne alfo, daß vor Allem Bitten gescheben." Diese Bitte ift ein Aleben ober Berlangen in Betreff ber Sunden, worin Einer fur bie gegenwärtigen ober vergangenen Unthaten voll Reue am Berzeihang bittet.1)

### 12. Bom Anbetungs : Bebete (oratio).

Gebete find jene, durch welche wir Gott Eiwas darbringen oder weichen, was im Griechischen είχή beißt, also Grlübbe. Denn wo es im Griechischen beißt: τὰς είχάς μου τῷ κυρίω ἀποδώσω, da liest man im Lateinischen: "Meine Gelübbe werbe ich dem Berrn darbringen," was nach ber eigenthümlichen Bedeutung des Bortes auch so ausgedrückt werden fann: "Meine Gebete werde ich dem Herrn darbringen." Was im Brediger steht, nemlich: "Benn du Gott ein Gelübbe weißest, so zögere nicht, es zu ersüllen,"

<sup>1)</sup> I. Tim. 2, 1.

wird im Griechischen einfach fo ausgebrudt: tar eien εύχην χυρίο - b. i.: "Wenn du ein Gebet bem Berrn barbringen willft, fo gogere nicht, es auszuführen." Das tann Jeber von une fo erfillen: Bir beten, wenn wir biefer Welt entfagen, und geloben, daß wir, tobt für bas Thun und Treiben ber Welt, mit ganger Bergensneigung bem Berrn bienen wollen. Wir beten, wenn mir verfpreden, mit Berachtung ber weltlichen Ehre und Entfagung irdifder Schate in aller Bergenszerknirschung und Beiftesarmuth bem herrn anbangen zu wollen. Bir beten, wenn wir versprechen, die reinste Reuschbeit des Rorpers ober eine unerschütterliche Bebuld immer üben zu wollen, ober wenn wir geloben, aus unferen Bergen bie Burgeln bes Bornes ober ber tobbringenben Traurigkeit ganglich ausreiffen gu wollen. Wenn wir aber bas in trager Rachtaffigfeit und im Rudfall zu ben alten Laftern nicht thun, bann find wir Bu Gunbern geworben an unfern Bebeten und Belübben, und es wird für une beiffen : "Beffer ift nicht geloben, ale geloben und nicht halten," mas nach bem Griechischen auch fo ausgedrückt merben tann: "Beffer ift nicht beten, ale beten und nicht geben." 1)

#### 13. Bon ber Fürbitte (postulatio).

An britter Stelle stehen die Fürbitten, die wir, wenn unser Weist in der Andachtsgluth ist, für Andere auszugießen pflegen, sei es für unsere Lieben, sei es für den Frieden der ganzen Welt, und wenn wir, um mit den Worten des Apostels zu reden, für alle Menschen, für die Könige und Alle, welche hochgestellt sind, slehen.

#### 14. Bon ber Dantfagung (gratiarum actio).

Un vierter Stelle endlich finden fich bie Dankfagungen, welche der Geift in unaussprechlichen Entzudungen Gott barbringt, wenn er entweder bie vergangenen Bohlthaten

<sup>1)</sup> Bred. 5, 3. 4.

Sottes bebenkt ober bie gegenwärtigen betrachtet, ober wenn er auf bas sieht, was Sott für die Zukunft so Großes benen bereitet babe, die ihn lieben. In dieser Meinung pflegen oft reichlichere Gebete sich zu ergießen, weil unser Geist, wenn er jene in Zukunft den Heiligen hinterlegten Belobnungen mit reinen Augen anschaut, sich angetrieben füblt, Gott unaussprechliche Danksagungen mit unendlicher Freude darzubringen.

15. Ob die vier Arten der Gebete zugleich und für Alle nothwendig feien ober nur einzeln und abwechselnb.

Es pflegen nun wohl alle vier Arten Anlag zur Ent. ftebung fraftiger Bebete ju geben, und fomobl aus ber Bitte um Berzeihung, welche aus ber Reue über bie Gunben entsteht, als auch aus bem Zustante ber Anbetung, ber aus der Treue ber Opfer und ber Erfüllung ber Belübbe entspringt je nach ber Reinheit bes Bemiffens, - ferner auch aus der Fürbitte, Die aus ber Glut ber Liebe bervorgeht, und aus ber Danifagung, welche burch bie Betrachtung ber Boblibaten Gottes und feiner Große und Gute erzeugt wirb, - entstromen, wie wir wiffen, oft gang glübenbe und feurige Bebete; fo bag es fest fteht, bag alle biefe genannten Arten für Alle fich nütlich und nothwendig ermeifen und alfo in einem und bemfelben Menfchen ber verschiedene Uffett jest bie reinsten und glubenoften Gebete ber Bitte, jest bie ber Anbetung ober Fürbitte emporfenbet. Dennoch aber scheint bie erfte Urt mehr fur bie Unfänger gu paffen, bie noch von ben Stacheln ihrer Gunben und folder Erinnerung gequalt werben; bie zweite fur Jene, welche icon eine gemiffe Bobe bes Beiftes erreicht baben burch ben geiftigen Fortschritt und bas Berlangen nach Tugenben; Die britte fur Jene, welche nach thatfraftiger Erfüllung ihrer Belübbe fich burch bie Betrachtung frember Gebrechlichkeit und ben Gifer ber Liebe angetrieben fühlen, für Unbere qu bitten; Die vierte aber für Diejenigen, welche, nachbem ber ftrafenbe Gemiffensftachel aus ihren Bergen ausgeriffen ift, voll Sicherheit die Freigebigfeit und Erbarmung bes Berrn, Die er entweber fruber ihnen erwies ober gegenwärtig zukommen läßt ober für bie Butunft bereit balt, mit gang gereinigtem Beifte betrachten und baburch mit glübenbem Bergen gu jener unbegreiflichen und für bie menschliche Bunge unaussprechlichen Bebets. weise bingeriffen merben. Zuweilen aber pflegt ber Beift. ber zu ienem mahren Affette ber Reinheit vorgeschritten ift und in ibm ichon fest zu wurzeln angefangen bat, all Dieß zusammen und gleichmäßig zu erfaffen und, indem er Alles wie eine unbegreifliche und blitschnelle Flamme burchfliegt, unaussprechliche Gebete voll reinfter Inbrunft vor Gott auszugießen, welche ber Beift felbft, ber mit unausfprechlichen Seufzern bittet, ohne unfer Biffen zu Gott fenbet, indem er in ber furgen Zeit jener Stunde fo Bieles zusammenfaßt und über unfere Darftellungetraft im Bebete ausgießt, bag man es nicht nur nicht mit ber Bunge burchgeben, sondern zu anderer Zeit fich nicht einmal mit bem Beifie baran gu erinnern vermag. - Es findet fich nun aber, baf auf jeber Stufe gumeilen reine und ftreng gesammelte Gebete aufgesenbet werben, ba fogar auf jener erften und niedriaften Stufe, Die im Bedanfen an bas fünftige Gericht beffebt, Golde, Die noch unter ber Strafe bes Schreckens und ber Furcht bor ber Rechenschaft fich befinben, zu Zeiten fo gerknirscht werben, baß fie mit nicht geringerer Lebhaftigfeit bee Beiftes von ber Salbung ber Abbitte erfüllt werden, ale Jene, welche gemäß ter Reinheit ibres Bergens Die Freigebigkeit Gottes burchichauen und burchgeben und nun in unaussprechlicher Freude und Wonne fich auflofen; benn ein Golder fangt nach bem Musfpruche bes herrn an, mehr zu lieben, weil er erkennt, bag ihm mehr nachgelaffen murbe.

16. Daß man finfenweise nach biefen Arten ber Gebete ftreben muffe.

Bir muffen jedoch burch ben Fortichritt unferes Le-

bens und durch die Bollendung ber Tugenden nach jenen Gebetsarten streben, welche entweder durch die Betrachtung der kinftigen Güter oder durch die Glut der Liebe sich ergießen; oder wenigstens, um noch bescheidener und nach dem Maße der Anfänger zu reben, nach jenen, welche um Erlangung aller Lugenden und Austilgung jedes Lasters geschehen. Denn anders werden wir zu den obengenaunten böhern Gebetsarten seineswegs gelangen fönnen, als daß unfer Geist allmälig und stufenweise nach der Reihenfolge jener Gebets vorschreitet.

## 17. Dag Chriftus fich biefer vier Bebetsarten bebient babe.

Der herr nun hat fich herabgelaffen, biefe vier Gebetsarten burd fein Beifviel fo für uns einzuweiben, baf er auch hierin erfüllte, mas von ihm gefagt mirb:2) "Was Jefus zu thun und zu lehren begann." Denn bie Urt bes flebenben Guntere nahm er an, ale er fprach:2) "Bater, wenn es möglich ift, fo gebe biefer Reld an mir vorüber:" auch bort, mo in ben Bfalmen, wie aus feinem Munbe. gefungen wird:3) "Berr, mein Gott, blide auf mich ; marum haft bu mich verlaffen?" Und in ahnlichen Stellen. Gine Anbetung ift es, wenn er fagt:4) "3ch habe bich auf Erben verherrlicht, ich habe das Wert vollendet, bas bu mir aufgetragen haft." Und wieber: "Und für fie beilige ich mich felbft, bamit auch fie gebeiligt feien in Babrbeit." Gine Fürbitte ift es, wenn er fagt: "Bater, ich will, bag Diejenigen, bie bu mir gabst, auch bort feien, wo ich bin, bamit fie meine Berrlichkeit feben, die bu mir gabft." Dber wenigstens, wenn er fagt:5) "Bater, verzeih' ihnen, - fie wiffen nicht, was fie thun." Gine Dantfagung ift's, wenn er fpricht:6) "3ch preife bich, o Berr, bu Bater Simmels

<sup>1)</sup> Apostelg. 1, 1. — 2) Natth. 26, 39. — 3) Pf. 21, 2. — 4) Joh. 17, 4. — 5) Lut. 23, 34. — 6) Matth. 11, 25.

und ber Erbe, weil bu bas vor ben Weisen und Klugen verborgen, ben Rleinen aber geoffenbart baft; ja, Bater, benn fo mar es bir moblgefällig." Ober ficherlich, wenn er fagt:1) "Bater, ich bante bir, bag bu mich erhört haft; ich wußte aber, bag bu mich immer erborft." Dbgleich aber unfer Berr biefe vier Bebetearten einzeln und gu verschiebener Beit, wie wir faben, bargebracht und fo unterschieben bat, fo bat er boch ebenfo burch fein Beifpiel gezeigt, baf fie im volltommenen Bebete qualeich aufammengefaßt werben tonnen, nemlich in jenem umfangreichen Bebete, bas wir am Schluffe bes Evangeliums Johannis von ibm bargebracht lefen. Da M ju lange mare, aus beffen Text Mles burchzugeben, fo tann man felbft fleiffig nachfeben und fich belehren aus ber Abfolge bes Belefenen, bag w fo fei. - Diefen Ginn brudt auch ber Aboftel im Briefe an bie Bhilipper beutlich aus, ba er biefe vier Bebetearten in etwas veranberter Reihenfolge anführt und zeigt, baß fie zuweilen alle in ber Inbrunft einer einzigen bargebracht werden muffen, indem er fpricht: 2) "Sondern in Jeglichem werbe burch Beten und Abbitten mit Dankfagung euer Begehren fund bei Gott." Daburch wollte er uns noch befonters belehren, bag mit bem Unbetunge= und Gubnegebet auch Dankfagung und Bitte vermischt merben muffe.

### 18. Bon bem Gebete bes Berrn.

Anf diese Gebetsarten folgt also ein noch höberer und vortrefslicherer Zustand, der in der Betrachtung Gottes allein und in der Glut der Liebe besteht, wodurch der Geist in die Liebe Gottes aufgelöst und verlunken sich ganz vertraut mit ihm wie mit dem eigenen Bater in besonderer Andänglichkeit unterredet. Das wir diesen Zustand eifrig suchen milsen, lehrt uns die Formel des Gebetes des Herrn, indem sie sagt: "Bater unser," wodurch wir mit dem eigent-

<sup>1)</sup> Joh. 11, 41. - 2) Philipp. 4, 6.

lichften Worte befennen, bag Gott ber Berr ber Bater bes Beltalls fei, und erflaren, bag wir aus bem Stanbe bes Rnechtes zur Unnahme an Rindesflatt ermählt worden feien. Bir fugen bann bei : "Der bu bift in bem Simmel." bamit wir bie Ermabnung bes gegenwärtigen Lebens, bas wir in biefer Welt führen, als eines fremben und von unferem Bater une weit entfernenben mit vollem Abichen vermeiben und vielmehr mit größter Gebnfucht nach jenem Lante eilen, in welchem, wie wir bekennen, unfer Bater wohnt; bamit wir ferner Richts zulaffen, mas uns biefes unferes Berufes und bes Abele einer folden Rinbichaft unwürdig machen, uns bes nafürlichen Erbes ale Entartete berauben und bem Borne feiner Gerechtigfeit und Strenge verfallen laffen murbe. Da wir alfo gu biefer Stufe und Rangordnung ber Sohne erhoben worden find, fo wollen wir beftandig von jener Liebe brennen, wie man fie bei que ten Gobnen findet, fo bag wir all unfern Affett nicht fowohl auf unfern Ruten. ale vielmehr auf bie Ehre unferes Baters richten, indem wir ibm fagen: "Gebeiligt werbe bein Rame!" jum Beugniß, bag bie Ehre unferes Baters unfer Berlangen, unfere Freude fei, nach bem Beispiele beffen, ber ba fprach: 1) "Wer von fich felbst rebet, fucht die eigene Ehre; wer aber die Ehre beffen fucht, ber ihn gefandt bat, ber ift mabrhaft, und Ungerechtigfeit ift nicht in ibm." Bunicht ja boch bas Befag ber Auserwählung, von biefer Glut erfüllt, fogar verbammt zu merben 2) aus Chriffi Rabe, wenn Diefem nur eine gablreiche Familie werbe und bas Beil bes gangen ifraelitischen Boltes gunehme. Freilich mit Sicherheit municht Derienige unterzugeb'n für Chriftus, ber ba weiß, bag Riemand fterben toune fur bas Reben. Und wieder fagt er: "Wir freuen uns, wenn wir fcwach fine, ihr aber ftart feit." 3) 2Bas Bunder übrigens, wenn bas Gefaß ber Auserwählung für bie Ehre Chrifti, Die Befehrung feiner Bruder und ben Borgug feines Stam-

<sup>1)</sup> Joh. 7, 18. — 2) Röm. 9, 3. — 3) II. Kor. 13, 9.

mes verbammt gu fein wunscht fern von Chriftus, ba ja auch ber Prophet Midas jum Lugner werden wollte und perfassen von ber Eingebung bes bl. Geiftes, wenn nur bas Bolt jubifcher Ration jenen Schlägen und bem Berberben ber Gefangenschaft, movon er prophezeit batte, entgeben murbe. "Möchte ich boch." fagt er, "nicht ein Mann fein, ber ben Beift bat, und lieber Luge reben !"1) Bir wollen Richts weiter fagen von jener Bereitwilligfeit bes Gefetgebere, ter fich nicht weigerie, mit feinen Brutern, wenn fie gu Grunde geben follten, auch unterzugeben, inbem er fprach:2) "3ch befdwore bich, o Berr! Befunbigt bat bieß Bolf in großer Sunde; entweder verzeih' ihm biefe Schuld, ober wenn bu es nicht thuft, so tilge mich aus beinem Buche, bas bu geschrieben." Es tann aber paffend biefes Wort: "Gebeiligt werbe bein Rame" auch fo verftanben werben: Die Beilighaltung Gottes ift unfere Bolltommenbeit. Wenn wir ibm alfo fagen: Gebeiligt werbe bein Rame, fo fagen wir mit andern Worten: Mache une fo, o Bater, tag mir einzuschen ober gu faffen verbienen, wie groß beine Beiligfeit fei, ober boch bag unfer geiftiger Wandel bich ale ben Beiligen offenbare. Dieg wird bann wirtfan in uns erfüllt, wenn die Menfchen unfere guten Berte feben und unfern Bater preifen, ber im himmel ift.

## 19. Bon bem Borte: "Butomme und bein Reich!"

Die zweite Bitte bes ganz gereinigten Geisies verlangt, baß tas Reich seines Baters immer mehr und mehr somme; nemlich entweter jenes, durch welches Christustäglich herrscht in ten Heiligen, was ja geschieht, wenn durch Tilgung der häßlichen Laster die Tenselskerrschaft aus unsern Herzen vertrieben ist und Gott in uns durch den Wohlgeruch der

<sup>1)</sup> Mich. 2, 11. — 2) Erob. 32, 31. 32.

Tugenten zu herrichen beginnt; wenn nach Besiegung ber Ungucht bie Reufchheit, nach Uberwindung bee Bornes bie Rube, nach Riederwerfung bes hochmuths bie Demuth in unferem Beifte berricht. Aber auch um jenes Reich bittet er. bas für bie feftgefette Beit allen Bollfommenen und Sobnen Gottes überhaupt verfprochen ift, und in welchem ihnen von Chriffus gefagt werben wird: "Rommet, ihr Befegneten meines Batere, nehmet bas Reich in Befit, bas euch von Grundlegung ber Belt ber bereitet mar." Dabin wendet er gleichsam feine Blide und beftet feine Begierben voll Erwartung und fpricht jum Beren: "Butomme bein Reich!" Denn er weiß gar wohl burch bas Zeugnig feines Gemiffens, bag, fobalo es erfcbeint, er fein Mitgenpffe fein wird. Es wird ja wohl Reiner ber Lafterhaften magen. Solches ju fagen ober ju munichen, weil ber nicht ben Thron des Richters wird feben wollen, ber ba weiß, baß er bei beffen Untunft nicht bie Balme und ben Lobn für feine Berbienfte, fonbern fogleich bie Strafe erhalten mirb.

## 20. Bon ber Bitte: Es gefchebe bein Bille!

Die britte Bitte ber Söhne ist: "Es geschehe bein Wille, wie im himmel, so auch auf Erven!" Es kann keine größere Bitte mehr geben, als zu wünschen, daß das Irvische dem himmlischen gleich kommen möge. Denn was heißt Dieß anders, wenn man fagt: "Es geschehe dein Wille wie im himmel so auf Erven," als: es möchten die Menschen ähnlich sein den Engeln; und wie also der Wille Gottes von jenen im himmel erfüllt wird, so möchten auch die, welche auf der Erde sind, nicht ihren, sondern ganz seinen Willen thun! Das wird auch Niemand von Herzen un sagen vermögen, als ber allein, der glaubt, daß Gott Alles, es mag nun gut oder fcällich scheinen, zu unserm Rutzen ordne, und daß er für das heil und Slück der Seinen niehr Ausmerksamkeit und Sorge habe, als wir selbst für uns. Aber man kann es auch noch anders nehmen. Der Wille Gottes ist das heil Aller, nach jenem

Ansspruch bes bl. Baulns: ) "Der da will, daß alle Menschen selig werden und zur Erkenntniß der Wahrheit geslangen." Bon diesem Willen sagt auch der Prophet Jsaias, dindem er Gott den Bater als redend einführt: "Und all mein Bille wird gescheben." Wenn wir ihm also sagen: "Es geschehe dein Wille wie im himmel, so aus Erden," so ditten wir ihn nur mit andern Worten darum, daß, wie die, welche im himmel sind, so auch Alle, welche aus Erden leben, durch deine Erkenntniß, o Bater, gerettet werden möchten.

## 21. Bon bem übermefentlichen ober täglichen Brobe.

Dann beißt es: "Unfer überwefentliches Brob έπιούσιον - gib uns beute," mabrent ein anderer Evangelift fagt: "unfer tägliche & Brob." 8) Jener brudt Die Gigenfchaft feines Befens und Abels aus, vermoge beren es über allen Befen ftebt und bie Erhabenbeit feiner Berrlichteit und Beiligfeit alle Beschöpfe übertrifft: Diefer aber bezeich. net bie ibm entsprechenbe Beife bee Bebrauches und feine Rütlichkeit. Denn ba eres bas tägliche nennt, zeigt er, baß wir obne basselbe an teinem Tage geiftiges Leben gu fcbopfen vermögen. Wenn er fagt: "beute," fo lebrt er uns, bag basselbe taglich genommen werben milfe, und bag bie geftrige Darreichung nicht genuge, wenn es une nicht beute gleichfalls gegeben wirb; baß wir alfo gu jeder Beit bieß Bebet ausgießen follen, baran mabnt uns bie tägliche Rothwendigkeit bestelben, ba es teinen Tag gibt, an welchem nicht nothig mare, bas berg unferes innern Menfchen burch folde Speife und Beniegung gu ffarten.4) Ubrigens tonnte boch bieß "beute" auch von bem gegenwärtigem Leben perftanben werben, nemlich: Berleibe uns bief Brob, fo lange wir in Diefer Beit weilen: benn wir miffen, baf es benen.

1) I. Tim. 2. - 2) 3f. 46, 10. - 3) Ent. 11, 3.

<sup>4)</sup> Gleich ben alteften Batern beutet Caffian biefe Bitte auf bie täglich ober boch biter gu empfangenbe Euchariftie,

welche dieß von dir verdienen, wohl in der Zukunft gegeben werten wird; aber wir bitten, daß du es uns auch beute verleiben wollest, meil, wenn es Einer in diesem Leben nicht zu erlangen gewußt hat, er auch in jenem bestelben nicht theilhaft werden kann.

## 22. Davon, bag es beißt: "Bergib uns unfere Schulben!"

Und vergib uns unfere Schulben, wie auch wir vergeben unfern Schulbnern! D unaussprechliche Milbe Gottes, die uns nicht nur eine Gebetsform mittbeilte und Die ibr angenehme Bucht unferer Sitten lebrte; -- Die ferner burch bie Nothwendigkeit ber gelehrten Formel, mit ber wir nach ihrem Befehl immer fie bitten follen, ebenfo die Burgeln bes Bornes wie ber Traurigfeit ausriff: - fonbern bie auch ben Bittenben Gelegenheit bietet und ihnen ben Beg erschließt, auf bem fie ein milbes und liebevolles Urtheil Gottes gegen fich bervorrufen tonnen. Ja fie verlieb uns auch gemiffermaffen bie Dacht, ben Urtheilsspruch unferes Richters zu miltern zur Bergeibung unferer Gunben. indem wir ihn burch bas Beifpiel unferer Bergebung befänftigen, ba wir ibm fagen: "Bergib uns, wie auch wir vergeben!" Daber tann Derjenige voll fichern Bertrauens auf bieß Bebet Berzeihung für feine Unthaten erfleben, ber nachsichtig ift gegen Die, welche nur feine Schulbner find, nicht bie feines herrn. Aber was bas Schlimmere ift. Einige von uns pflegen fich bem gegenüber, mas gur Beleidigung Gottes geschieht, obwohl es fich um große Berbrechen banbelt, gang fanft und gutig zu verhalten; aber für Die Schuld ber gegen fie gerichteten felbft tleinften Beleibigungen erweifen fie fich als unbarmberzige, unerbittliche Forberer. Ber alfo immer bem gegen ihn feblenben Bruber nicht von Bergen verzeiht, wird burch tiefe Bitte nicht Bergeibung, fonbern Berbammung für fich erlangen und perlangt burch fein eigenes Urtheil für fich ein ftrengeres Bericht, ba er ja fagt; "Bergeib' mir fo, wie ich vergieben

habe." Wenn ihm nun gang nach feiner Bitte geschieht, mas mirb ba anders folgen, als bag er feinem Beifpiele gemäß mit unverföhnlichem Born und unnachfichtigem Urtheilsspruche geftraft wirb? Wenn wir alfo ein milbes Bericht wollen, fo muffen auch wir milbe fein gegen Jene, welche gegen uns gefehlt haben. Denn fo Biel wird uns nachgelaffen werben, ale wir Denen nachgelaffen baben, bie uns burch irgend eine Bosbeit gefchabet haben. Mus Schen bavor übergeben Ginige, wenn biefes Bebet in ber Rirche vom gangen Bolte gesprochen wird, biefe Stelle mit Still. fcmeigen, bamit fie fich nemlich nicht burch ibr eigenes Wort mehr zu belaften als zu entschuldigen scheinen, und feben nicht ein, daß fie vergebens bem Richter Aller folche Täufdung vorzumachen fuchen, ba er ja feinen Betern geis gen wollte, wie er richten werbe. Denn ba er gegen fie nicht graufam und unerbittlich erfunden werben will, bezeichnet er bie Beife feines Gerichtes, bamit wir unfere Brüder, wenn fie Etwas gegen uns gefehlt haben, gerabe fo richten, wie wir von ibm gerichtet werben wollen, weil ein Gericht ohne Erbarmen bem gu Theil werben wirb, ber nicht Barmbergigfeit geübt bat.

#### 23. Bon bem Sate: "Und führe une nicht in Berfuchung!"

Dann folgt: "Und führe uns nicht in Bersuchung!" Da entsteht nun nicht die leichteste Frage. Denn wenn wir bitten, daß für uns keine Bersuchung zugelassen werden möge, wie wird sich dann in uns die Tugend der Standsbaftigkeit bewähren können, da ch beitt: "Beder Mann, der nicht versucht wurde, ist nicht bewährt"? Und wieder: 1) "Serlig der Mann, der die Bersuchung aushält!" Nicht also bas bedeutet diese Bitte: "Führe uns nicht in Bersuchung," daß uns Gott nie solle versucht werden lassen, sondern daß er nicht die Niederlage der in Bersuchung Gekommenen zugebe. Denn versucht wurde Job, aber er wurde nicht in die Versuchung hineingezogen; denn er bot Gott keine Thors

<sup>1) 3</sup>af. 1, 12.

heit, noch ging er mit gottlosem und lästernbem Munbe auf jenen Billen bet Bersuchers ein, zu welchem er angeleitet wurde. Bersucht wurden Abraham, versucht wurde Joseph, aber Keiner von Beiten wurde in der Bersuchung gefangen, weil Keiner dem Bersucher seine Zustimmung gab. Endlich folgt: "Sondern erlöse uns vom Übel!" d. h.: Laß nicht zu, daß wir vom Teusel versucht werden über unsere Kraft; sondern gib mit der Versuchung auch den Ausweg, damit wir bestehen können.

24. Daß man um nichts Unberes bitten folle, als mas in biefer Formel bes Gebetes bes Berrn enthalten fei.

Ihr seht also, welche Art und Form bes Gebetes uns von dem Richter selbst, der angesleht werden soll, vorgelegt wurde, und daß darin keine Bitte um Reichthümer, kein Gedanke an Ehrenstellen, kein Berlangen nach Macht und Kraft, keine Erwähnung von körperlicher Gesundheit oder zeitlichem Leben enthalten ist. Denn Der, welcher die Ewigkeiten gründet, will nicht, daß man hinfälliges, Werthloses, Zeitliches von ihm erbitte. Es wird also Derjenige seiner Herrlichkeit und Freigebigkeit die größte Beleidigung zusügen, welcher mit Übergehung dieser ewigen Vitten lieber etwas Bergängliches und hinfälliges von ihm verlangen will; und er wird burch die Werföhnung seines Richters etzielen.

23. Über bie Befchaffenheit bes höhern Bebetes.

Obwohl nun biefes Gebet bie ganze Fülle ber Bolls tommenheit zu enthalten scheint, ba es ja burch bie Auto-

<sup>1)</sup> Es verfieht fich, bag nicht alles Bitten um zeitliche Dinge verboten ift, aber wir muffen biefelben eben ftets mit ber gebührenben Rudficht auf bie ewigen Guter verlangen.

rität bes herrn felbst eingeweiht ober festgefett murbe, fo erbebt er boch feine Bertrauten in jenen bobern, oben erwähnten Buftand und führt fie ju jenem feurigen, Wenigen bekannten und juganglichen, ja, um mich treffenber auszubruden, unaussprechlichen Gebete auf boberer Stufe, bas allen menichlichen Sinn überfteigend nicht nur burch feinen Laut ber Stimme, feine Bewegung ber Bunge und feine Aussprache von Worten zu erkennen gegeben wird, sonbern welches ber von Gingiefung jenes himmlifden Lichtes erleuchtete Beift nicht in menschliche und beschränfte Sprache faßt, fonbern in gebrangtem Ginn wie aus vollster Quelle reichlich ausgiefit und ungussprechlich bem Berrn vorträgt, indem er fo Bieles in jenem gang furgen Augenblide vorbringt, baß es weber leicht zu fagen ift noch von bem gu fich felbft gurudgefehrten Beifte burchgangen merben tann. Diefen Buftand bat auch ber Berr abnlich bargeftellt unter jenen Bebetaformeln, bie er ber Beschreibung nach entweber allein auf bem Berge fitent ober ichweigent ausgegoffen bat, wie er ja im Bebete bes Tobestampfes felbft Blute. tropfen vergof mit einem unnachabmlichen Beispiele von Inbrunft.

## 26. Daß ber Gebetsgeift auf verschiedene Beife gur Glut angefacht werbe.

Wer nun könnte, selbst wenn er die größte Erfahrung bätte, genügend die verschiedenen Ursachen und Entstehungsgründe der Zerknirschungsgestüble auseinandersetzen, durch welche der Geift so entstammt und entzündet wird, daß es ihn zu den reinsten und glübendsten Gebeten drängt? Davon wollen wir nur Weniges des Beispiels halber auseinandersetzen, soweit wir uns für den Augenblick durch Gottes Erleuchtung daran erinnern können. Zuweiten nemlich wurde uns der Bere irgend eines Pfalmes beim Abstingen zur Beranlassung eines feurigen Gebetes, zuweiten regte die Sangesweise der Stimme eines Bruders die Gemüther der Staunenden zu inbrünstigem Gebete an. Wir

wiffen auch, daß Ansehen und Ernft bes Pfasmen Singenben den Umstebenden sehr viel Gebetseifer verschafft babe; ebenso bat die Ermahnung eines volltommenen Mannes und die geistliche Unterredung bäufig das herz der Darniederliegenden zu den reichlichsten Gebeten ausgerichtet. Ferner wissen mir, daß wir durch den Tod eines Bruders oder irgend eines Lieben nicht weniger zur vollen Zerlnirschaung bingerissen wurten. Shenso bat die Erinnerung an unsere Laubeit und Nachlässigkeit uns zuweisen einen beilsamen Geisteseiser gebracht. Auf diese Weise ist es also Keinem zweiselbaft, daß es nicht seble an unzähligen Gelegenbeiten, durch welche mit Gottes Gnade die Laubeit und Schäfrigkeit unserer Geister ausgerüttelt werden könne.

27. Dag bie Bemüthebewegungen ber inbrunflig Betenben verfcbieben feien.

Wie aber, ober auf welche Beife ebendiefe Berfnirichungen aus ben innersten Rammern bee Bergens bervortommen, ift nicht minter ichwer gu unterluchen. Denn oft taucht bie Frucht ber fo beilfamen Erschütterung als unaussprechliche Freude und Beiterleit bes Beiftes auf, fo bak fie durch die Unermeglichkeit ber unerträglichen Freude auch in ein gemiffes lautes Rufen ausbricht und bag bie Froblichteit bes Bergens und die Broge bes Jubele auch Die Belle bee Nachbare burchdringt. Buweilen aber verbirgt fich ber Beift mit folder Stille in einem geheimnifvollen, tiefen Schweigen , bag bas Staunen über bie plotliche Erleuchtung vollständig jeden Ton ber Stimme verschließt und ber betroffene Beift alle Sinne entweder innerlich que fammenbatt, ober fie aussenbet, indem er feine Buniche mit unaussprechlichen Seufzern vor Gott ausgießt. Bumeilen aber mirb er mit einer fo überheftigen und fcmerglichen Zerknirschung erfüllt, daß er fie nicht andere als mit Bergiegung von Thranen bewältigen fann.

28. Frage barüber, bag bie Bergiegung von Thranen nicht in unferer Gewalt fei. Germanus: Diefer Affelt ber Berknirschung ift jum

Theil auch meiner Benigteit nicht unbefannt. Denn oft. wenn mir beim Andenten an meine Gunben Thranen tommen, werbe ich burch Beimfuchung Gottes von jener unaussprechlichen, vorermähnten Freute fo belebt, bag gerate bie Größe ber Fröhlichkeit mich verfichert, ich burfe an ber Bergeibung berfelben nicht verzweifeln. 3ch glaube, baß Richts höber mare ale biefer Buftant, wenn feine Bieberholung in unferer Macht lage. Aber zuweilen, wenn ich wünsche, mich zu einer folden thranenreichen Berfnirfdung mit aller Rraft zu ermeden, und mir alle meine Rebler und Sunten vor Augen fielle, fann ich boch biefen reichlichen Thranenstrom nicht wieder bervorrufen, und es find meine Augen nach Art eines gang barten Riefels fo verhartet, baß burchaus fein Tropfen Feuchtigkeit aus ihnen träufelt. So febr ich mich alfo in jener Thranenvergiegung freue, to febr fchmerzt es mich, bag ich fie nicht je nach meinem Millen mieber herporrufen fann.

### 29. Untwort über bie Berichiebenbeit ber geiftlichen Thranen.

Isaak: Nicht jede Thränenvergießung wird durch die gleiche Gemütbsbewegung oder die gleiche Tugend bervorgebracht. Denn anders fließt jenes Weinen, welches entftebt, wenn der Stackel der Sünden unser herz trifft, und wovon es heißt: 3) "Ich mübe mich ab mit meinem Seufzen und wasche jede Nacht mein Bett; mit meinen Thränen netze ich mein Lager; "und wieder: 3) "Vergieße deine Thränen wie einen Strom Tag und Nacht und laß dir nicht Rube, und es rafte nicht die Pupille deines Auges. "Anders ist jener Thränensfrom, der aus der Betrachtung der ewigen Güter und der Sehnsucht nach jener klinftigen Herrlichkeit entsteht, wodurch noch reichlichere Thränenfluthen wegen der Unerträglichkeit der Freude und der Uns

<sup>1)</sup> Pf. 6, 7. — 2) Rlagel. 2, 18.

ermeflichfeit ber Wonne bervorbrechen, mabrend unfere Seele burftet nach Gott, ber lebendigen Quelle, inbem fie fagt: 1) "Wann werbe ich tommen und erscheinen bor bem Angesichte bes herrn? Es waren mir meine Thränen zur Speife Tag und Nacht." Mit Jammer und Klage ruft sie täglich : 2) "Web' mir, bag mein Aufenthalt verlängert murbe und meine Geele fo lange ein Frembling ift!" Unbere fliegen jene Thranen, welche gwar ohne irgend ein Bewuftfein fo großer Berbrechen, aber boch aus Furcht bor ber Bolle und bem Untenten an jenes ichredliche Gericht berborgeben, von beffen Schrecken getroffen ber Brophet gu Gott betet:3) "Geb nicht in's Gericht mit beinem Knecht, benn nicht tann por beinem Muge bestehen irgend ein Rebenber." Es gibt noch eine andere Art von Thranen, bie nicht entsteht aus eigenem Gemiffensbif, fonbern megen fremter Berhartung und Schulb, wie Samuel ben Saul und jene Stadt Jerufalem früher Jeremias, im Evangelium aber Chriftus beweint bat, indem Jener fprach:4) "Wer wird meinem Saupte Baffer geben und meinen Augen Thränenbäche, und ich werbe beweinen Tag und Nacht bie Getörteten ber Tochter meines Boltes." Dber mas fint bas für Thränen, von welchen im hundertften Pfalme gefungen wird: "Ufche af ich wie Brob, und meinen Trank mifchte ich mit Thranen." Es ift gewiß, bag biefe nicht burch jene Bemuthsbewegung erpreßt werben, burch welche fie im fecheten Bfalme von Seite bes Buffenben entfteben. fonbern wegen ber Angsten biefes Lebens und ber Roth und Mühfal, burch welche bie Berechten in biefer Belt gebrudt merben. Das zeigt gang beutlich nicht bloß ber Text biefes Bfalmes, fonbern auch fein Titel, ber im Ramen eines folden Armen, von benen es im Evangelium beißt: "Selig find bie Urmen im Beiffe, benn ibrer ift bas Bimmelreich," - fo gefaßt ifl: "Gebet eines Urmen, ba er ge-ängstigt ift und por Gott fein Fleben ausgießt." Beit

<sup>1) \$\\ \</sup>begin{aligned} 1\) \$\\ \begin{aligned} 3\) 41, 3, 4, \( \to 2\) \( \beta \), \( \begin{aligned} 119 \), 5, \( \to 3\) \( \beta \), \( 142 \), 2, \( \to 4\) \( \beta \), \( \beta \

entfernt von diesen Thränen sind jene, welche bei bartem Herzen ben trockenen Augen erpreßt werden. Gleiche wohl glauben wir, daß auch diese nicht völlig ohne Frucht sind; benn ihre Bergießung wird mit gutem Borhaben versucht, besonders von Jenen, die noch nicht zur vollsommenen Erkenntniß gelangen, oder von den Flecken der frühern oder gegenwärtigen Laster noch nicht ganz sich reinigen konnten.

30. Daß Thränen nicht bervorgelodt werben follen, wenn fie nicht von felbft tommen.

Diejenigen nun, welche schon eine Neigung zu ben Tugenden baben, muffen keineswegs die Thränenvergießung bervorpreffen noch so fehr das Beinen des äuffern Menschen anstreben, das übrigens, wenn es auch irgendwie berborgebracht wäre, doch nie die Reichlickkeit ungenötbigter Thränen erreichen wurde. Denn sie werden das betende Gemuth durch ihre Austrengungen mehr zerstreuen und erniedrigen und zu tiefst beraddrücken und werden es von jener himmlischen höhe beradzieben, in welcher der erstaunte Geist des Betenden immer befestigt sein sollte, indem sie es zwingen, mit Nachlaß bes Gebetseifers, um unfruchtbare, erzwungene Thränentröpstein krankbaft zu thun.

31. Ausspruch des Abtes Antonine über ben Buftand bes Bebetes.

Damit ihr nun ben Geift bes wahren Gebetes erfasset, will ich euch nicht meine, sondern des hl. Antonius Lebre vortragen. Bir wissen, daß dieser oft so sehr im Gebete verharrte, daß er häusig, wie wir bören, in seiner Gebetsverzückung, wenn die ausgehende Sonne sich auszugießen ansteng, voll Glut des Geistes ihr zurief: "Bas hinderst du mich, o Sonne, die du nur dazu ausgehst, um mich von der Klarbeit dieses wahren Lichtes abzuziehen?" Bon ihm stammt nun auch diese himmlische, mehr als menschliche

Lehre über bas Ziel bes Gebetes, indem er fagt: "Es ift kein vollkommenes Gebet, folange ber Mönch noch ein Bewußtsein von sich ober von bem Gegenstande seines Bittens bat." Damit nun auch wir nach ber Schwäche unseres Geistes dieser wunderbaren Lehre Etwas zuzufügen wagen, wollen wir die Kennzeichen bes Gebetes, das vom herrn erbort wird, nach unserer Erfahrung, darstellen.

#### 32. Über bie Ungeichen ber Erhörung.

Wenn uns beim Gebete fein Schwanken unterbricht und die Zuversicht unserer Bitte durch eine gewisse Gosffenungslosigseit berabtrückt; wenn wir bei der Ausgießung bes Gebetes selbst fühlen, daß wir erlangten, um was wir bitten: dann zweifeln wir nicht, daß unsere Gebete zu Gott drangen und wirsten. Denn in soweit wird Einer Erbörung und Gewährung verdienen, als er glaubt, daß Gott auf ihn schaue und ihm belsen könne. Denn inmer steht fest jenes Wort unsers Herrn: "Was ihr immer im Gebete verlanget, glaubet, daß ihr es erhalten werdet, und es wird euch zu Theil werden."

33. Einwurf, bag bie befagte Buverficht ber Erborung nur ben Beiligen gugutommen fcheine.

Germanns: Bir glauben, bag biefe Zuversicht ber Erbörung aus ber Reinbeit des Gemiffens entspringe. Die sollen aber wir, beren Berg noch ber Stachel ber Sunden qualt, sie baben können, da keine Berbienste für uns sprechen, um beren willen wir vertrauensvoll annehmen durften, daß unsere Gebete werden erhört werden?

### 34. Antwort über bie verschiedenen Urfachen ber Erborungen.

Isaat: Es bezeugen uns die evangelischen ober probbetifchen Aussprüche, daß es verschiedene Urfachen ber Erborungen gebe je nach bem verschiedenen und veranderlichen Buffante ber Geelen. Da baft bu g. B. bie Frncht ber Erborung in ber Ubereinftimmung Zweier, Die ber Berr mit eigenem Borte bezeichnet bat in jener Stelle:1) "In jeber Sache, in welcher 3mei von euch auf Erben übereinftimmen und fie erbitten, wird ihnen willfahren werben von meinem Bater, ber im himmel ift." Gine andere Urfache baben wir in ber Blaubenefulle, bie mit bem Genfforn verglichen wird.2) "Denn", fagt er, "wenn ihr Blauben baben werbet wie ein Genfforn, fo werbet ihr gu biefem Berge fprechen: Beh meg von bier - und er wird weggeb'n, und Richts wird euch unmöglich fein." Wir haben eine in ber Beftantigfeit ber Bitten, welche bas Bort bes Beren megen ber unermudeten Beharrlichfeit im Fleben Bubringlichfeit nennt:3) "Babrlich, wahrlich fage ich euch, wenn auch nicht wegen ber Freundschaft, fo wird er boch wegen ber Bubringlichkeit aufsteben und ibm geben, mas er braucht." Wir haben eine andere in der Belohnung der Almofen: 4) "Berichließe", beißt es, "bas Almofen im Bergen bes Armen, und es wird fur bich bitten in ber Beit ber Trubfal." Wir haben eine in ber Befferung bes Lebens und in ben Werten ber Barmbergigfeit, nach jener Stelle:5) "Bofe bie Banbe ber Ruchlofigfeit, thu' meg bie nieberbrudenben Burben." Und nach wenigen Worten, in welchen Die Rutlofigfeit eines unfruchtbaren Fastens gegeißelt wirb, fagt er: "Dann wirft bu fleben, und ber Berr wird bich erhoren; bu wirft rufen, und er wird fagen: Sieb, bier bin ich." Buweilen bewirft auch bie Große ber Trubfale Erborung nach jener Stelle:") "Ich rief gum Berrn, ba ich betrübt war, und er erhörte mich;" und wieber: "Bedranget nicht ben Fremdling; benn wenn er gu mir rufen wird, werbe ich ihn erhören, weil ich barmbergig bin." 7) 3hr febet

<sup>1)</sup> Matth. 18, 19. — 2) Matth. 17, 19. — 3) Luf. 11, 8. — 4) Jef. Sir. 29, 15. — 5) Jf. 58, 6. 9. — 6) Pf. 119, 1. — 7) Exob. 22, 21, 23.

alfo, auf wie viele Weisen bie Gnabe ber Erborung erlangt wird , damit Reiner burch bie Bergweiflung feines Bemiffens gebrochen werbe wegen Erlangung beffen, mas zum Beile und gur Emigfeit gebort. Denn wenn ich auch bei Betrachtung unferes Glenbes zugeben will, baß wir völlig ohne all jene oben ermähnten Tugenben find, und bag wir weder jene lobenswürdige Übereinstimmung Zweier baben noch jenen bem Senfforn verglichenen Glauben noch jene Werke ber Frommigfeit, welche ber Brophet bezeichnet: tonnen wir benn auch die Bubringlichkeit nicht baben, tie Bebem, ber will, ju Gebote fieht? Berfpricht boch ber Betr, baß er auch um ihrer allein willen geben merbe, utn mas er gebeten murbe. Defibalb muß man ohne Banten und Migtrauen im Bitten verharren und nicht zweifeln. bag man burch Beftanbigfeit Alles erlangen werbe, mas man Gottes Burbiges verlangt. Denn ba ber Berr uns bas, mas ewig und himmlisch ift, geben will, fo ermabnt er une, daß wir ihn burch unfere Zubringlichkeit gleichsam amingen, ba er uns für unfer Drangen nicht nur nicht verachtet und gurudweift, fondern und einlabet und lobt und aufs Bütigfte verfpricht, bag er Solchen geben werbe, mas fie beharrlich hofften, indem er fagt:1) "Bittet, und ibr werbet erhalten; fuchet, und ihr werbet finden; flopfet an, und es wird euch aufgetban. Denn Jeter, ber bittet, erbalt, und ber fucht, findet, und tem Rlopfenben wird geöffnet;" und wieber: 3) "Alles, mas ihr im Gebete erflebet mit Glauben, werbet ihr erhalten, und Richts wird euch unmöglich fein." Defhalb alfo, wenn auch alle obenermabnten Urfachen ber Erborung uns gang fehlen murben, foll uns boch bie Möglichkeit ber Bubringlichkeit Muth machen, bie ja ohne irgend eine Schwierigfeit von Seite bee Berbienftes oder ber Mühe in ber Gewalt eines Jeden liegt, ber will. Sicher aber barf jeber Bittenbe nicht zweifeln baß er nicht erhört werbe, wenn er zweifelt, baß er

<sup>1)</sup> Lut. 11, 9. 10. — 2) Matth. 21, 22.

erbort werbe. Dag man nun ben Berrn unermubet bitten muffe, lehrt une auch jenes Beifpiel tes bl. Daniel, 1) ba er, obwohl erbort bom erften Tage feines Bittens an, bennoch ben Erfolg feines Bebetes erft nach bem einundaman-Biaften Tage erlangte. Defibalb burfen auch wir nicht von bem erften Gifer unferer Bebete ablaffen, wenn wir merten, bag wir langfamer erbort werten; bamit nicht etwa bie Gnabe ber Erborung auf Anordnung Gottes wieber aufgeschoben werbe ober ber Engel, ber von tem Angesichte bes Allmächtigen ausging, um une bie göttliche Wohlthat au überbringen, burch ten Witerftand bes Teufels aufgehalten merbe; benn es ift gewiß, bag biefer bas übericidte verlangte Beschent nicht guführen tonne, wenn er findet, baf wir von bem Gifer bes vorgenommenen Berlangens abgelaffen baben. Das batte auch ohne 3meifel tem oben genannten Bropbeten begegnen fonnen, wenn er nicht mit unvergleichlicher Tugend Die Bebarrlichteit im Gebete bis auf ben einundswanzigsten Tag ausgebebnt batte. In biefem gläubigen Bertrauen wollen wir une alfo burch feine Bergweiflung ericbutiern laffen, wenn wir auch gar nicht merten, bag wir unfer Bebetsverlangen erreicht baben, und mollen nicht zweifeln an bem Beriprechen bes Berrn, ber ba fagt: "Alles, mas ibr im Gebete mit Glauben verlanget, werbet ibr erbalten." Wir muffen nemlich immer wieber auf jene Lebre bee bl. Evangeliften Johannes gurud's tommen, burch welche Mles, mas an biefer Frage zweifelhaft ift, endgiltig gelöft wird: 2) "Das ift", fagt er, "bas Bertrauen, welches wir ju Gott haben, bag er une erboren wird in Allem, um mas mir feinem Billen gemäß bitten." Alfo nur in bem läßt er uns eine volle und unameifelhafte Buverficht ber Erberung baben, mas nicht unferm zeitlichen Bortbeil und Troft, fondern bem Billen Bottee entspricht. Das müffen wir auch im Bebete bes Berrn, bem Gebote gemäß, bingubenten , inbem wir fprechen: "Dein Wille ge-

<sup>1)</sup> Dan. 10, 2. — 2) I. 30h. 5, 14.

fcbebe." alfo nicht ter unfere. Wenn wir nun auch noch jenes Bort bes Apostele bebenten,2) bag wir nicht miffen, um mas une zu bitten nötbig fei, fo feben wir ein, baß wir oft bas unferm Beile Entgegengefette verlangen, und baß une alfo Das, um mas mir bitten, gang gu unferm Bortheil von Demjenigen verweigert wird, ber beffer und wahrhafter fieht, mas uns nütt. Das ift ohne Zweifel auch jenem Bolterlebrer begegnet, als er bat, es moge ber Engel Satane von ihm genommen werben, ber ihm au feinem Ruten nach bem Billen bes Berrn beigegeben mar. um ibm Fauftidlage ju geben. Er fagt:2) "Deghalb habe ich breimal ben Beren gebeten, bag Jener von mir weiche, und ber Berr fprach ju mir: Es genügt bir meine Onabe; benn bie Tugend wird in ber Schwäche vollentet." Diefen Sinn bat auch ber Berr ausgebrücht, ale er im Ramen ber angenommenen Menschennatur betete unb. um uns auch tie Urt zu beten wie alles Ubrige burch fein Beifpiel Bu lebren, fo flebte: "Bater, wenn es möglich ift, fo gebe biefer Relch an mir vorüber -: aber nicht wie ich will, fondern wie bu willft" - ba ja fein Bille durchaus nicht von bem feines Baters abwich. Er mar ja gefommen, gu retten, mas verloren war, und fein Leben bingugeben gur Erlöfung für Biele, wovon er felbft fagt: "Riemand nimmt mein Reben von mir, fonbern ich gebe es von mir felbft. 3ch habe bie Dacht, es bingugeben und mieber gu nehmen." 3) In feinem namen fingt der bl. David über bie Ginheit bes Billens, Die er ftete mit feinem Bater batte, im 39. Bfalme fo: "Ich babe befchloffen, beinen Willen gu thun, mein Gott!" Auch vom Bater lefen mir:4) "Denn fo bat Gott bie Welt geliebt, baß er feinen eingeborenen Sobn babingab." Und nichts befto weniger finten wir vom Sobne:5) "Der fich felbft bingab für unfere Gunben." Und wie es vom Bater beißt: 6) "Der felbft bes eigenen Sobnes

<sup>1)</sup> Röm. 8, 26.—2) II. Kor. 12, 9.—3) Joh. 10, —18, 4) Joh. 3, 16.—5) Galat. 2, 20.—6) Röm. 8, 32.

nicht fconte, fonbern ibn für une alle babingab," - fo wird auch vom Gobne gefagt:1) "Er murte geopfert, weil er felbst wollte." Und fo wird ber Bille bes Batere und Sohnes burchmeg als einer bezeichnet, fo daß felbft in bem Bebeimniffe ber Auferftehung bes Berrn, wie gelehrt wird, bas Birten fein fich widerftreitendes mar. Denn wie ter Apoftel lehrt, bag bie Auferstehung feines Leibes ber Bater gewirft habe, ba er fagt:2) "Und Gott ber Bater, ber ibn von ben Topten erwedte," - fo betheuert auch ber Sohn, baf er ben Tempel feines Leibes aufermeden werbe, indem er fpricht: "Berftoret biefen Tempel, und in brei Tagen will ich ihn wieder aufrichten." Alfo muffen auch wir burch bie befagten Beispiele bes Beren belehrt all unfer Fleben mit einem abnlichen Gebete beschließen und all unfern Bitten immer bieg Wort beifugen: "Aber nicht wie ich will, fondern wie bu." — Übrigens ift flar genug, bag jenes breimalige Gebet (mit breimaliger Aniebeugung?), weldes in ben Berfammlungen ber Brüber jum Schluffe bes Gottesbienftes verrichtet gu werben pflegt, von benen nicht beobachtet werden tann, die nicht mit eifrigem Gemuthe beten.

#### 35. Dag bas Gebet im Rammerlein und bei gefcoloffener Thure zu verrichten fei.

Bor Allem ist gewiß jenes evangelische Gebot gar fleissig zu beachten, daß wir in unser Kämmerlein geben, die Thüre schließen und so zu unserm Bater beten sollen, was wir in solgender Beise erfüllen können: Wir beten in unserm Kämmerlein, wenn wir unser Herz von allem Lärm der Gedanken und Sorgen völlig abwenden und in einer gewissen stillen und trausichen Weise unsere Gebete vor Gott ersaließen. Bei geschlossener Thüre beten wir, wenn wir mit geschlossenen Lippen in aller Stille flehen vor dem, der nicht nur die Stimme, sondern die Herzen kennt.

Im Berborgenen beten wir, wenn wir nur mit bem Bergen und der Aufmerksamkeit des Geistes unsere Bitte Gott allein vorlegen, so daß auch die feindlichen Dtächte nicht zu erkennen vermögen, um was wir bitten. Deßbalb müffen wir in größter Stille beten, nicht nur damit wir die umskehenden Brüder durch unser Lispeln und Reden nicht flören und die Betenden nicht zerstreuen, sondern damit auch unsern Feinden, die uns beim Beten am meisten auflauern, unsere Gebetsmeinung verborgen bleibe. So werben wir jenes Gebot erfüllen: ") "Bor der, die an deinem Busen schläft, bewahre das Schloß beines Mundes!"

### 36. Bon ber Rütlichfeit eines turgen, fillen Gebetes.

Man muß alfo baufig beten, aber turg, bamit nicht bei langer Dauer ber nachstellende Reind unfern Bergen irgenb Etwas einflößen tonne. Das nemlich ift bas mabre Opfer. weil ein betrübter Beift ein Opfer ift por Bott. Das ift eine beilfame Babe, bas find reine Tranfopfer und Opfer ber Gerechtigfeit und Lobopfer; Das find mabre und fette Schlachtopfer, martreiche Brandopfer, Die mit gerknirichten und bemuthigen Bergen bargebracht werben; und wenn wir Diefe mit befagter Bucht und Beifteseifrigfeit üben, bann tonnen wir mit Rraft und Birtung fingen: ") "Es fleige mein Gebet wie Rauchwert por beinem Ungefichte auf. meiner Banbe Erbeben wie Abendopfer." Das nun mit entsprechender Andacht gu thun, mabnt auch uns bie borgerüdte Stunde und Die Racht. Dowohl wir nun bierüber. wenn man nur auf unfere Urmfeligfeit fiebt , Bieles porgebracht zu baben icheinen und bie Unterrebung weit aus. gebehnt haben, fo glauben wir boch in Sinficht auf bie Erhabenbeit und Schwierigfeit bes Begenstandes nur wenig burchgenommen gu baben. Durch biefe beiligen Reben mebr

<sup>1)</sup> Mich. 7, 5. — 2) Bf. 140, 2.

erstaunt als gesättigt feierten wir das Abendgebet und gaben den Gliedern ein wenig Erholung im Schlase. Mit dem Borsatze, beim ersten Morgenlicht mit der Bitte um eine vollständigere Abhandlung zurückzusommen, gingen wir in unser Gemach, voll Freude sowohl über die erhaltenen Borschriften als auch über die Sicherbeit der weiter versprochenen. Wir fühlten ja, daß uns wohl nur die Bortresslichteit des Gebetes bewiesen sei, daß wir aber die Ordnung und die Tugend, durch welche auch die Beständigkeit desselben erreicht oder bewahrt werden kann, durch jene Bessprechungen noch nicht ganz erfaßt hätten.



## Behnte Unterredung,

welche die zweite des Abtes Pfaak ift, über das Gebet.

#### 1. Es wird eine Abichweifung entichulbigt.

Es nöthigt uns nun die Reibenfolge ber Erzählung, unter diese hoben Lebren ber Anachoreten, welche wir immerbin mit Gottes hilfe, wenn auch mit ungeübtem Stile dargeftellt haben, Etwas einzureiben und einzuflechten, was gleichsam bem schönen Körper ein Mal aufzudrücken scheint. Ich zweisle freilich nicht, daß gerade hiedurch allen etwas Einfältigern keine geringe Belebrung ertheilt werde über das Bild bes allmächtigen Gottes, wovon man in der Genefis liest, besonders da est sich um die Sache eines so großen Dogmas handelt, daß eine Unwissenbeit hierin ohne große Gotteslästerung und Schädigung des katholischen Glaubens nicht bestehen kann.

# 2. Über bie Gewohnheit ber Baschafeier in Agppten.

Im Lande Ugupten wird nach alter Überlieferun biefe Sitte beobachtet, bag, nachdem ber Tag Epiphanie

vorüber ift, Briefe bes Bifchofs von Alexanbria an alle Rirchen Mabbtens gerichtet werben, in benen ber Unfang bon Dugbragesima und ber Offertag nicht nur für alle Städte, sondern auch für alle Riofter bezeichnet mirb. (Den Tag von Epiphanie aber erflaten Die Briefter jener Brobing fowohl für ben ber Taufe bee Berrn ale auch für ben feiner leiblichen Beburt, und alfo feiern fie bas Feft beiber Bebeimniffe nicht boppelt wie in ben Abendlandern, fonbern mit ter einen Feier biefes Tages.) Diefer Sitte gemaß tamen alfo gang wenige Tage nach obiger Unterredung mit bem Abte Isaat amtliche Briefe von Theophilus. bem Bifchofe befagter Stadt, in welchen er nebft ber Beflimmung bee Ofterfestes in langer Biberlegung über Die thorichte Barefie ber Untbropomorphiten banbelte und biefe in reicher Darftellung niederwarf. Das murbe faft von ber gangen Bahl ber Monche, welche in ber Proving Alappten weilten, im Irrthume ihrer Ginfalt fo bitter aufgenommen. baß ber größte Theil ber Altvater befchloß, If fei im Begentheil ber ermabnte Bifchof von ber größten Barefie verführt und von ber gangen Rorperschaft ber Bruber au verabscheuen, weil in nemlich bie Lehre ber bl. Schrift gu befampfen icheine, mit feiner Laugnung, baß ber allmach. tige Gott gestaltet fet nach Beife ber menschlichen Figur. mabrend boch bie bl. Schrift gang beutlich bezeuge baff Abam nach feinem Bilbe geschaffen fei. Endlich murbe auch von benen, bie in ber fcuthifden Bafte lebten und an Bollfommenbeit und Biffenschaft allen Bewohnern ber äghptifchen Rlofter voraus maren, biefer Brief fo gurud gewiesen, bag mit Unenahme bes Abtes Baphnutius, bes Brieftere unferer Berfammlung, Reiner von ben übrigen Brieftern, welche in berfelben Bufte ben anbern brei Rirden vorftanben, ihn weber gur Lefung noch jum Bortrag in ibren Berfammlungen irgendwie guließ.

3. Serapion fällt in bie Barefie ber Anthropomorphiten.

Unter ben bon biefem Irrthum Befangenen mar nun

Einer Namens Serapion, ber icon febr lange bie Entfagung übte und im thatigen Leben in Allem vollenbet war. Seine Untenntniß in ber Lebre bes ermabnten Dogmas erfüllte Alle, welche ben mabren Glauben bielten, in bem Grabe mit Borurtheil, in welchem er felbft fomobl burch bie Berbienfte feines Lebens ale burch bie Lange ber Beit fast alle Monche übertraf. Als nun Diefer burch bie vielen Ermahnungen bes bl. Briefters Baphnutius nicht auf ben Weg bes rechten Glaubens gebracht merben fonnte, weil ibm tiefe neue Lebre nicht von ben Borfabren gelernt und überliefert fcbien, ba traf es fich, bag ein Diaton, Ramens Bhotinus, ein Dann von bochfter Biffenfchaft, in feinem Berlangen, Die Bruber, welche in ebenbiefer Bufte wohnten, gu feben, aus ber Gegend Rappadociens bertam. Diefen nahm nun ber bl. Bapbnutius mit größtem Bill-tomm auf, führte ibn gur Beftartung bes Glaubens, ber in ben Briefen bes befagten Bifchofes enthalten mar, unter bie Brüber und fragte ibn nun in Gegenwart Aller, wie jene Stelle ber Benefis: "Lagt une ben Menfchen maden nach unferm Bilb und Bleichniß" bon ben tatholifchen Rirden bes gangen Drients ausgelegt wurde. Ale nun Diefer auseinanderfette, bag bas "Ebenbild und Bleichniß Gottes" von allen Fürften ber Rirchen nicht nach bem niebrigen Wortfinne, fonbern geiftig ausgelegt werbe, und Das in langer Rede und mit febr vielen Beugniffen ber bl. Schrift bewies, daß ferner auf jene unermegliche, unbegreifliche und unfichtbare Majeffat Richts tommen tonne, mas burch menichliche Gestalt und Abnlichkeit bestimmt werden tonnte. ba fie ja eine unforperliche, nicht zusammengefette, einfache Ratur fei, Die mit ben Augen nicht erfaßt und mit bem Beifte nicht in ihrem Bollwerthe beurtheilt werben tonne: - ba murbe endlich ber Greis von ben vielen und gar fraftigen Ertlarungen bes fo gelehrten Mannes ergriffen und zu bem Glauben an die tatholifche Uberlieferung gegogen. Run erfüllte über feine Beiftimmung fowohl ben Abt Baphnutius als auch uns alle eine unendliche Freude, meil ber Berr nicht zugelaffen batte, baß ein Dann von

foldem Alter und folder Bolltommenheit in ben Tugenben, ber nur burch feine Untenntnig und ungebilbete Ginfalt irrte, bis ans Enbe von bem Wege bes rechten Glaubene abweiche, und wir erhoben uns, um gemeinfam bem Berrn unfere Dantgebete bargubringen. Aber fiebe, ba wurde ber Greis beim Bebete fo im Beifte vermirrt, weil fühlte, bağ jenes anthropomorphitifche Bild ber Gottheit, bas er fich beim Beten gewöhnlich vorgestellt hatte, von feinem Beifte genommen werbe, bag er ploplich in bitteres Weinen und viele Seufzer ausbrach und gur Erbe geworfen mit argem Jammer fcbrie: "Web mir Unglücklichen! Sie baben meinen Gott von mir genommen, und nun babe ich Reinen, an ben ich mich halten fann, und weiß nicht, wen ich anbeten und bitten folle." Daburch tief bewegt und bie Rraft ber vorigen Unterrebung noch im Bergen fühlend gingen wir gum Abte Ifaat, ben wir balb faben und fo anrebeten:

4. Bon ber Rüdtehr zum Abte Isaat und ber Besprechung bes Irrthums, in ben ber obige Greis gefallen war.

Obwohl uns schon die Neuheit jenes jüngsten Ereigenisses und eine aus der vorigen Unterredung über die Zuftände des Gebetes entstandene Sehnsucht antrieb, zu deiner Heiligkeit mit Hintansetzung Aller zurückzusehren, — so hat doch der so schwere Frethum des Abtes Serapion, den ihm nach unserer Meinung die Schlaubeit der nichtswürzbigsten Tenfel beibrachte, diese unsere Begierde noch dermehrt. Denn wir werden von nicht geringer Verzweissung gedrückt, wenn wir erwägen, daß dieser Mann so große Müben, die er durch 50 Jahre in dieser Müste tadellos auf sich nahm, durch den Febler dieser Unwissenheit nicht nur ganz vergeblich gemacht, sondern sich auch in die Sesahr des ewigen Todes gestürzt habe. Darum begebren wir zuerst einzusehen, warum ihm dieser schwere Brethum begegnet sei; — dann bitten wir, belehrt zu werden, wie wir

zu jener Beschaffenheit bes Gebetes, über welche bu neulich nicht nur reichhaltig, sondern auch berrlich gesprochen haft, gelangen können. Denn jene wunderbare Unterredung hat in uns nur Das bewirkt, baß sie unferm Geiste Staunen erregte, nicht aber gezeigt, wie wir solches Gebet zu erreichen und vollkommen zu erfassen vermögen.

### 5. Antwort über ben Urfprung ber oben gemeine ten Garefie.

Blaat: Es ift tein Bunber, bag ein gang einfacher Dann, ter über bas Befen und bie Ratur ber Gottbeit nie gang belehrt murbe, in bem Wehler ber Ungebilbetbeit und ber Angewöhnung an ben alten Brrthum bis jest bingehalten und getäuscht werben fonnte und , um mich mabrer auszubruden, in bem alten Irrthum beharren tonnte. ber nicht, wie ibr meint, erft jett burch eine neue Taufch. ung ber Teufel eingegeben wird, fondern burch bie Untennt. nif bes alten Beibenthums, fo baf man alfo nach ber gewohnten Beife jenes (beidnifchen) Irrthums, in welchem man Damonen in Menschengestalt verebrte, auch jest noch jene unbegreifliche und unaussprechliche Majeftat ter mabren Gottheit in ber Begrangung irgend eines Bilbes glaubte anbeien gu muffen. Diefe Leute meinen, gar Richts mehr au baben, wenn fie nicht irgent ein Bilo fich vorftellen, bas fie im Gebete beständig ansprechen, im Beifte mit fich berumtragen und immer fest vor Augen baben. Auf biefen ihren Brrthum tann man baffent jenen Ausspruch anmenben:1) "Und fie vertauschten bie Berrlichfeit bes unverganglichen Gottes mit bem Gleichbilbe bes verganglichen Menfchen." Much Jeremias fagt:3) "Mein Bolt vertaufchte feine Berrlichfeit mit einem Bogenbilbe." Auf befagte Beife alfo ift biefer Irrthum Manchen in ben Ginn gemachfen: aber er bat fich auch in ben Gemuthern Unberer.

<sup>1)</sup> Röm. 1, 23. — 2) Jerem. 2, 11.

bie nie fich mit beibnischem Aberglauben beflecten, feftgefest, unter bem Bormanbe jenes Schriftzeugniffes, in meldem es beißt: "Lagt uns ben Menfchen nach unferm Bilbe und Gleichniffe machen!" Das machte eben ibre Untenntniß und Unbildung, fo bag auch bie Barefie ber Untbropomorphiten burch biefe verwerfliche Auslegung entftanb, welche mit hartnädiger Berfehrtheit bebauptet, Die unermegliche und einfache gottliche Gubftang fei nach unfern Umriffen und nach menschlichem Bilbe gestaltet. Das wirb nun Jeber, ber in ben tatholifden Dogmen unterrichtet ift, ale eine beibnifche Gotteeläfterung verabicheuen und fo gu jener gang reinen Befchaffenbeit bes Bebetes gelangen, bie nicht nur fein Bilb ber Gottheit und feine forverlichen Imriffe in ihr Fleben mifcht, — was man ja ohne Gunde gar nicht einmal fagen tann, — fonbern bie auch teine Erinnerung an irgend ein Bort, feine Borftellung einer That. überbaupt feine Form von irgend welcher Beschaffenheit in fich auläßt.

6. Warum einem Jeben von uns Chriftus Jefus entweber erniedrigt ober verherrlicht erfcheine.

Nach bem Maaße seiner Reinheit nun wird, wie ich in ber vorigen Unterredung schon gesagt babe, ein jeder Geist in seinem Gebete aufgerichtet oder überhaupt gebildet, indem er nemlich soweit von der Betrachtung der irdischen und materiellen Dinge sich entsernt, als ihn der Zustand seiner Reinheit führt und ihn Christum entweder noch niedrig und im Fleische oder verherrlicht und in der Glorie seiner Majestät kommend mit den innern Blicken der Seele schauen läßt. Denn die werden Jesum nicht als König kommen sehen, die, noch befangen in jener gewissermaßen jüdischen Schwäche, nicht mit dem Apostel sagen können:1)

<sup>1)</sup> II. Ror. 5, 16.

"Und wenn wir Chriffum bem Fleische nach gefannt haben, fo tennen wir ihn boch jett nicht mehr (fo)." Aber nur Bene ichquen feine Gottbeit mit gang reinen Augen, welche bon ben niedrigen und irdischen Werten und Gebanten auffleigen und fich mit ibm gurudziehen auf ben boben Berg ber Ginfamteit, ber, frei von bem garm aller irbifchen Bebanten und Wirren, abgeschieben von ber Berbindung mit irgend welchem Lafter und erhöht im reinften Blauben und ausgezeichneter Tugend, bie Berrlichfeit bes gottlichen Ungefichtes und bas Bilb feiner Bertlarung benen offenbart, bie murbig find, ibn mit reinen Bliden ber Seele angufchauen. Ubrigens wird Jefus auch von benen gefeben, Die in Städten und Burgen und Dorflein leben, bas beißt, welche im thatigen Leben find und in der Ubung ber Werte; aber nicht in jener Rlarbeit, in welcher er benen erscheint, bie mit ibm auf ben genannten Berg ber Tugend fleigen fonnen, nemlich bem Betrue, Jatobus und Johannes. Go erschien er in ber Ginfamteit auch bem Dofes und fprach ju Glias. Das wollte auch unfer Berr beftätigen und uns Beispiele vollfommener Reinbeit binterlaffen. Freilich batte nun Er ale Die unbeflechbare Quelle ber Beiligfeit gur Erlangung ber Reinheit nicht bie Bilfe ber Burudgezogenheit und das Unterftutungemittel ber auffern Ginfamteit beburft: benn es tonnte ja bie Fulle ber Reinheit burch feinen Schmut ber Menge beflecht werben, und es tonnte ber nicht verunreinigt werben burch menschlichen Umgang, ber alles Befledte reinigt und beiligt; aber er jog fich bennoch allein auf einen Berg gurud, um gu beten, und belehrte uns burch bas Beifpiel feiner Abgefchiebenbeit, bag, wenn wir mit reiner und voller Bergensflimmung ju Gott fleben wollen, auch wir une ahnlich gurudziehen follen von all' bem garm und Gemirre ber Menge, fo baf mir ichon in biefem Leibesleben uns theilweife gu einer gewiffen Uhnlichteit bringen mit jenem feligen Buftanbe, ber fur bie Butunft ben Beiligen verheiffen ift, und bag uns Gott Alles ift und in Allem.

### 7. Borin Biel und Bollenbung unferer Bebete beftebe.

Dann wohl wird volltommen in uns jenes Bebet bes Berrn fich erfüllen, in welchem er für feine Junger gum Bater betete mit ben Worten: "Möge bie Liebe, mit ber bu mich geliebt haft, in ihnen sein und fie in und." Und wieder: "Mögen fie alle Gins fein, auf baß, wie bu, Bater, in mir biff und ich in bir, fo auch fie in uns Gins feien:" - mann jene volltommene Liebe Bottes, mit ber er und zuerft liebte, auch in unfere Bergeneneigung übergegangen ift und fo bieg Bebet bes Berrn fich erfüllt bat. bas, wie mir glauben, burchaus nicht vergeblich gemacht werben fann. Das wird nun fo fein, wenn all unfer Lieben und Sehnen, alles Streben und Suchen, alles Denten und Schauen, Reben und Soffen Gott fein wird und jene Einheit, Die nur ber Bater mit bem Gobne und ber Gobn mit bem Bater bat, in unfern Ginn und Beift gegoffen ift, baß nemlich, wie Jener une mit aufrichtiger, reiner und unvergänglicher Liebe liebt, fo auch wir ihm in emiger und ungertrennlicher Liebe geeint werben, fo mit ibm verbunben. baß, mas immer mir hoffen, einsehen und reben, Gott fein wirb. Go, fage ich, werben wir gu jenem obengenannten Biele tommen, welches ebenberfelbe Berr in feinem Bebete für uns erfüllt wünscht: "Daß Alle Gins feien, wie wir Eine find; ich in ihnen und du in mir, fo bag auch fie gang Gine feien;" und wieder: "Bater, ich will, baß Diejenigen, welche bu mir gegeben haft, auch bort bei mir feien, wo ich bin." Das muß alfo bie Abficht bes Ginfamen, bas feine gange Meinung fein, baß er ein Bilb bes fünftigen feligen Buftanbes in biefem Leibesleben befite und gleichsam einen Theil jenes bimmlischen, glorreichen Bandels auf biefer Erbe jum Unterpfand vorauszukoften beginne. Das, fage ich, ift bas Biel ber gangen Bolltommenheit, baß ber von allem fleischlichen Befen befreite Beift taglich fo febr jum Beiftigen erhoben merbe. baß all' fein Wanbel, jebe Bewegung feines Berzens nur ein einziges und beftändiges Gebet werbe.

8. Frage nach einem Unterricht in ber Bolltoms menbeit, burch ben wir zu einem bestänbigen Anbenten an Gott gelangen könnten.

Bermanus: Da ift nun unfere Bewunderung über bie vorige Unterredung, die une hieber gurudführte, noch gu größerer Ergriffenheit gewachsen. Denn fo febr mir, angereist von biefer Lehre, gu ber Begierbe nach vollfommener Gottfeligfeit entflammt werben, in um fo größerer Beffurgung liegen wir barnieber, weil wir nicht miffen, wie wir eine Runft von folder Erhabenbeit fuchen ober erlangen tonnen. Da es nun vielleicht nothig ift, bas, mas wir in ber Belle in langer Betrachtung bin und ber ermagen, in langerer Rebefolge vorzutragen, fo bitten wir, bag bu uns bas gebulbig auseinanderfeten laffeft. Bir miffen ja wohl, bag beine Beiligfeit an feiner Thorheit ber Schmädern Unftoß zu nehmen pflegt, die ja ohnehin gerade beffwegen zu offenbaren ift, bamit Das, mas baran abgefchmadt ift, verbeffert werbe. Wie es fich alfo immer mit unserer Meinung verhalten mag, fo muß nun einmal bie Bolltommenheit einer jeden Runft ober Wiffenschaft von gemiffen meichen Grundlinien anfangen und zuerft in leichten und garten Unfangen gelehrt merben, bamit fie gleichfam mit ber Meilch ber Bernunft nach und nach genährt und erzogen machfe und fo vom Unterften gum Dberften allmälig und ftufenweise aufsteige. Wenn fie baburch in bie mehr offenliegenden Principien und gleichsam gu ben Thoren bes ergriffenen Berufes eingetreten ift, fo wird fie auch gu ben mühfamer erreichbaren und höbern Bipfeln ber Bollenbung in richtiger Folge und ohne Dube gelangen. Denn wie wird ein Anabe auch nur einfache Berbinbungen von Gilben aussprechen fonnen, wenn er nicht guvor bie Eigenschaft ber Grundbestandtheile genau tennen ge= lernt hat? Dber wie wird ber bie Runft bee Lefens erlangen, welcher noch nicht fähig ift, turze und gebrängte Aufzeichnungen von Wörtern ju verbinden? In welcher Beife ferner tann ber, welcher in ben Renntniffen ber Grammatit noch nicht unterrichtet ift, Die rhetorische Be wandtheit ober bie philosophische Biffenschaft erlangen? 3ch zweifle alfo nicht, bag es für biefe fo bobe Wiffenschaft von ber beständigen Bereinigung mit Gott gemiffe Grundlagen bee Unterrichte gebe, bie zuerft gang feftgeftellt fein muffen, bamit fich barauf bie boben Gipfel ber Bolltommenbeit erheben tonnen. Wir vermuthen nun fo obenbin, H feien berartige Grundlinien bie, baß zuerft erfannt werbe, in welcher Betrachtung Gott vor Augen gehalten ober gebacht werben folle; bann, wie mir biefen wie immer beschaffenen Betrachtungoftoff unverändert ju bewahren bermögen, mas, wie wir nicht zweifeln, ber Bipfel ber gangen Bolltommenbeit ift. Denbalb munichen mir. baf unferm Bebachtniß irgent ein Stoff gezeigt werbe, mittelft beffen Gott im Beifte erfaßt und immer feftgehalten werben tonne, baß wir an biefem Mugenpuntte, wenn wir merten gerftreut worden zu fein, Etwas haben, worauf wir gurudbliden und bann fcnell gurudfehren fonnen, um unfere Sammlung ohne allen Bettverluft bes Umberfchweifens und ohne fcwieriges Suchen wieder gu erlangen. Denn I tommt bor, bag, wenn wir von ber geiftigen Befchauung abgewichen endlich wieder aus ber Berftreuung wie aus einem tobtlichen Schlafe ju uns felbft tommen und wie Erwachte nach bem Stoffe fuchen, ber uns entfiel, und burch ben wir bas geiftige Unbenten wieber auffrischen konnten, - wir, bingehalten burch ben Beitverluft bee Suchene, bon unferm Streben wieber abgezogen werben, ehe mir jenen finden. Go verfliegt bie ichon erfaßte Bergenoftimmung, ebe irgenb ein geiftiger Blid gewonnen wirb. Es ift nun binlanglich ficher, bag biefe Berwirrung uns beghalb begegnet, weil wir nicht etwas Befonderes, wie eine gewiffe Formel beflanbig vor Mugen haben, ju ber bas unftate Bemuth nach vielen Umschweifen und verschiebenen Berwirrungen wieber aurudaerufen werben tonnte. um fo nach langem Sch

bruch gleichsam in ben hafen ber Rube einzugeben. So geschiebt es, daß ber durch diesellnwiffenbeit und Schwierigsteit immer gehinderte Beist stells im Irrthum und wie im Rausche bald da bald dort hin- und hergeworfen wird und nicht einmal jenes Beistige, das ihm mehr durch Zufall als durch seine Thätigseit entgegenkommt, lange und fest halten kann, da er immer Eines um das Andere aufnehmend weder den Eintritt und Antang dieser (zerstreuenden Bilder) noch ihr Ende und Beggeben merkt.

# 9. Antwort über bie Rraft bes burch Erfahrung gehildeten Berftandes.

Isaat: Eure fo eingebenbe und genaue Forschung ift ein Beichen, wie nabe ihr ber Reinheit feib. Denn es wird Riemand über biefe Dinge auch nur gu fragen vermogen, gefdweige, baß er flare Ginficht und Urtheil batte, - auffer men eine fleiffige und fraftige Thatigfeit bee Beiftes und eine machfame Sorge gur Erforschung ber Tiefe biefer Fragen geführt bat, und wen die beständige Unftrengung eines juchtvollen Lebens burch thatenreiche Erfahrung babin gebracht bat, Die Schwellen Diefer Reinheit ju betreten und an ihre Thuren ju flopfen. Und weil ich allo febe , baß ibr nicht etwa vor ben Thuren Diefes mabren Bebetes, von bem wir handeln, ftebet, fondern gleichfam mit erfahrenen Banben icon bas Tieferliegende und Innere beefelben berühret und einige Theile icon mehr und mehr erfaffet, fo glaube ich teine Dube gu haben, Die gemiffermaften ichon im Borbofe Umberirrenden auch in bas Innerfte einzuführen, foweit uns Gott leitet, und glaube auch nicht, baß euch im Berftandniß beffen, mas zu zeigen ift , irgend eine binberliche Schwierigfeit aufhalten werbe. Denn ber ift gang nabe ber Ertenntnig, ber ba flar ertennt, mas er benn eigentlich unterfuchen folle, und ber ift nicht ferne vom Biffen, ber einzufeben beginnt, mas feinem Biffen noch fehle. Go fürchte ich alfo nicht, bem Bormurf Des Berrathes ober bes Leichfinnes gu verfallen, wenn ich Das, Waffen.

was ich in ber vorigen Abhandlung über bas vollsommene Gebet noch aus ber Unterredung ferne ließ, jetzt kund thue; benn ich glaube, baß ber Kern besfelben euch, die ihr fo voll Eifer und Thätigkeit feid, auch ohne die Hilfe meiner Rede durch die Gnade Gottes aufgeschlossen worden wäre.

#### 10. Lebre von bem beffanbigen Bebete.

Ihr habt nun die nöthige Lehrweise gang richtig mit bem Unterrichte ber Rleinen verglichen, Die ja auch bie erfte Belehrung über bie Anfangsgrunde nicht faffen konnen noch beren Umriffe zu erkennen ober mit ficherer Sand bie Buchftaben zu ichreiben vermögen, wenn fie fich nicht alebald burch beständige Betrachtung und tägliche Nachahmung gewöhnen, die Abbildung berfelben burch genaue Eingrabung gewiffer Typen und Formeln in Bache auszudruden. Demgemäß muß man auch euch eine Formel biefer geiftigen Beschauung lebren, auf bie immer mit aller Bebarrlichfeit ben Blid richtend ibr lernen moget, fie entweber mit ununterbrochener Beständigfeit in beilfame Ermagung au gieben ober unter ihrer Unwendung und Betrachtung euch gu boberem Schauen zu erheben. Es wird euch alfo als Formel ber bon euch gesuchten Bebetefunde bie vorgelegt, welche ein jeder nach bem beständigen Unbenten an Gott ftrebende Monch nach Austreibung all ber verschiebenen Gebanken mit unaufhörlicher Ermägung bes Bergens betrachten muß. weil er sie anders burchaus nicht wird bewahren können. ale wenn er von allen leiblichen Sorgen und Rummerniffen befreit fein wird. Wie biefe uns von Benigen, Die aus ben alteften Batern übrig maren, überliefert murbe, fo wirb fie auch von une nur ben Weniaften und ben mabrhaft barnach Schmachtenben anvertraut. Es wird euch alfo. um bas ewige Untenten an Gott gu bewahren, biefe Bebetsformel unaufhörlich vor Augen fein: "Gott, merte auf meine Bilfe! Berr, eile, mir gu belfen!" Denn biefer Bers murbe nicht mit Unrecht aus bem gangen Schatze ber bl. Schriften ausgewählt. Denn er enthält alle Affette, bie in ber menschlichen Ratur entsteben können, und schmiegt fich allen Buftanden und Bortommniffen gang entsprechend und paffent an. Er entbalt gegen alle Befahren eine Anrufung Bottes, enthält bie Demuth bes frommen Befenntniffes, bie Wachsamfeit ber Sorge und beftanbigen Furcht, bie Betrachtung ber eigenen Schwäche, bas Bertrauen auf Erborung, bie Buverficht auf einen gegenwärtigen, immer bereiten Sont. Denn wer beffanbig feinen Befcuter anruft, ter ift überzeugt, daß ibm berfelbe immer gegenwärtig fei. Ferner enthält biefer Bere bie Glut ber Buneigung und Liebe, Die Erwägung ber Rachftellungen, Die Furcht bor ben Feinben, bon benen er fich Tag und Racht umgeben fieht und nun eingesteht, bag er fich ohne die Bilfe feines Bertheibigers nicht befreien tonne. Go ift ber Bers Allen, bie unter ben Anfechtungen ber bofen Feinde gu leiben haben, eine unüberwindliche Mauer, ein undurchdringlicher Banger, ein gar fester Schilb. Er bulbet nicht, baß Die in Durre und Angft bes Bemuthes Lebenben ober bie bon Traurigfeit und mas immer für Gebanten Diebergebriidten an ben Beilemitteln verzweifeln, inbem er zeigt, baß Jener, welchen er anruft, beständig unsere Rampfe fieht und nicht fern fei von feinen flebenben Rindern. Diefer Bers mabnt uns aber auch, bag wir in geiftigen Erfolgen und in ber freudigen Stimmung bes Bergens uns ja nicht überheben burfen und nicht aufgeblafen werben follen von bem glüdlichen Buftanbe, ben mir ja, wie er bezeugt, ohne Gottes Bilfe nicht festhalten tonnen, meßhalb er ihn nicht nur immer, fonbern auch fchnell um Silfe anruft. Go also fage ich, baß fich berfelbe einem Beben von une in jeber Lage nothwendig und nutlich ermeife. Denn wer immer und in Allem unterflütt gu merben verlangt, ber offenbart baburch, bag er nicht nur in barten und traurigen Berhaltniffen, fonbern auch in guns fligen und freudigen gleicher Beife bes Schutes Gottes toburfe, bamit ihn berfelbe fowohl aus jenen berausziehe als in Diefen bewahre, ba ja bie menschliche Schwachheit, wie er mobl weiß, in feinem von beiben allein fteben fann.

592 Caffian

Werbe ich von ber Leibenschaft ber Efgier getroffen und fuche Speifen, welche bie Bufte nicht fennt; tommen mir in ber rauben Ginobe bie Wohlgeruche toniglicher Tafeln, und fühle ich mich gang gegen meinen Willen gu ber Begierbe barnach hingezogen: fogleich muß ich fagen: "berr, merte auf meine Gilfe! Berr, eile, mir gu belfen!" Ruble ich mich verfucht, Die feftgefeste Stunde ber Dablzeit nicht abzuwarten, ober tampfe ich mit großem innerlichem Web, bas rechte und gewohnte Dag ber Entfagung beigubehalten, ba muß ich mit Seufgen rufen: "Berr, merte auf meine Bilfe! Berr, eile 2c." Wenn ich wegen fleifcblicher Unfechtung eines ftrengern Faftens bebarf, und bie Schwäche bes Magens halt mich ab, ober ber burre eingeschrumpfte Leib fcbredt mich gurud, fo muß ich, bamit meinem Berlangen Erfolg merbe, ober baf boch wenigstens bie Glut bes fleischlichen Begebrens obne bie Dampfung eines ftrengern Faftens fich lege, wieder beten: "Berr, merte auf meine Bilfe ac." Wenn ich jum Effen gebe, ba es bie gefemäßige Stunde mir nabe legt, und nun ben Benug bes Brobes fcbeue und mich von allem ber Ratur nothwendigen Effen fern balte, ba muß ich mit Rlagen rufen : "Berr, merte auf meine Bilfe 2c." Wenn ich, um Die Beständigfeit bes Bergens gu mabren, eifrig bei ber Lefung bleiben will, aber ber Ropfschmers mich unterbricht und abhalt ober ichon um bie britte Stunde ber Schlaf mein haupt auf bas bl. Buch berabzieht; wenn ich mich verlocht fuble, Die fur Die Rube bestimmte Beit gu überschreiten ober gu frube gu beginnen; ober wenn mich ber schwere Drud bes Schlafes fogar swingen will, die tanonischen Beifen bes Gottesbienftes und ber Bfalmen ju unterbrechen: ba muß ich gleichfalls rufen: "Berr, merte auf meine Bilfe 2c." Benn bagegen ber Schlaf meinen Augen genommen ift und ich mich in vielen Rachten burch teuflische Beunruhigung abgemattet febe und alle Erquidung ber nächtlichen Rube von meinen Libern fern ift, fo babe ich mit Seufzen gu beten: "Berr, merte auf meine Silfe 2c." Bin ich noch im Rampfe mit ben Lastern befangen, und es stadelt mich plotlich ber Ritel bes fleisches ober versucht, ben Schläfrigen mit fcmeichelnber guft gur Ginwilligung gu ziehen, fo muß ich, bamit nicht ein wildes, auflobernbes Feuer bie fuß buftenben Bluthen ber Reuschbeit vernichte, rufen: "Berr, merte auf meine Silfe" ic. Merte ich aber, bag bie Glut ber Begierbe erloschen und bie geschlechtliche Site in meinen Bliebern ertaltet ift, fo ift es nothig, bamit biefe erworbene Tugent ober vielmehr bie Gnabe Gottes in mir langer. ja beftanbig bleibe, mit Gifer gu fagen: "Berr, merte auf meine Silfe" 2c. Wieber, wenn ich von bem Reige bes Bornes, ber Gelbgier, ber Traurigfeit beunruhigt werbe und mich gebrängt fühle, Die vorgenommene und mir liebe Sanftmuth aufzugeben, ba muß ich, um nicht gu galliger Bitterfeit burch bie Aufregung bes Bornes verführt gu werben, mit vielem Seufgen rufen: "Berr, merte auf meine Silfe" 2c. Werbe ich von Migmuth, Ruhmfucht ober Bochmuth getrieben, und fcmeichelt fich mein Beift in beimlichen Gebanten wegen ber Nachläffigfeit ober Lauheit Unberer, fo habe ich, bamit biefe verberbliche Eingebung bes Feindes in mir nicht ftart werbe, mit aller Berknirschung bes Bergens gu beten: "Berr, merte auf meine Bilfe" 2c. Dabe ich aber bie Onabe ber Demuth und Ginfalt nach Ablegung bes Sochmutheschwulftes burch beständige Ber-Inirichung bes Beiftes erlangt, fo muß ich, bamit mir nicht wieber ber ftolge Schritt tomme und bie Band bes Gunbers mich verführe, fo bag ich nur gu febr von Aufgeblafenheit über meinen Gieg verwundet werbe, aus allen Rraften rufen : "Berr, merte auf meine Bilfe" 2c. Rampfe ich beiß mit ungabligen und verschiebenen Ausschweifungen bes Beiftes und ber Unbeftanbigfeit bes Bergens und tann Die Berftreuung ber Gebanten nicht im Zaume halten, ja felbft mein Gebet nicht ohne Unterbrechung ausschütten und ohne bie Borftellung eitler Bilber ober bie Erinnerung an Reben und Banblungen; fühle ich mich fo in ber Durre Diefer Unfruchtbarteit befangen, bag ich überhaupt fein geiftiges Berftanbniß gewinnen tann : fo werbe ich, um mich pon biefer Befledung ber Geele, bon ber ich mich burch Soffien.

vieles Geufgen und Stohnen nicht logmachen tann, ju befreien, nothgebrungen rufen : "Berr, merte auf meine Bilfe" zc. Merte ich aber, bag ich die Richtung ber Seele, Die Beflandigfeit bes Beiftes, bie Beiterfeit bes Bergens mit unaussprechlicher Freude und Bergudung burd bie Beimfuchung bes bl. Beiftes wieber erlangt babe, baß ferner wieber eine Fulle geiftigen Sinnes mir guftromt; ober babe ich die Offenbarung ber beiligften, mir vorber ganglich verborgenen Wahrheiten burch plotliche Erleuchtung bes berrn erhalten: fo muß ich, um bierin langer verweilen gu barfen, eifrig und baufig rufen : "berr, merte auf meine Gilfe" 2c. Berbe ich von ben nächtlichen Schrecken ber Teufel umringt und gequält ober beunruhigt von ben Borfpiegelungen unreiner Beifter; wird felbft bie Boffnung auf Beil und Leben in Schreden und Bittern mir benommen: fo fliebe ich zu bem icutenben Bafen biefes Berfes und rufe aus allen Rraften: "Berr, merte auf meine Bilfe" zc. Bin ich bann wieder burch bie Troffung bes Beren geftartt und fühle mich burch feine Beimsuchung ermuthigt und wie von ungabligen Taufenden ber Engel umgeben, fo bag ich es mit einem Male mage, bas Bufammentreffen mit Jenen, Die ich vorher mehr fürchtete als ben Tod, und beren Rabe und Berührung ich mit Schauber bes Beiftes und Leibes mabrnabm, ju suchen und ben Rampf mit ihnen gu forbern: fo muß ich. Damit bie Rraft biefer Stanthaftigfeit burch Gottes Onabe in mir langer bleibe, mit aller Rraft rufen: "Berr, merte auf meine Bilfe" 2c. Das Gebet Diefes Berechens ift alfo mit unaufborlicher Beftanbigfeit gu verrichten, im Unglud gu unferer Befreiung, im Glude, bamit es bleibe und wir nicht übermuthig werben. Die Betrachtung biefes Berfes, fage ich, foll in beinem Bergen ununterbrochen gescheben. Ihn follft bu bei jeber Arbeit ober Berrichtung und fogar auf ber Reife unaufhörlich ibrechen, ibn beim Schlafen und Effen und in ber letten Roth bes Leibes bebenten. Diefe Beschäftigung beines Bergens wird bir eine beilfame Formel an bie Band geben und bich nicht nur unverlett bor jebem teuflischen Angriffe

bewahren, fonbern bich auch reinigen von allen Fehlern irbifcher Unftedung und gu ben unfichtbaren und himmlifchen Beidauungen führen, ju jener unaussprechlichen und Wenigen befannten Blut bes Bebetes. 3m Anbenten on biefen Bere treffe bich ber Schlaf, bis bu burch eine aufferorbentliche Ubung besfelben gelehrt und gewöhnt bift, ibn auch im Schlafe gu fprechen. Er foll bir beim Ermachen querft einfallen, er allen anbern Bebanten gubortommen. er foll bei ber Erhebung von beinem Lager bich jur Anieebeugung führen und von ba bernach ju allem Birten und Thun, fo bag er bich jederzeit begleite. Un ihn magft bu benfen nach bem Bebote bes Befetgebere, ob bu im Saufe figeft ober manbelft auf bem Bege, ob bu folafeft ober aufftebft; ibn fdreibe auf bie Schwelle und bie Thure beines Munbes; zeichne ibn auf bie Banbe beines Baufes wie in bas Innere beines Bergens, fo bag, wenn bu gum Bebete bich niederwirfft, er bein Sang fei, ber fich gur Bobe bebt, und, wenn bu bann aufftebit und bich gu ben nötbigen Ubungen bes Lebens begibft, er bein beftanbiges bimmelanftrebenbes Gebet merbe.

11. Über bie Bollfommenheit bes Bebetes, ju ber man burch bie befagte Lehre ber Alten gelangt.

Diese Formel soll ber Geift unausbörlich festhalten, bis er gestärkt burch ihren immerwährenden Gebrauch und die beständige Erinnerung allen Gedankenreichthum und vielen geiftigen Besitz zurückweise und wegwerfe und so in der strengen Armuth bieses Berses zu jener Seltzkeit des Evangeliums, welche unter allen die erste ist, mit großer Leichtigkeit gelange. Denn "selig", heißt es, "sind die Armen im Geiste, weil ihrer ist das himmelreich." Wer mun durch solche Armuth ein trefslicher Armer geworden ist, der erfüllt das prophetische Wort: 1) "Der Arme und Dürstige loben beinen Namen." Und in der That, was kann " für eine größere und beiligere Armuth geben, als die ist, wenn Einer erkennt, daß er Richts an Schutz und

<sup>1) \$1. 73, 21.</sup> 

Rraft habe und alfo täglich von frember Freigebigfeit Bilfe erbittet? wenn Giner ferner in ber Ertenntnig, bag fein Leben und Wefen jeben Augenblid burch Gottes Bilfe erhalten werbe, fich mit vollem Rechte als einen mabren Bettler vor bem Berrn bekennt, indem er täglich flebend gu ibm ruft:1) "Ich aber bin ein Bettler und Urmer; hilf mir, o Gott!" Und fo mag er wohl mit Bottes Erleuchtung Bu einer vielgeftaltigen Ertenntnig beefelben auffleigen und bernach mit bobern und beiligern Bebeimniffen gefättigt werben nach jenem Borte bes prophetischen Gangers:2) "Die hoben Berge find für bie Birfche, bas Felogestein ift Buflucht ben Igeln." Das paßt gang gut gu bem obigen Sinne; benn Jeber, ber in ber Ginfalt und Unschuld verbarrend Niemandem schädlich ober läftig ift, sondern aufrieben mit seiner Ginfalt nur vor nachftellenden Räubern ge-Schützt zu fein municht, ber ift wie ein geiftiger Igel geworben und mag burch jenen evangelischen Welfen beständig verbedt und geschütt werben, b. b. er moge sich mit bem Andenken an bas Leiben bes Berrn und ber unaufborlichen Betraditung jenes Beredens beden und fo ben Rachftellungen bes feinblichen Ungreifere entkommen. Bon folden geifti= gen Igeln heißt es in ben Spruchwörtern: 3) "Schwach ift bas Bölflein ber Igel, bas in Felfen feine Wohnung nimmt." Und in ber That, mas ift mehrlofer als ein Chrift, mas schwächer als ein Monch, bem nicht nur feine Rache für Beleidigungen zusteht, fondern in bem nicht einmal innerlich auch nur eine leichte und flille Aufregung teimen barf? Ber aber aus biefem Buftanbe weiterftrebend nicht nur bie Ginfalt ber Unschuld befitt, fonbern auch mit ber Engend ber Rlugheit ausgeruftet ift und bie giftigen Schlangen vernichtet bat, indem er ben Satan germalmt gu feinen Bilgen fieht und burch bie Frifche bes Beiftes gleichsam ein per= nunftbegabter "Sirich" geworben ift, ber weibet auf ben Bergen ber Bropheten und Apostel, b. b. in ihren bochften und erhabenften Gebeimniffen. Durch biefe beffanbige Beibe belebt und alle Stimmungen ber Bfalmen in fich

<sup>1) \$\</sup>partial ft. 39, 18. — 2) \$\partial ft. 108, 18. 3) — Spritchw. 30, 26.

aufnehmend wirb er fo gu fingen anfangen, als waren biefelben nicht von bem Propheten gebichtet, fonbern gleichfam von ibm felbft bervorgebracht, fo bag er fie wie fein eigenes Bebet mit tiefer Rührung bes Bergens ausspricht ober fie menigstene auf fich bezogen balt und einfieht, wie fich ihr Ginn nicht nur burch ten Propheten und an bem Bropheten erfüllte, fonbern täglich auch an ihm. Denn bie bl. Schriften eröffnen fich une viel flarer und breiten gleichfam ihre Abern und ihr Mart bor uns aus, wenn unfere Erfahrung ihre Bedeutung nicht nur erfaßt, fonbern ber Renntnig auch vorausgeht und uns ber Ginn ber Borte nicht burch Auslegung, fonbern burch beweifenbe Thatfachen aufgeschloffen wirb. Benn wir nemlich biefelbe Bergenoftimmung embfangen , in welcher ein Bialm gefungen ober gefdrieben murbe, fo merben wir gleichfam feine Berfaffer und nehmen bas Berftanbnig mehr voraus, ale nach ber Lefung, b. b. fo, bag wir früher Die Birfung ber Borte erlangen ale ihre Renntnig und une bann bei ber Betrachtung berfelben gleichfam nur erinnern, mas in uns gefcheben fei und bei ben tagliden Bortommniffen gefchebe. So erinnern wir uns beim Bfalmenfingen, mas unfere Rachläffigfeit in une erzeugt habe, ober mas ber Gifer erlangte; mas die gottliche Fürforge gegeben ober mas bie Rachstellung eines bofen Feindes uns genommen babe; um was uns die folüpfrige und unbemertbare Bergeflichkeit gebracht und mas une bie menichliche Schmache angethan oder morin une unvorfichtige Unmiffenheit betrogen babe. Denn für all Dieg finden wir Unmuthungen in ben Bfalmen ausgebrüdt, fo bag wir Das, mas uns guftößt, wie im reinften Spiegel ichauen und mirtfamer ertennen. Go werben wir, burch Thatfachen belehrt, Alles nicht wie Bebortes ertennen, fonbern wie vollendet Birfliches mit Banben greifen und e nicht wie etwas bloß bem Gebachtniffe Anvertrautes, fonbern wie naturmahre Lebenbigfeit aus bem innersten Drange bee Bergens berborbringen, ba wir ben Sinn ber Bfalmen nicht burch ben gelefenen Text, fonbern burch bie vorausgegangene Erfahrung ertennen und fo in unserm Geiste zu jener Reinheit des Gebetes gelangen, zu welcher in der vorigen Abhandlung mit hilfe Gottes die Unterredung der Reihe nach aufstieg. Diese ist nicht nur mit dem Anblick seines Bildes beschäftigt, sondern wird auch durch feine Abfolge der Laute und Borte abgezogen; vielmehr wird dies Gebet in feuriger Inbrunst des Geistes mit unaussprechlicher Entzückung des Herzens und unverwüftlicher Geistesfrende dargebrachtund von dem über alle Sinne und sichtbaren Gegenstände erhobenen Geiste mit unaussprechtichen Seufzern und Anmuthungen vor Gott ausgegossen.

12. Frage, wie bie geiftlichen Bedanten unbeweglich jeftgehalten werben fonnten.

Germanus: Wir glauben, daß uns nun nicht nur die verlangte geistliche Lehre, sondern auch die Bollsommenheit selbst offen und flar genug dargelegt worden sei. Denn was fann vollsommener oder böher sein, als die Frinnerung an Gott in einer so kurzen Betrachtung zu besitzen, in der Ermägung eines einzigen Berschens über alle Grenzen des Sichtbaren zu schreiten und gleichsam die Gemüthsbewegungen aller Gebete in kurzem Borte zusammenzusaffen? So bitten wir also, uns nur das Eine, was noch übrig ist, auseinanderzusetzen, wie wir eben dieses Berschen, das du uns als Formel an die Hand gegeben bast, beständig festhalten können, so daß, wie wir turch Gottes Gnade von der Thorbeit weltslicher Gedansten befreit sind, wir auch alle geistlichen ohne Aushören bewahren mögen.

#### 13. Uber bie Beranderlichfeit ber Bedanten.

Denn wenn unser Geist ben Anfang irgend eines Bsalemes hergenommen hat, so wird er unvermertt abgezogen und zu bem Texte irgend eines andern Schrifttbeiles ohne sein Wiffen und zu seinem Staunen hingeleitet. Und wenn er nun diesen in sich erwägen will und ihn noch nicht vollständig durchgegangen hat, da kommt ihm die Erinnerung einer andern Stelle und verdrängt die Betrachtung des vorigen Gegenstandes. Bon dieser wird er zu einer andern gezogen, da irgend eine andere Erwägung sich eindrängt, und

fo wird ber Beift immer von Pfalm gu Bfalm getrieben. fpringt von dem Texte Des Evangeliums gu ber Lefung bes Apostele, wird von biefer wieder ju ten Aussprüchen ber Bropheten gewendet, und bon ba ju gemiffen geiftigen Ergablungen geführt mirb er burch bas gange Bebiet ber bl. Schriften unftat bin- und bergeworfen. Nichts fann er mit freiem Willen wegthun ober behalten noch Etwas jur rolligen Erforschung und Beurtheilung ans Enbe führen, ba er bie geiftigen Bereutungen nur berührt und foftet, nicht aber vollständig berausbringt und besitt. Und fo wird ber immer bewegliche und unrubige Beift felbft gur Beit bes gemeinsamen Gottespienftes wie beraufcht burch Berichiedenes bin und bergezogen und verrichtet feine Bebetepflicht, wie fich's gebort. Bum Beifpiel: Bahrend er bittet, bentt er über einen Bfalm ober eine Lettion nach; mabrend er fingt, betrachtet er eimas Unberes, als ber Text bes Bfalmes enthält; wenn er bie Leftion liest, erwägt er Etwas, mas er thun foll, ober erinnert fich an Das, mas er gethan bat. Auf biese Urt wird Richts nach Ordnung und Schicklichkeit aufgenommen ober ausgeschlagen, gleich ale wenn er burch aufälligen Drang getrieben murbe, ba er nicht die Macht bat. Das zu behalten ober bei bem zu verweilen, mas ibm gefällt. Es ift une alfo por Allem nötbig. ju miffen, wie wir biefe Bebetepflichten murbig erfüllen ober boch eben biefen Bers, ben bu uns als Formel gelehrt baft, immer in Erinnerung haben fonnen, bamit bie entftebenben und ichwindenben Bedanten nicht nach ihrer eigenen Beränderlichfeit bin und berftromen, fondern in unferer (Bemalt bleiben.

14. Antwort, wie bie beständige Sammlung bee Bergene ob. ber Bebanten erlangt werben tonne.

Ifaat: Obgleich neulich, ale wir über ben Gebeteftand rebeten, über biefen Gegenstand, wie ich glaube, genug gefagt worden ift, fo will ich boch, da ihr verlangt, daß euch Ebendieß wiederholt werde, in Rürze Etwas über die Besständig feit bes herzens euch nahe legen. Drei Dinge sind es, welche ben umherschweifenden Geift zum Stehen bringen:

Bachen, Betrachten und Beten. Der fortgefette und bebarrliche Gifer bierin verschafft ber Seele eine fefte Beftanbigfeit. Gie tonnen jeboch auf teine andere Beife erlangt werben, als wenn zuerft burch bie unermübete Musbauer in einer Arbeit, die nicht ber Babsucht, fondern bem beiligen Beburfniffe bes Rloftere geweiht ift, burchaus alle Sorgen und Rummerniffe für bas gegenwärtige Leben abgethan find, fo baß wir jenes apostolische Gebot erfüllen fonnen: "Betet ohne Unterlag!" Denn febr wenig betet Der, ber nur gewohnt ift, in ber Beit gu beten, in melder Die Aniee gebogen find. Riemals aber betet, mer auch mit gebogenen Knieen burch Berftreuung bes Bergens fich vom Bebete abziehen läßt. Wie wir alfo beim Beten erfunden werben wollen, fo muffen wir auch vor ber Bebetegeit fein. Denn nothwendig muß bas Berbalten bes Geiftes gur Beit feines Gebetes bem vorausgehenden Buftande entsprechen und er von jenen Gebanten, bei melden er vor bem Bebete verweilte, entweber gum himmlifchen erhoben ober gum Irbischen berabgebrückt werben. - Go weit führte unter unferm Staunen ber Abt Ifaat bie zweite Unterrebung über bie Beschaffenbeit bes Gebetes. Die Lehre von bem beständigen Undenten an jenes befagte Berechen, in ber er uns Unfanger unterrichtet batte, bewunderten wir febr und wünschten fie beharrlich zu üben , ba wir fie für furzgefaßt und leicht hielten; aber wir erfuhren gur Benüge, baf fie ichwerer gu beobachten fei als unfer fruberes Streben. bas uns in verschiebener Betrachtung in bem gangen Bereiche ber bl. Schriften berumtreiben ließ, ohne bag uns Etwas beharrlich feffelte. Es ift alfo ficher, bag Riemand burch Untenntniß ber Wiffenschaft von ber Bollfommenbeit bes Bergens gang ausgeschloffen fei, und bag Ungebilbetbeit tein Sinderniß fei, die Reinheit bes Bergens und ber Geele gu erlangen, die in ihrem furgen Sauptinhalte Allen nabe liegt, wenn fie nur eine achte und volle Richtung bes Beiftes auf Gott burch bas beständige Undenfen an biefen Bere bemabren.

### Inhaltsverzeichniß

Jum erften Bande der Schriften des ehrwürdigen Johannes Cassianus.

| C III to O V                                            | Seite     |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Cassian's Leben und Schriften                           | 9         |
| You den Einrichtungen der Klöfter.                      |           |
| Borwort                                                 | 5         |
| Borrebe Caffian's ju ben "Ginrichtungen ber Rtoffer" an |           |
| den Bischof Caftor                                      | 280       |
| Erpes Buch. Von der Kleibung der Mönche                 | 17        |
| Zweites Buch. Die kanonischen Borschriften über die     |           |
| nächtlichen Gebete und Pfalmengefänge                   | 26        |
| Drittes Buch. Bon bem borgeschriebenen Officium bes     |           |
| Tages                                                   | 44        |
| Biertes Buch. Regeln für bie Novigen                    | 59        |
| Fünftes Buch. Bon bem Geifte ber Unmäßigfeit            | 95<br>134 |
| Sechstes Buch. Bon bem Geiffe ber Unreinheit            | 151       |
| Siebentes Buch. Von bem Geiste ber Habsnicht            | 175       |
| Achtes Buch. Bon bem Geifte bes Bornes                  | 194       |
| Zehntes Buch. Bon dem Geiste ber Lauheit                | 201       |
| Eilftes Buch. Bon bem Geifte ber eitlen Ruhmincht .     | 226       |
| 3wölftes Buch. Bon bem Geifte bes Dochmuthes            | 240       |
|                                                         |           |
| Pierundzwanzig Anterredungen mit den Batern.            |           |
| Einleitung                                              | 275       |
| Borwort bes Priefters Johann Caffian zu ben gebn Unter- |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| rebungen mit ben Batern, bie in ber fenthischen Buffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| mobnten. — Un ben Bifchof Leontine und an Delladins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 280   |
| Erfte Unterredung, gehalten mit Abt Monfes über Absicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200   |
| und Endzweck bes Mönches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 287   |
| Zweite Unterredung des Abtes Monjes über die Klugheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 323   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 040   |
| Dritte Unterredung, welche die mit bem Abte Paphuntius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 08.4  |
| ift, fiber die brei Entsagungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 354   |
| Bierte Unterredung, welche die mit Abt Daniel ift, über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 000   |
| die Begierlichfeit des Fleisches und des Geiftes .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 385   |
| Fünfte Unterredung, welche die des Abtes Gerapion über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| die acht Hauptfünden ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 410   |
| Sechete Unterredung, welche bie bee Abtes Theodor über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| ben Mord ber Heiligen ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 443   |
| Siebente Unterredung, welche bie erfte mit Abt Gerenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| ift, über die Beranderlichfeit ber Seele und bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| bojen Beifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 469.  |
| Achte Unterredung, welche die zweite mit Abt Gerenus ift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| über die Berrichaften ober Dachte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 508   |
| Reunte Unterredung, welche bie erfte bes Abtes Sfaaf ift,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| the state of the s | 542   |
| Behnte Unterredung, welche die zweite des Abtes Sfaat ift,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OZW   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 579   |
| über das Gebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 579   |



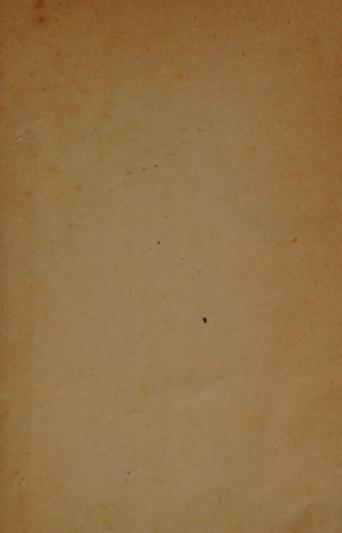



Sämmtliche Schriften, aus dem Urtexte ü 2v. 16cm. (Bibliothek der Kirchenväte Cassanius, Joannes, ca.370-ca.435. Kempten, J. Kösel, 1879.

> B5 C25

Translated by Antonius Abt and Karl F

1. Christian life -- Early church. tion. I. Abt, Antonius, tr. II. Karl, tr. III. Series.

332500

